# ARCHIV UND BIBLIOTHEK DES GROSSH. HOFUND...

Mannheim. Nationaltheater



# CORNELL UNIVERSITY LIBRARY

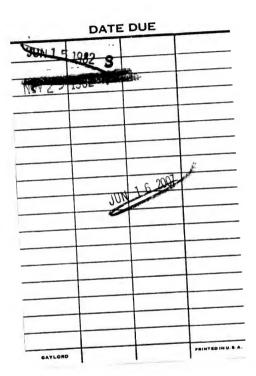



# Archiv und Bibliothek

des

# Grossh. Hof- und Nationaltheaters in Mannheim

1779 - 1839

Im Auftrag der Stadtgemeinde herausgegeben von

Dr. Friedrich Walter

\*

\_\_ Band T \_\_\_

\*\*\*\* Das Cheater-Archiv \*\*\*\*



Ceipzig Verlag von S. Hirzel Marrie 11. 1/27.0127

1 K.

# ee Das Archiv ee

de

# Grossh. Hof- und Nationaltheaters in Mannheim

1779 - 1839

Repertorium mit vielen Auszügen aus den Akten und Briefen, Inhalts-Angaben u. s. w.



Im Auftrag der Stadtgemeinde herausgegeben

Dr. Friedrich Walter



Ceipzig Verlag von S. Hirzel

Digitized by Google



# Einleitung.

Binnen kurzem blickt das Mannheimer Hof- und Nationaltheater auf 120 Jahre seines Bestehens zurück. Neben Jahren des Glanzes und Ruhmes hat es Jahre tiefsten Verfalls, neben Epochen hervorragender, weitzerühmter Leistungsfähigkeit Teiten beklagenswertesten Niedergangs gesehen. Mehr als einmal war es dem sinanziellen Ruin, mehr als einmal seiner vollständigen Aussolung nahe, aber immer wieder erstarkte die Schöpfung Valbergs und Isslands; und wenn sich das Mannheimer Theater aus den schwierigsten Verhältnissen immer wieder herausgerettet und erhoben hat und die Krast zu neuem Ausschwung zeizte, so hat es damit seine Eristenzberechtigung und seine Lebensfähigkeit bewiesen.

Die ruhmvollste Seit der Mannheimer Buhne in den erften 15 Jahren der Dalbergichen Intendang, als die freunde Iffland, Beil und Bed an der jungen Buhne mit begeisterter Einsetzung ihrer gangen Kraft mirtten, als Dalberg ein Schauspielensemble von vorbildlichem Können schuf, als Schillers fraftsprühende Erstlingswerke ihre Siegesbahn von der Mannheimer Bühne aus antraten, als fich der Blick aller litterarischen Kreife, der Beifall der gangen deutschen Kunftwelt auf die furpfälzische Nationalbühne richtete - diese ihre ruhmvollste Zeit war nicht zugleich ihre glücklichste. Solange Dalberg sein Umt bekleidete, hatte er fich mit unausgesetten Calamitaten abzumühen, die eine folge der finanziellen Ubhängigkeit vom Munchener hofe waren, mit bureaufratischen Qualereien und Intriguen fich berumguschlagen, die ihn mehr als einmal veranlagten, feine Demission zu verlangen, und ichlieflich auch mit der Ungunft der Zeitverhältniffe, mit der Not, welche verheerende Kriege und ichwere

Belagerungen über Mannheim und das pfälzische Cand verbanaten, und mit den Jahlungsstockungen, die daraus folgten, gu fampfen. Die Uften des Theaters enthalten die iconften Beweife, mit welchem Eifer, mit welcher Liebe, mit welcher Energie und welcher Aufopferung fich Dalberg, deffen fünftlerische und administrative Bedeutung als Theaterleiter von dem tiefer Blickenden nicht unterschätzt werden fann, immer und immer wieder für die Erhaltung und Rettung feiner Schöpfung verwendete; fie laffen aber auch deutlich erkennen, wie ihm schlieglich die schwere Kriegszeit, seine vermehrte Geschäftslaft, der Bruch mit Iffland, fowie am Ende der verhängnisvollen neunziger Jahre und am Unfang des trub und grau anbrechenden neuen Jahrhunderts der ichwere Konflift mit dem Direftor Bed die Luft am Theater und an der Theaterleitung raubte, wie er fich immer mehr gurudzog und schließlich im Jahre 1803 mude und migmutig fein Umt in die Bande feines Schwiegersohns legte.

Einen Theaterleiter, wie er war, hat das Mannheimer Theater nicht wieder gefunden, fo oft auch der Ruf: "Ift fein Dalberg da?" erschallte, einen Theaterleiter, der mit feiner hoben Stellung bei hofe und in der Staatsverwaltung für die kunftlerischen und administrativen Aufgaben des Theaterbetriebs ein hobes litterarifches Derftandnis und die fahigfeit felbstandiger fünstlerischer Initiative verband. Er, der als Oberappellationsgerichtspräfident und Oberfilberfammerling und fpater in badifcher Zeit als Obersthofmeister und Staatsminister unter den oberften Bof- und Regierungschargen figurierte, der einer der erften und berühmtesten gamilien des Reiches angehörte, widmete fich der dornenvollen Aufgabe eines Bühnenleiters mit einer Liebe und Sorgfalt, mit einer warmblütigen Bingabe, über die wir ftaunen mußten, wenn wir nicht aus allen den schriftlichen Dofumenten feiner Theaterleitung den Eindruck bekamen, daß er, der hochgestellte Aristofrat, der hoffavalier und Regierungsbeamte, gerade in der Leitung und Emporbringung des Mannheimer Theaters die Bauptaufgabe feines Cebens, fein Cebenswerk erblickte.

Die Art, wie er mit seinen Schauspielern gesellschaftlich verkehrte und ihre soziale Stellung besserte, wie er häusig den Proben beiwohnte, um das künstlerische Niveau derselben zu heben, wie er die Schauspieler in den Ausschußversammlungen zur Sösung der speziellen und allgemeinen Theaterfragen herbeizog, wie er an ihren Leiftungen beffernde Kritif übte, war charafteriftifch fur diefe Blutegeit des ariftofratifchen Intendantentums. Dalberg bat Schiller die Wege gur Buhne geebnet, und wie man auch über fein Benehmen gegenüber bem flüchtigen Schiller benten mag, fein Derftandnis für das ungewöhnlich Meue, das in den Raubern und in Kabale und Liebe lag, der Wagemut, mit dem er diefe von revolutionarem Beift erfüllten Sturm. und Drangwerte auf eine hofbuhne brachte, verdient unfere Bewunderung. nicht frei von menschlichen Schwächen. Mit feiner Theatermudiafeit nahm auch feine Reisbarfeit und eine gemiffe mißtrauische Derschloffenheit zu, die den Konflift mit Iffland und mit Bed verschärfte. Uber unfer Blid barf bei ber Beurteilung feiner Perfonlichfeit auf derartigen Schwächen nicht haften bleiben, benn das Bild feines Charafters und feines funftlerifchen Strebens und Wirfens enthält eine fulle ichoner und hervorragender Buge, por benen jene Schattenseiten fast gang verschwinden.

Es war der größte Schmerz seines Lebens, daß noch unter seiner Leitung die Glanzzeit des Mannheimer Theaters zu Grabe getragen wurde. Die ökonomischen Grundlagen seines Baues, bei dessen Aufrichtung er aus seinem eigenen Vermögen beigesteuert hatte, wurden immer morscher und unsicherer, von den kunstlerischen Kapazitäten wurde ihm eine nach der andern entrissen. Er konnte den Verfall seines Werkes nicht mehr aufhalten.

Bereits mit ihm hatte sich die Zeit der aristofratischen Intendanz in Mannheim überlebt. Und wenn sie trotzdem noch über ein Menschenalter weiter bestand, so war darin auch das rastlose Fortschreiten des Terfalls der Schillerbühne begründet. Es war nicht nur der fluch der Epigonenarbeit, der auf seinen aristofratischen Nachsolgern lastete, sondern zum großen Teil auch der fluch der Unfähigseit, teils auf kunstlerischem, teils auf abministrativem Gebiete. Dalbergs Schwiegersohn, der Freiherr v. Venningen, ging mit den besten Ubsichten an das Werkeines Vorgängers. Die peinliche Sorgsalt, mit der Dalberg über die geringssigissen Details der Theatergeschäfte gewacht hatte, fand bei ihm bureaufratische Nachahnung. Aber der große Jug, die großen leitenden Gedanken, die Dalbergs Theaterleitung in ihrer besten Jeit niemals verleugnete, waren verloren gegangen. Dazu kam der schwere Druck, der auf dem Reiche

und ganz besonders auch auf den rheinischen Canden in der Napoleonischen Zeit lastete, die Schwere der politischen Umwälzungen, aus denen neue Staatsgebilde, neue Ideen von Völkerwohl und Völkerregierung hervorgingen, und der Ruin des allgemeinen wirtschaftlichen Wohlstands. Der Verfall des Mannheimer Cheaters ging unter diesen Verhältnissen mit Riesenschritten vorwärts. Über Venningen äußerte sich seine vorgesetzte Behörde, als man sich in den Jahren 1804 und 1805 seitens der Regierung und der Bürgerschaft vergeblich bemühte, Isstand sich die Leitung des Mannheimer Cheaters zu gewinnen: er sehe jedes Notamen sogleich für einen Ungriff auf seine Ehre an, er wolle zwar Ordnung, aber er wisse keine Ehre an, er wolle zwar Ordnung, aber er wisse keine einzusühren, außerdem lasse er sich von sessen Grundprincipien zu leicht ablenken und gebe sich viel zu sehr mit kostspieligen Kleinigkeiten ab.

Denningen verlor sehr bald das Interesse an dem Werk, das ihm nicht gelingen wollte, und überließ den Hofkommissaren Friedrich und Haub, die ihm beigegeben wurden, bald die ganze artistische und ökonomische Verwaltung. Auch diese beiden Männer, deren redliches Streben auf Grund der Akten in keinem Gebiet der Theaterverwaltung zu verkennen ist (1816—1819 leiteten sie als provisorische Intendanz selbständig das Theater) vermochten trotz vorübergehender Besserung der Verhältnisse den Verfall des Mannheimer Theaters nicht auszuhalten.

Als 1813/14 das Theater infolge des allgemeinen wirtschaftlichen Notstands und seiner aufs ärgste zerrütteten Linanzverhältnisse der Auflösung nahe war, tauchte der Gedanke auf, die Stadtgemeinde zu den Kosten der Erhaltung des Mannheimer Theaters durch Oktroiauflagen heranzuziehen. Dieser Gedanke einer Nahrungsmittelsteuer zu Gunsten des Theaters wurde als zweckmäßig erkannt und durchgeführt.

hieraus entwicklte sich eine direkte finanzielle Unterstützung des Theaters durch Übernahme von Schulden und durch städtische Zuschüsse, die infolge der gesteigerten Unforderungen an den ganzen Theaterbetrieb immer höher stiegen. Es war das erste Mal, daß eine deutsche Stadt für die Erhaltung und förderung ihres Theaters im kommunalen und künstlerischen Interesse beträchtliche pekuniäre Opfer aus Gemeindemitteln brachte, und Mannheim ist, wie schon Devrient in seiner Geschichte der

Schauspielkunst hervorhebt, die erste Stadt gewesen, die eine derartige schwere finanzielle Cast auf sich nahm.

Der fursen, faum anderthalbiabrigen Umtsführung des Intendanten p. Ungern. Sternberg (1819-21) folgte die fünfzehnjährige des Grafen von Lurburg. Bereits 1820 mar die Intendang in eine Collegialbehörde umgewandelt worden, die aus dem Intendanten als Prafidenten und vier Raten (zwei pom hof und zwei von der Stadt gemählten Kommiffaren) beftand. Ein Ministerialreffript vom 11. Dezember 1821 ordnete die fämtlichen Theaterverhaltniffe neu, insbefondere den Einnahme- und Ausgabeetat. Die Stadt wurde für alle in der folgezeit entstehenden Theaterschulden verbindlich gemacht. Infolgedeffen bekam die Stadt naturlich einen von Jahr gu Jahr machienden Einfluß auf die Theatergeschäfte, gunächst in Gestalt einer umfaffenden Kontrolle, die fich schließlich zur direften Ubernahme der Theaterverwaltung durch die Stadt erweiterte. burg, dem das Mannheimer Theater trot feiner vielen Miggriffe einen gewiffen Aufschwung zu verdanken hatte, fah fich in feiner Wirkfamkeit durch die staatlichen und städtischen Kommiffionen immer mehr eingeschränkt. Er legte aus diefem Grunde zu Beginn des Jahres 1836 fein Umt nieder. folgten die letten Jahre der ariftofratischen Intendang, mahrend deren die herren von hertling und Kronfels mit dem besten Willen und nach beften Kraften die Aufrechterhaltung und Bebung des Theaters nach dem bisherigen Verwaltungsfoftem erstrebten. Berr v. Kronfels, der fich trot feines Alters und feiner geschwächten Gefundheit der Theatergeschäfte mit binaebung annahm, erftrebte die volle Unabhangigfeit der Brogh. Intendang von der städtischen Behörde, deren Kontrolle über den Theaterbetrieb er als eine laftige feffel betrachtete. Uber in diesem Bestreben, das er fur furze Zeit von Erfolg gefront fab, lag ein Unachronismus; denn das Theater verdanfte der direften ftabtischen Beihilfe in finanzieller Beziehung feine Erifteng in zu hobem Maße, als daß man das Unrecht der Stadtgemeinde auf die Mitverwaltung des Theaters hatte gurudweisen konnen.

Dazu kam noch ein weiteres. Die Zeit der adeligen Geheimräte und Kammerherren war für das Mannheimer Theater vorbei, der demokratische Zug der Epoche machte sich auch bei der Frage nach der Zukunft des Mannheimer Theaters geltend, die seit Dalbergs Abzang immer wieder an der Oberstäche des kommunalen Cebens erschien, deren Entscheidung im zweiten und dritten Jahrzehnt unseres Jahrhunderts nur vertagt und verschoben wurde, die das Jahr 1839 die Edsung herbeisührte. Im April 1839 trat das Mannheimer Theater in eine neue Periode seiner Geschichte ein, es war die zweite, die Periode der bürgerlichen Selbstverwaltung, die der Periode der aristokratischen Intendanz solgte und in Form einer Comiteregierung etwas über ein halbes Jahrhundert bestand.

Das Mannheimer hof- und Nationaltheater wurde von nun an unter fortdauer feines alten Mamens, des hofzuschuffes und der Staatsaufficht als städtisches Institut verwaltet. Damit war der folgerichtige Abschluß einer jahrzehntelangen Entwidlung Ein Comite von drei Mannern, die ihre veranterfolat. wortungspolle und ichwierige Stellung als Ehrenamt befleideten, gemählt von den Vertretern der Burgerschaft, leitete nun die artiftischen und ötonomischen Beschäfte des Theaterwesens unter Beigiehung eines Oberregiffeurs oder artistischen Direktors. Das Theater fuhr aut bei diefer Derfassungsanderung, die das schwer erschütterte Institut wieder Jahren des Aufschwungs und der Blüte zuführte. Einen Machteil brachte dieselbe allerdings mit fich, denn fo Bervorragendes auch von einzelnen Comitemitgliedern, wie 3. B. Bedel und Rumpel, auf dem Bebiet der Theatervermals tung geleistet wurde, es hielt mehr als einmal schwer, die rich. tigen Manner fur diefes Umt zu finden, die außer der Kunftbegeifterung und den litterarischen wie praftischen Kenntniffen die nötige Unabhängigfeit in ihrer burgerlichen Stellung befagen, um fich mit Erfolg und mit ganger Kraft dem fomplizierten und ichwierigen Geschäft ber Theaterleitung widmen zu konnen. Uber den Mannern, die fich in fo felbstlofer Weife diefer Urbeit unterzogen, gelang es, das Theater in ein ficheres fahrwaffer gu leiten, fo daß ihm die verderbendrohenden Sturme der vergangenen Epoche erspart blieben. Durch die großen Opfer, die von der Burgerschaft direft und indireft fur das Theater gebracht wurden und in gesteigertem Mage noch alljährlich gebracht werden, erhielten die finangen des Theaters festen Bestand. Mit der Sicherung feiner öfonomischen Derhältniffe, mit der Gewinnung hervorragender Oberregiffeure wie Düringer, Wolff, Werther, Martersteig und einer Reihe tuchtiger Kunftler, mit der uneigennütigen, funftbegeisterten hingabe energischer und erfahrener Comitemitglieder wuchs die Ceistungsfähigkeit der Mannheimer Buhne auf dem Gebiet des Schauspiels wie der Oper.

Opferbereiter Bürgersinn war es, der die fürstliche Schöpfung aufrecht erhielt und wieder emporbrachte, und er wird sich ihr auch fernerhin nicht entziehen. Denn es gibt wenige Städte, in denen ein so reges Interesse für alles, was Theater heißt, für Kunst und Künstler herrscht wie gerade in Mannheim. Mannheim hat allen Grund, stolz auf die Dergangenheit seines ruhmreichen Theaters zu sein; aber die Zeit ist längst vorbei, wo man unthätig von dem großen Namen zehrte, unthätig im Erinnerungstraum der Schiller und Dalbergzeit die Gegenwart vergaß. Man ruht nicht mehr aus auf der ruhmreichen Tradition wie zur Zeit der Dalbergschen Epigonen, sondern fühlt die Pslicht und die Kraft zu selbständigen neuen Thaten.

Uls die Jahrhundertfeier der Gründung des Mannheimer Cheaters herannahte, erfolgte eine derartige neue, große Chat, es waren die ersten Nibelungenaufführungen, die mit eiserner Energie und glanzvollem Gelingen trotz mancher widerstrebenden Schwierigkeiten ins Werk gesetzt wurden.

Seit dem Beginn des letten Jahrzehnts unferes Jahrhunderts fteht das Mannheimer Theater in einer britten Deriode feiner geschichtlichen Entwidlung. Der Gedante, dem artiftischen Direftor, der jest den Titel eines Intendanten erhielt, größere Unabhängigfeit und Selbständigfeit auf allen funftlerifchen Gebieten gu geben, und die Thatigfeit der ftadtifchen Unffichtsbehorde, die den Mamen Theatertommiffion erhielt, hauptfächlich auf das öfonomifche Gebiet zu beschränken, war der leitende Befichtspunkt bei diefer jungften Derfassungsanderung des Mannheimer Theaters. Der von der Stadtgemeinde bestellte und vom Minifterium bestätigte Intendant vereinigt nun in feiner band die Leitung der gefamten Theatergeschäfte, die aus einem Dorfitenden und fechs Mitgliedern bestehende Theaterfommission bat nach dem neuen Statut als die dem Intendanten vorgefette Behorde neben der freziellen Unfficht über den öfonomischen Teil der Theaterverwaltung die Oberaufficht über den gangen Betrieb. Sie hat das Recht, vom Bang der Geschäfte auch in funft. lerifchtechnischer Beziehung Kenntnis zu nehmen und die Pflicht, von etwaigen Unguträglichkeiten, namentlich auch Kreditüberschreitungen dem Stadtrat Anzeige zu erstatten. Die staatliche Oberaussicht wird ausgeübt durch das Ministerium des Großt. Hauses und zwar durch Vermittlung eines von denselben ernannten hoffommissers. Nach § 1 des neuen Verwaltungsstatuts hat das Theater wie bisher den Titel "Hoftheater" und die Eigenschaft einer Staatsanstalt; die Verwaltung des Theaters liegt ausschließlich in den Händen der Stadtgemeinde, wie bei jeder eigentlichen Gemeindeanstalt.

Der Ilbergang des Theaters in die Derwaltung der Stadt ift, wie fich aus diefer Stige feiner außeren Geschichte ergiebt, eine notwendige folge der Entwicklung, die darauf bindrangte. Den ftolgen Namen Bof- und Nationaltheater, den es heute noch führt wie zu Beginn des Jahrhunderts, ift durch feine geichichtliche Entwicklung begründet und berechtigt. 211s Mationaltheater wurde es von dem kunftfinnigen Kurfürften Karl Theodor gestiftet, und es erfüllte feine Miffion, die ihm diefer fürft im Beifte der pfälzischen Aufflarung gur Derbreitung nationalen Beiftes angewiesen hatte. Huch der nationalökonomische Zweck, der bei der Begrundung des Mannheimer Theaters in Betracht fam und immer wieder bald von Seiten der Regierung, bald von Seiten der Intendang hervorgehoben murde, die Schaffung "einiger Mahrungsbeihilfe" für die Stadt, die durch die Uberfiedelung des hofes nach Munchen im Jahre 1778 wichtige Ginnahmequellen verloren hatte, mar in der Beschichte des Theaters von enticheidender Wichtigkeit. Er murde auch betont, als der badifche hof beim Unfall der rechtsrheinischen Pfalz an Baden 1802 bas Mannheimer Theater als zweites hoftheater neben dem Karlsruber übernahm und subventionierte. Don diefer Zeit an ift der Titel des Mannheimer Theaters: Bof- und Nationaltheater.

Mannheims Theatergeschichte beginnt nicht erst 1779 mit der Eröffnung des Nationaltheaters. Während des halben Jahrhunderts der kursürstlichen Hofhaltung in Mannheim hatte die Stadt glänzende Opernaufführungen von europäischem Ruf gesehen, eine französische Komödie war im Schloß eingerichtet, und wandernde deutsche Schauspieltruppen gastierten in Bretterbuden auf dem Markt oder im Rentamtsaale des Kaushauses. Marchand und Seyler spielten noch vor der Eröffnung des Nationaltheaters in demselben hause, in das dann Dalberg mit seinen Schauspielern einzog. Die Mannheimer Theatergeschichte bietet also eine reiche fülle interessanter Momente und hat seit langer Zeit den Blick des Citterarhistorikers und des Theatergeschichtschreibers auf sich gelenkt. Eine Durchforschung und teilweise Publicierung der Archivbestände des Mannheimer Theaters, die der Verfasser dieses Werkes im vorigen Jahre, von der Stadtgemeinde beaustragt, in Angriss nahm, bedarf daher keiner weiteren Motivierung und darf des Interesses weiter Kreise, nicht nur der Mannheimer Bevölkerung, sondern auch der wissenschaftlichen Welt, wie der Kunstwelt sicher sein.

Das Archiv des Mannheimer Theaters enthält mit ganz geringen Ausnahmen nur solche Akten, die seit der Begründung des Nationaltheaters im Jahre 1779 aus dem Theaterbetrieb selbst erwachsen sind. Akten, welche die kurfürstliche Hofmusik und die Opernaufführungen im kurfürstlichen Schlosse zu Mannheim vor 1778 betreffen, ferner Akten, welche die Schauspielunternehnungen in Mannheim vor Dalberg betreffen, sinden sich nicht im Hoftheaterarchiv.

Schon in der ersten Dalbergschen Zeit wurden die Uften zu fascikeln vereinigt, die aber, wie noch einige zufällig erhaltene Einbanddecken beweisen, nicht systematisch rubriciert und signiert waren. So wurden z. B. die kurfürstlichen Reskripte an die Intendanz, die Hoskammer oder das Ministerium nicht nach Materien gesondert, vielmehr wurden sie chronologisch gesammelt, gleichviel, welches Ressort der Cheaterverwaltung sie betrafen.

Der erste, der eine systematische Repertorisierung der Theaterakten vornahm, war der um die Reorganisationen des Jahres 1797 hochverdiente Dr. Och art, der damals als Dalbergs Privatsekretär des Intendanten rechte hand war. Don ihm rührt solgender Entwurf einer Registraturordnung und eines Aktenrepertoriums her.

"Um bey den vielerley andern wichtigen Beschäftigungen einer kurfürstlichen Intendanz die Übersicht der Theater Angelegenheiten desto mehr zu erleichtern, ist mann besließen geweßen, die bisher unter den händen gehabten Theater-Aften, welche zur Grundlage der erneuerten Gesetze und Instruktionen gedient haben, gehörig zu classissieren, und über dieselben das hier beyliegende Repertorium zu versertigen. Aus demselben läßt sich mit leichter Mühe bey künstigen Vorsallenheiten des Theaters

deutlich ersehen, was bereits in vorderen Teiten über jeden einzelnen Gegenstand vorzügliches verhandelt worden ift, damit in Gemäßheit deßelben die weitern Verfügungen darnach eingerichtet werden können.

27ur eines scheint uns noch übrig zu seyn, um den laufenden Gang der Theater Geschäfte zu beschleunigen und besonders die Verhältnisse der Schauspieler zur Kurfürstlichen Intendanz desto beger übersehen zu können. Es sollte nehmlich bey derselben ein eigenes Contrakten und Rescripten-Buch eingeführt seyn, das erste deswezen, um bey jeden Unlaß sogleich übersehen zu können:

- 1. Wenn der Contraft eines jeden Mitgliedes angefangen und wie lange derfelbe dauert.
- 2. Worinn die besonderen Derbindlichkeiten degelben bestehen.
- 5. Was degen bestimmter Gehalt ist, und wie derselbe etwa nach und nach erhöht oder sonst abgeändert worden.

In diesem Contracten Buche wurde für jedes Mitglied des Theaters eine besondere Pagina bestimmt, dabey etwa nach folgendem Schema die Rubriken entworfen.

## Uberficht

der von Kurfürstlicher Intendang mit den verschiebenen Cheater Mitgliedern eingegangenen Contrakten.

Į. Mitglieder, welche Pensions Decrete und folglich keine laufenden Contracte haben, wie z. B. die Beckischen Speleute, Mad. Nicola u. s. w. hier wären bloß folgende Rubriken nothig:

| Mitglieder : | Haben<br>die Bühne<br>betreten: | Pensions-<br>defret<br>feit: | Be-<br>stimmter<br>Gehalt: | Gratifika-<br>tionen: | Besondere<br>Verbindlich<br>feiten: |
|--------------|---------------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------------------|
|              |                                 |                              |                            |                       | Singrollen<br>hmen.                 |
|              |                                 |                              |                            |                       | ugleich<br>überne                   |
|              |                                 |                              |                            |                       | 3. 35. 3<br>311                     |

2. Mitglieder, welche zwar Penfionsderrete, aber bennoch laufende Contracte haben, wie 3. 3. die Müllerischen Eheleute.

| 27amen: | Unfang<br>des<br>Kontrafts: | Endigt<br>sich: | Gehalt: | Erhöhung<br>desfelben: | zugesicherte<br>Pension: | Besondere<br>Verbindlich<br>feiten: |
|---------|-----------------------------|-----------------|---------|------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
|         |                             |                 |         |                        |                          |                                     |
|         |                             |                 |         | A                      |                          |                                     |
|         |                             |                 |         |                        |                          |                                     |

3. Mitglieder, welche bloß laufende Contrakte haben wie Mayer, Giron, heck ic. hier wurden mit Ausschluß der Pension ohngefehr dieselben Rubriken wie bey den vorigen gebraucht.

Auf diese Weise war Kurfürstliche Intendang im Stande, jeden Augenblick immer das Gange zu übersehen, und könnte dann ihre Beschlüffe, wenn etwa um Gehaltserhöhungen und bergleichen angesucht würde, sogleich darnach nehmen.

Das 2te, das Rescripten Buch nehmlich, wär besonders deswegen sehr nöthig, damit man immer genau wüßte, was auf die verschiedenen Suppliquen und Nachsuchungen rescribirt worden ist. Daßelbe wär in fortlaufenden Columnen ohngesehr auf folgende Weise einzurichten.

| Datum | Mamen<br>des Supplifanten | Die Vorstellung<br>betrifft    | Beschluß darauf                                                                                   |  |
|-------|---------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|       | 3. B. Mad. Ritter         | Gehaltserhöhung<br>Dorfcuß 2c. | ist abgeschlagen, ge- nehmigt, oder dahin bewilligt daß zwar das übrige aber abgeschlagen worden. |  |

Mit sehr leichter Mühe könnten diese bezden hier vorgeschlagenen Bücher, deren Aufen in mehrerer Rücksicht so ein-leuchtend ist, von dem Cheater Cagirer hergestellt und in der Folge weiter fortgeführt werden. (Ist, wie es scheint nicht geschehen, denn weder ein Kontrakten- noch ein Reskriptenbuch fand sich vor.)

# Repertorium

über die zum Kurfürstlichen National Theater gehörigen Ucten. Systematische Unordnung der zum hießigen Kurfürstlichen Theater gehörigen Ucten, um in Gemäßheit derselben die künftigen Verordnungen darnach einrichten zu können.

(Wohl 1797 verfaßt, von Dr. Odhart eigenhandig niedergefdrieben.)

| Fasci-<br>cul. | Ilr. ber<br>£age |                                                                                                     | Jahre      |
|----------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| I              |                  | gurfürftliche Cheater Intendang betreffend.                                                         |            |
|                | 1.               | Die Grangen der Berichtsbarkeit der Kurfürftl. Theater                                              |            |
|                |                  | Intendanz.                                                                                          | 1780       |
|                |                  | Not. Ist vorzüglich durch d. kurf. Refkr. v. 16. Sept. 1780 bestimmt.                               | -          |
|                | 2.               | Die bey dem Cheater gu haltende Ordnung mahrend                                                     |            |
|                | 11               | der Ubwefenheit furf. Intendang betr.                                                               | 1787       |
|                | 3.               | Erlaubnifertheilungen zu Reifen an verschiedene                                                     |            |
|                | 1                | Theater Mitglieder.                                                                                 | 1785 u. 86 |
|                | 4.               | Erlaubnifertheilungen zu furgen Entfernungen von                                                    |            |
| -              |                  | Mannheim.                                                                                           | 1786       |
|                | 5.               | Die Entlagung verschiedener Theater Mitglieder be-                                                  |            |
|                |                  | treffend                                                                                            | 1793 u. 94 |
|                |                  | Bedrohte Contrafts Aufhebung wegen Unsittlichfeit                                                   | 1794       |
|                |                  | Contrafts Derbindlichfeit betreffend                                                                | 1796       |
|                |                  | Klag und Straf Sachen                                                                               | 1793       |
|                | 8.               | Die Bestrafung des tit. Iflands als Regifieur wegen der unterlagenen Unzeige des Suspätekommens ber |            |
|                |                  | Madame Ritter in der Probe betreffend                                                               | 1792       |
|                | 9.               | Die Bestrafung der Madame Müller wegen ihres un-                                                    |            |
|                |                  | fittlichen Ungugs "Im Trüben ift gut fifchen" betr.                                                 | 1792       |
|                |                  | Büchnerifche Klagfachen                                                                             | 1795       |
|                |                  | Contraftbriichigfeit der Demoifelle Keilholz                                                        | 1792       |
|                |                  | Klagfachen Wilhelm Stugel en Richter                                                                | 1793       |
|                | 13.              | Beils Schuld an den K. Mftr. friedrich                                                              | 1794       |
|                | 14.              | Müller, Schulden Status                                                                             | 1793. 97   |
|                | 15.              | Marconi Schulden Wefen betreffend                                                                   | 1797       |
|                | 16.              | Inventar der Verlagenschaft des Muf. Bug betr.                                                      | _          |
| 11             | -                | Die Regie betreffend.                                                                               | 1          |
|                | 1.               | Das Verhältniß des Regisseurs gur Kurfürftl. Inten-                                                 | 1          |
|                |                  | dang. Nota: Ein Unffat von Ifland.                                                                  | 1792       |
|                | 2.               | Instruktionen für die Theater Regie von 1779, 81                                                    |            |
|                |                  | u, 83. Desgl. für die Interims Regie Verwaltung von 1796.                                           |            |

| Fasci- | It. ber<br>Cage |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Jahre      |
|--------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|        | 3.              | Unerfennungs Ucte des Regiffeurs von den famtl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
|        |                 | Theater Mitgliedern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1783       |
|        | -               | Den Cheater Ausschuß betreffend von 1781 bis<br>Die Cheaterbibliothek betreffend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1787<br>—  |
| ш      |                 | Die Aurfürftliche Cheater Cafe betreffend.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
|        | ι.              | Die Revision und Controlle der Theater Cage angehend.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1794       |
|        | 2.              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1794       |
|        | 3.              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1791 u. 92 |
|        | 4.              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1779-91    |
|        | 5.              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1783       |
|        | 6.              | Behaltsertheilungen betreffend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1795       |
|        | 7.              | Francisco and control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
|        |                 | [Uebergabe an Türk]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1794       |
|        | 8.              | and and an in the state of the | 1795       |
|        |                 | Den Sufduß der General Caffe betreffend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | _          |
|        | 10.             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | _          |
|        | 11.             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -          |
|        | 12.             | Der Schauspieler Schulden Wesen betr. (fiehe auch oben unter Jutendang)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
|        | 13.             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | _          |
|        |                 | Desgl, von den Mitgliedern des Orchefters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | _          |
|        | -               | Das von dem Kellermeifter friedrich vorgeschoffene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
|        |                 | Capital von 11 000 fl. betreffend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1795       |
|        |                 | Nota: Es ift auf 6 Jahr dargeschoffen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| IV     |                 | Das Schauspielhauf und die guhne über-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
|        |                 | haupt betr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1784. 86   |
|        | 1.              | Ordnung im Schauspielhauße<br>Das Abonnement der Kogen und die Rechte der Mit-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ( 684. 80  |
|        | 2.              | abounirten betr. Desgl, Militaire Abonnement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1794       |
|        | 3.              | Die Loge der Theater Mitglieder betreff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1781. 97   |
|        | 4.              | Den Eintritt fremder Schaufpieler ins Theater betreff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 13         |
|        | 5.              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1794       |
|        | 6.              | Den Redoutenhauß Pacht betreffend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1797       |
|        | 7.              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1797       |
|        | 8.              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1797       |
|        | 0.              | Militairifde Einquartirung im Redoutenhauß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1794       |
|        |                 | Die Wegichaffung und Rettung der Theater Barderobe,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.74       |
|        |                 | Bibliothet, Musicalien 2c. betreff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1794       |
|        | _               | Die Entfernung der fammtlichen Theater Mitglieder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.24       |
|        |                 | von Maunheim wegen Kriegs Gefahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1794       |
|        | -               | Wiedereröffnung der Bühne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1794       |
|        | 1               | Desgleichen im Monat Juli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1174       |

| r asci- | Ur. ber<br>£age |                                                                                                                                                                               | Jahre               |
|---------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| v       |                 | Das Cheater und die Schauspieler im<br>besonderen betreffend.                                                                                                                 |                     |
|         | ι.              |                                                                                                                                                                               | 1783. 84            |
|         | 2.              | Das Repertoir der aufzuführenden Stude betr.                                                                                                                                  | и. 94               |
| 1       | 3.              |                                                                                                                                                                               | 1781. 94            |
|         | 4.              |                                                                                                                                                                               | 1786                |
|         | 5.              |                                                                                                                                                                               | 1795                |
|         | 6.              |                                                                                                                                                                               | (1.90               |
|         |                 | auf dem Theater                                                                                                                                                               | 1787                |
| 1       | 7.              | Das Umtleiden der Schaufpieler betreffend                                                                                                                                     | 1788                |
|         |                 | Nota. Zwischen dem Bor- und Nachspiel soll es<br>15 Minuten, während den Zwischen Aften aber nur<br>10 Minuten dauern dürfen.                                                 |                     |
|         | 8.              | Uber verschiedene Rollen und deren Critif                                                                                                                                     | _                   |
|         | 9.              | Berechnung der von den Acteurs und Actricen ein-                                                                                                                              |                     |
|         |                 | studirten Rollen von Island<br>Don den Proben nebst den Verordnungen darüber                                                                                                  | _                   |
|         |                 | Uber die Entschuldigungen der Theater Mitglieder wegen Unpaglichkeiten, nebft der nothigen frühen                                                                             | _                   |
|         | 12.             | Anzeige ihrer wirklichen Krankheiten<br>Die Derbindlichkeit der sämmtlichen Theater Mitglieder<br>als Statisten, Comparsen und Choristen auf dem<br>Theater mit zu erscheinen | 1793<br>1788. 90.   |
|         | 13.             | Uber die Verbindlichfeit, fleine Bedienten Rollen gu                                                                                                                          | 91 n. 1795          |
|         |                 | fpielen                                                                                                                                                                       | 1788                |
|         | 14.             | Die Jahl der Comparfen und Choriften betreffend.<br>Nota. Die Jahl foll niemals 40 bis 50 übersteigen.                                                                        | 1791                |
|         | 15.             |                                                                                                                                                                               | 1788. 89            |
|         | 16.             |                                                                                                                                                                               | 91                  |
|         |                 | ordnungen für daßelbe<br>Desgl. Instruktion für den Orchesterdiener                                                                                                           | 1779. 81.<br>83. 92 |
|         | 17.             | Die Choriften betreffend                                                                                                                                                      | 1791                |
|         | 18.             |                                                                                                                                                                               | 1796                |
|         | 19.             | über den vormaligen Unterricht der Cheater Mitglieder                                                                                                                         | 1.3                 |
|         |                 | im Tanzen                                                                                                                                                                     | 1783                |
|         | -               | Das Militair im Cheater betreffend                                                                                                                                            | [779                |
| VI      |                 | Die Pecorationen nebst dem, was dahin<br>gehört, betress.                                                                                                                     |                     |
|         |                 | Instructionen für die Decorateurs 2c.                                                                                                                                         | 1783. 92            |
| į       | 2.              | Die Mahler Sääle betreffend                                                                                                                                                   | 1794                |
|         | 3.              | Von dem Theater Simmermann                                                                                                                                                    | 1784. 85            |
| 1       | -               |                                                                                                                                                                               | 97                  |

| Fasci- | Ur. der<br>Lage |                                                                                                                           | Jahre      |
|--------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|        | -               | Die Beleuchtung des Cheaters betreffend<br>Nota: Der letzte Uccord ist auf 4 Jahr geschloßen<br>und hört im May 1798 auf. | 1794       |
| VII    |                 | Die Theater Garderobe betreffend.                                                                                         |            |
|        | 1.              | Bemerkungen über die Theater Garderobe überhaupt                                                                          |            |
|        |                 | von Ifland                                                                                                                | 1794       |
|        | 2.              | Instruktionen für die Garderobière<br>Verhältniße der Schauspieler zur Garderobe                                          | 1783. 97   |
|        |                 | 1. Die Kleidung wird durch den Regigeur bestimmt<br>2. Die Uctricen haben nie ohne handichut ju er-                       | 1796       |
|        |                 | fceinen                                                                                                                   | 1871       |
|        |                 | 3. Keine Kleider durfen nach haufe genommen                                                                               |            |
|        |                 | werden                                                                                                                    | 1786. 88   |
|        |                 | 4. Bestimmung desen, was jedes Theater Mitglied aus der Garderobe ins Hans erhält                                         | 1794       |
|        | 4.              | Monathliche Unzeige, was für die Barderobe ift an-                                                                        |            |
|        |                 | geschafft worden                                                                                                          | 1797       |
|        | _               | Den Cheaterschneider betreffend<br>Don dem Cheaterfriseur                                                                 | 1781       |
| VIII   |                 | Yon dem, was übrigens jum Cheater gehört.                                                                                 |            |
|        | 1.              | Den Setteltrager betreffend                                                                                               | 1779. 97   |
|        | 2.              | Das Druden der Comedien Gettel betreffend                                                                                 | 1779. 90   |
|        | 3.              | Don dem Theater Diener                                                                                                    | 1797       |
|        | 4.              |                                                                                                                           | 1784. 1786 |
|        | 5.              | Die Reinigung der Kandel vor dem Comedien Bange                                                                           |            |
|        |                 | betreffend                                                                                                                | 1795       |
|        | 6.              | Das Holz für das Theater betreffend                                                                                       | 1779       |
|        |                 | Miscellancen.                                                                                                             | 1          |

So inkonsequent auch manches in dieser Ochhartschen Repetrorisierung von 1,797 erscheint, es war doch damit wenigstens ein Anfang zu sachzemäßer Ordnung genacht und eine Grundslage für spätere Verbeiserungen gegeben. Die Abteilungen I, II und III entsprechen ungefähr den Abteilungen A, B und C der heutigen Ordnung; doch enthalten sie, ebenso wie die folgenden, eine Menge ungleichartigen Materials. Unter V sindet sich z. B. Aktenmaterial, das jeht in sechs verschiedenen Abteilungen A, C, D, L, M und N verteilt ist. Andererseitskommen auch gleichartige Titel in verschiedenen Abteilungen vor,

3. 3. unter I und III Aften, welche das Schuldenwesen der Schauspieler betreffen. Mancherlei Akten, die sich jest im Archiv befinden, sehlen in diesem Verzeichnis, 3. 3. die Akten, welche die Gründung des Theaters und das Engagement der ersten Schauspieler betreffen. Dagegen sind einige Fascikel genannt, die nicht mehr vorhanden sind.

Die Uften aus der Dalbergichen Zeit, wenigstens aus dem erften Dezennium, find feineswegs vollständig. Beispielsweise find von den Regieaften der 80er Jahre nur Bruchftude erhalten; die Originale der Unsichusprotofolle find nicht mehr porhanden; was Martersteig veröffentlicht hat, find die Reinschriften, die von dem Souffleur und Kopiften Trinkle angefertigt wurden. Durch die Unordnung, die mit den Kriegsjahren 1794 und 1795 über den gangen Theaterbetrieb bereinbrach, mag vieles verloren gegangen fein, und auch die Unachtsamkeit späterer Jahre hat den Bestanden des Urchivs viel geschadet. Dalberg hat auch viele Papiere, die das Theater angingen, unter feinen Privatbriefschaften behalten, und fo fommt es, daß fich in dem reichen Sammelband von Briefen an Dalberg, den die fgl. hof- und Staatsbibliothet zu Munchen befitt (Cod. germ. 4830), fehr viele das Mannheimer Theater bes treffende Briefe befinden. Das gilt in erfter Einie von den darin erhaltenen Briefen Seylers, Botters und Ifflands an Dalberg. Der Plan, diese zulett genannten Briefe dieser Dublikation als wichtige Ergangung einzuverleiben, murde fallen gelaffen, da die Direktion der hof- und Staatsbibliothet eine Gesamtausgabe diefer Dalbergichen Korrespondeng zu veröffentlichen beabsichtigt. Die 252 Briefe find nach den Briefschreibern geordnet und die einzelnen Briefe mit fortlaufenden Mummern verseben.

Tr. 1—8 von Wieland (1777—80, dabei ein frz).

9—11 "Goethe (Weimar, 1. Juni 1779, 21. Juli
1779, 10. April 1780).

12—45 von Gotter (1779—86).

46—65 "Sophie Ca Roche (1779—86).

66—70 "Blumauer.

71—89. 92—94 von Iffland (1781—85).

90 von Brandes.

95-138. 220 von f. C. Schröder (1780--87).

139-140 von Gemmingen.

27r. 141 von hompesch und Dalbergs Konzept Juli 1778 (vgl. Pichler S. 33).

142 von Schönborn.

143 " henri Comte de Brühl, frz.

144. 146. 147 von Panther.

145 von Mad. Borchers.

148 " Phil. Chrift. Keilholz, Schauspieler.

149-163. 165-171 von Kapitan Beecke, frz.

164 von Ch. Wolmar, Schauspielerin.

172-176 von Jünger.

177-179 " C. O. fr. Mieg.

180 von Rud. Jach. Beder.

181. 182 von Brodmann.

183-185 " ferd. Kobell.

186—192. 194—196 von Mic. Guibal, Maler und Bildbauer, frz.

193 von füger.

197 frz. Brief aus Lyon, unterz. Le frère ab Eremo.

198-199 von J. C. Bod.

200-235 " Ubel Seyler (1778-81).

234-237 " Jos. Mug. Graf v. Törring.

238 von Brömel.

239 " friedel (aus Paris).

240 " 3. J. Pütter, Jurift.

241-242 von Glud.

243 von Mogart (Mohl, Briefe Mogarts 2 208).

244 " Schweiter, Komponist.

245 " Goefingt.

246 " C. U. Joh. v. Seckendorff.

247 " von Sigmund frh. von Seckendorff.

248-252 vom Maler Müller.1)

<sup>1)</sup> Ogl. Weimarisches Jahrbuch 1856, V. Bd. 16 st. Grenzboten 1854 II, 431 st., 476 st.; 1876 II, 41 st. (Gotter an Dalberg). Grenzboten 1854 II, 432 st. Sär 1876, Ar. 9 und 10 (Island an Dalberg). Grenzboten 1854 II, 432 st. und in der Sonntagsbeil. zum Hamb. Korrespond. v. 15., 20., 27. Juni und 4., 11. Juli 1875 (42 Briefe Schröbers an Dalberg und 1 an Seyler), Uhde, Beil. z. Ullg. Fig. 1878, Ar. 2(1. 212 und 213 (Wieland und Gotter an Dalberg). R. Schlöffer, Gotter 1895 u. a.

## Die Ifflandbriefe find genauer bezeichnet folgende:

- Mr. 71. Mannheim, 22. Mug. 1781.
  - 72. " 22. Aug. 1782 (12 S.).
    - 73. hannover, 8. Juli 1783.
    - 74. D. H. (von Haus), 27. April 1784.
    - 75. frankfurt, 1. Mai 1784.
    - 76. Mannheim, 5. Juni 1784 (8 5.).
  - 77. " 7. Juni 1784.
  - 78. o. O. u. D. (nach Karoline Ziegler-Becks Tod 24. Juli 1784. Schluß: "O die Kunst leidet wie die Liebe! So ein Weib und sie ist hin!" Vgl. "Bär" 1876 Ar. 9, S. 85).
  - 79. Mannheim, 13. Mug. 1784.
  - 80. Micht vorhanden, verzählt bei Mummerierung der Sammlung.
  - 81. Mannheim, 14. Sept. 1784 (13 S. fehr wichtiger und interessanter Brief, zum größten Teil gedruckt bei Pichler 82 ff.).
  - 82. Mannheim, 29. Sept. 1784.
  - 83. ,, 5. Nov. 1784.
  - 84. D. B., 30. Dez. 1784.
  - 85. Mainz, 29. Jan. 1785.
  - 86. D. H., 3. April 1785.
  - 87. Mannheim, 3. April 1785 (Quittung falsch nummerirt).
  - 88. Hannover, 20. Aug. 1783 (8 S. "Bär" 1876, Nr. 10, S. 98).
  - 89. Hamburg, 30. Aug. 1785 (12 S. Koffka 152 ff.)
  - 92. " 10. Sept. 1785 (12 S.).
  - 93. Hannover, 2. Oft. 1785. (8 S. fehr merkwürdiges Urteil über Goethes Iphigenie, vgl. Koffka 156 ff.)
  - 94. o. O. u. o. D.

Auch die Briefe Schillers an Dalberg, die nicht ins Mannheimer Theaterarchiv übergingen, sondern in Dalbergs Privatbesitz blieben, sind neuerdings nach München gekommen. Die Originale dieser Briefe sind im Jahre 1886 der Münchener Universitätsbibliothek von Dalbergs Urenkel, dem k. k. österr. Kämmerer und Rittmeister a. D. frh. v. Venningen · Ullner geschenkt worden. 1) Diese 26 Briefe, von denen 24 an Dalberg felbft, einer an Schwan und einer an Rennschub gerichtet find, erschienen bereits 18192) im Drudt: friedrich Schillers Briefe an den freiherrn Beribert v. Dalberg in den Jahren 1781 bis 1785. Ein Beitrag zu Schillers Cebens, und Bildungs, geschichte. Karlsruhe und Baden, Marriche Buchhandlung 1819. (Danach öfters nachgedruckt). In der Vorrede wurde betont, daß den Berren hofrat Beder und Sefretar Walther (wohl der Mannheimer Theaterfefretar) die Erhaltung diefer im Nachlaß des verstorbenen Intendanten unbeachtet gebliebenen und dem Karlsruber Lyceum gur Bekanntmachung überlaffenen Briefe zu verdanken fei. Diefe Behauptung wurde von Beder und Walther in Ar. 5 der Augsburger Allg. 3tg. von 1820 berichtigt. Die Briefe feien feineswegs ein unbeachteter Teil des Machlaffes gemesen, vielmehr sei die gange Sammlung noch zu Dalbergs Cebzeiten in den Besitz seiner Tochter, der frau v. Denningen übergegangen. Diese habe die Erlaubnis gur Deröffentlichung gegeben und die Briginglbriefe wieder guruckerhalten. Dalbergs Tochter, frau v. Venningen, hat nach Bernays Dermutung die Originalbriefe zu dem jetigen Beft vereinigt, auf deffen grunlichem Umichlag fie die Worte aufschrieb: Briefe Schillers an meinen Dater.

Der obengenannte erste Druck scheint nach den Originalien erfolgt zu sein, denn auf der Rückseite des Umschlags erteilt das Karlsruher Polizeiamt seine Erlaubnis "zum Druck nebenstehender Original-Briefe von Schiller" (4. Dez. 1818). Diese Karlsruher Ausgabe war vollständig bis auf eine unbedeutende Nachschrift zu dem Brief an Schwan, aber revisionsbedürstig bezüglich vieler Cesungen des Originaltertes. Sie sind jest der Jonassichen Ausgabe" in orthographisch getreuen Abdrucken einverleibt.

Don den Briefen Dalbergs an Schiller scheinen sich leider nur zwei erhalten zu haben: vom 27. März 1785 und vom 24. Januar 1795 (Urlichs).

<sup>1)</sup> Dgl. Bernays, die Urschriften der Briefe Dalbergs an Schiller. Beilage gur Ullg. Stg. 1887. Ur. 226. 227. 230. 231.

<sup>2)</sup> Eine Auswahl derfelben, aber voll von fehlern schon im "Morgenblatt" von 1807.

<sup>3)</sup> Schillers Briefe. Herausg. von f. Jonas, fritische Gesamtausgabe,

Während also von diesen Briefen, unter denen natürlich auch febr viele rein privater Matur fich befinden, die das Theater betreffenden demielben von Dalberg felbit porenthalten murden. find andererfeits ins Theaterarchip einige Uften übergegangen, die streng genommen nicht dabin geborten. Das gilt nur ausnahmsweise von Uften, die überhaupt feinen Bezug auf das Bof- und Mationaltheater haben (wie 3. 3. der dunne Band Overnhausbauaften 1737), vielmehr in der hauptsache von hoffammer- und Regierungsaften, die das Mannheimer Theater betreffen, von denen fich einzelne Bruchftude im Theaterarchip befinden, 1) wie aus Entwürfen zu furfürstlichen Reffripten und aus Brigingleingaben der Intendang hervorgeht, die ichon vor der jetigen Meuordnung den Ausfertigungen bezw. Kongepten beigeheftet waren. Mamentlich Aften des hoffammerrats Cionard, der als Regierungsrefpizient des Theaterrechnungswefens fungierte. find im Theaterarchiv nadzuweisen. Much die Uften der marschallamtlichen Deputation, die als ständige Kommission des Oberhofmarschallamts in Karlsrube feit 1804 die Jurisdiftion über die Mannheimer hofdienerschaft einschließlich des Theaterversonals hatte. ferner muß bier ermahnt werden, daß der Teil der Ifflandichen Papiere, der jest unter der Signatur EQ ins Archiv einbezogen ift, erft 1850 vom Theater angekauft wurde, worüber das Mahere in der Einleitung zu diesen Iffland. Uften nachzusehen ift.

Dalberg hat die meisten Erlasse, Eingaben und sonstigen Altenstücke der Intendanz meist selbst verfaßt und eigenhändig entworfen; in allen Details des Theatergeschäfts, selbst den scheinbar geringfügigsten, legte er selbst hand an, wenigstens in den besten Jahren seiner Amtsführung. Als gegen Ende des Jahrhunderts die drückenden Regierungsgeschäfte fast seine ganze Arbeitskraft absorbierten, nußte er sich allerdings von diesem direkten Eingreifen in die alltäglichen Theatergeschäfte zurückziehen und sie durch die Regisseure und Sekretäre erledigen lassen.

Seine Regisseure berichteten schriftlich an ihn, und er resolvierte schriftlich auf dem Rande ihrer Berichte. Infolge dieses

<sup>1)</sup> Die große Masse dieser Akten ist natürlich ins General-Candesarchiv 311 Karlsruhe gekommen.

ausgedehnten schriftlichen Verkehrs vermehrte sich das Uktenmaterial in der letzten Zeit seiner Amtsführung bedeutend, und wir haben etwa seit Mitte der neunziger Jahre, also noch in der Zeit der Istlandschen Regieführung, dann aber namentlich aus der Zeit der Beckschen Thätigkeit als Regisseur und Direktor eine Reihe wertvoller Regieberichte, die einen klaren Einblick in den ganzen Theaterbetrieb der damaligen Periode mit allen seinen Sorgen und Jufälligkeiten gewinnen lassen (vgl. B I, 3).

Um 20. Juni 1803 legte Dalberg, der hochverdiente Ceiter der Mannheimer Buhne in dem fast vollendeten erften Diertel= jahrhundert ihres Bestehens, sein Umt nieder, überdruffig der Theatergeschäfte, die ihm in den letten Jahren so viel Unangenehmes gebracht batten. Un feine Stelle trat fein Schwieger. fohn, der frhr. v. Denningen, der mit den besten Absichten das bereits ftart von feiner früheren hohe herabgefuntene Wert Dalbergs übernahm, aber den fortgefetten Derfall der fünftlerischen Ceiftungen und den Ruin der finanziellen Derhältniffe nicht hemmen tonnte. Der Gifer, den er in feinen ersten Jahren befundete, giebt fich auch zu erkennen in der bureaufratischen Dermehrung der Erlaffe, Berichte, überhaupt des gangen Schreibwerks, sowie aber in der konsequenten Durchführung grundlicher Inventarisationen. Sofort nach feinem Dienstantritt ließ Denningen die Inventare fämtlicher dem Theater gehörigen Effetten revidieren und vervollständigen und zwar durch den fpateren marschallamtlichen Uftuarius Bruber, der in der Theaterfanglei beschäftigt war. Wie deffen Gehaltsquittungen erfichtlich ift, war Bruder im Sommer 1803 mit der "Ordnung und Derzeichnung der hoftheateraften" beschäftigt. Bereits im Movember 1801, alfo noch unter Dalberg, hatte er "die während des Kriegs durch mehrmalen notwendig gewordene Verbringungen in Unordnung geratene Theaterkafferepositur" geordnet und flassifiziert.

In einem Bericht des Intendanten an die Regierung vom 21. Juli 1805 (A IV, 4, 3 u. 4) heißt es: "... Eine zweite notwendige Arbeit, die einigen Aufwand verlangte, war die Herstellung der Ordnung in der Theaterregistratur, die zu einem wahren Chaos verwildert war. Diese für das Theater so äußerst nötigen Urkunden und Verhandlungen

mußten gesichtet und geordnet werden. Die hierauf verwendete Ausgabe rechtsertigt sich hinlänglich mit der jest eingeführten Ordnung und dem guten Zustand, worin sich die Registratur befindet."

In den letzten Jahren der Benningenschen Intendanz riß wieder große Nachlässigkeit in der Ausbewahrung der Cheaterakten ein. Sehr bezeichnend ist, daß die Intendanz am 28. Juli 1815, als sich herausstellt, daß Regieakten verloren gegangen sind, ausdrücklich verordnen muß, daß die Erlasse an die Regie zu sammeln und aufzuheben seien (B III, 3).

Unter den hoffommissären Friedrich und haub, die das Theater provisorisch von 1816-1819 leiteten, herrschte gute Ordnung in der Registratur. Die Usten aus dieser Zeit sind ebenso wie die aus der Denningenschen Zeit ziemlich vollständig erhalten. Dagegen kam das Urchiv wie das ganze Theaterwesen unter den beiden folgenden Intendanten, Frhr. von Ungernsternberg 1819-1821 und Graf von Eugburg 1821-1836, in einen Zustand großer Derwahrlosung, dem erst im Unfang der dreißiger Jahre die Kontrolle und Mitverwaltung der staatlichen und städtischen Kommissäre ein Ende machte.

Um 6. November 1820 beschloß die Intendanz (vgl. Protofollbuch) auf Untrag des Hoffommissars Oberhofgerichtsrats Gaum, die Theaterregistratur wieder in das Schauspielhaus zu verbringen. Wo sie sich dis dahin befand, ist nicht ersichtlich.

In der Eurburgschen Seit ist die Unordnung im Archiv am größten. Daher ist das Aktenmaterial aus diesen Jahren außerordentlich lückenhaft, troßdem die Kanzlei in umfassendster Weise der "Modekrankheit der Vielschreiberei" huldigte.<sup>1</sup>) In Akten von 1822 gesteht die Theaterleitung selbst die "unverantwortliche Unordnung in ihrem Geschäftsgang" ein.

<sup>1)</sup> Das bestätigt der städtische Abhörbescheid der Cheaterrechnung von 1829/30, worin es zu der Rubrik "Schreibmaterialien" heißt: Es scheint beinache, als schaffe man deshalb so viel an, um Sekretäre beschäftigen zu können. Alls unser Cheater unter der Direktion des Freiherrn von Dalberg in seiner größten Blüte stand, wußte man nichts von Sekretären von Die diesem Institut, daher auch nichts von so geroßen Ausgaben für Schreibmaterialien, denn es wurde der größte Teil jener Geschäfte, wozu gegenwärtig Sekretäre und Schreibmaterialien verwendet werden, mündlich abgethan.

Ende Juni 1837 übernahm es der Regierungsregistrator Schmieg im Auftrag des Intendanten v. Bertling, die Theaterregistratur, "deren Inhalt meift aus vielen taufend chaotisch unter einander gelegenen einzelnen Blättern bestand, fystematisch zu ordnen und nach diefer Ordnung auch fünftighin fortzuführen" (vgl. L III, 3). Don diefer Ordnung wurden nur die 2lften der zwanziger und dreifiger Jahre berührt, die von Schmieg nach Rubrifen der alten badifchen Urchivordnung geordnet und figniert murden, 3. 3. Polizei, Dienfte, Bestandsache u. f. w. Schmieg erhielt für feine Bemühnngen die Erlaubnis freien Eintritts ins Parterre. Der Intendant v. Kronfels bemerkt in einem Schreiben vom 14. Juli 1837, "daß das Ordnen diefer gang vernachlässigten Registratur eigentlich auf Kosten des als Sefretar und Registrator angestellten Kaffiers Walther gescheben folle, und daß man jest noch feinen Unftand nehmen murde, im falle das Vollenden des Ordnens Koften verurfachen follte, diefe auf Rechnung des Walther, welcher den ihm übertragenen Dienft nicht verfah, zu feten."

Unter dem Intendanten von Kronfels (1837-1839) herrschte leidliche Ordnung im Urchip, die denn auch von der burgerlichen Theaterverwaltung, dem hoftheater : Comite, das 1839 an Stelle ber bisherigen hoftheater-Intendang trat, aufrecht erhalten murde.

Bei Beginn der neuen Verwaltungsperiode, 1839, fertigte der hoftheaterkanglift 21. Berberich ein "Repertorium famtlicher Uften"1) an, das heute noch als maggebend zu betrachten ift sowohl für die heutige Theaterkanglei, die ihre Uften noch immer nach dem Berberichschen Syftem numeriert und figniert, als für die Neuordnung der älteren Uften, die fich ausgesprochenermaßen an das Berberichiche Wert anzuschließen batte.

Bei Berberich ift das gefamte Aftenmaterial nach folgenden

hauptabteilungen gegliedert:

A. Die Errichtung, fortdauer und verschiedenen Derhältniffe des Theaters, deffen Grundung, Rechte und Privilegien, dann Bestimmungen über die Ceitung und Derwaltung desfelben, Ouichuffe aus der Staats- und Stadtfaffe betr.

<sup>1)</sup> Repertorium fammtlicher Uften des Boftheaters gu Mannheim, Gefertiget und neu geordnet durch Goftheater Kanglift 2. Berberich im Jahr 1839. mit einem Regifter. Mffr. in fol. 168 5. + Regifter.

B. Die Theaterregie und den verschiedenartig zeitweise geteilten Wirkungskreis derselben betr. Rollenbesetzungen und Unordnungen in artistischer hinsicht u. s. w.

C. Das Ötonomies, Rechnungs und Kaffa-Wefen überhaupt und den Penfions und Reservesond, auch das Schuldenwesen betr.

- D. Die Theatergesetze, dann weiters ergangene Berordnungen und Weisungen, Strafverfügungen wegen Überschreitung derselben, sodann Theaterpolizeigegenstände, Streitsachen des Theaterpersonals, Pasquillen und Kritiken betr.
- E. Die Engagements., Kontrakts- und sonstige Berhältniffe bes Schauspiel- und Opernpersonals.
- F. Das Orchester überhaupt, dann das Personal, Instrumente, Musik u. s. w. betr.
  - G. Das übrige Dienstpersonal.
- H. Das Statisten und Choristenwesen, desfallsige Weisungen und Anordnungen, sowie die Choristen insbesondere betr.
- I. Die Theatergarderobe, Unschaffungen, Weisungen über ben Gebrauch derselben und verschiedene andere Bestimmungen betr. Auch die sonstigen Requisiten, Möbels etc. betr.
- K. Die Deforationen, Anschaffung und Ausbewahrungsort derselben zc. betr.
- L. Das Cogen- und Militär-Abonnement, sowie das Cogenwesen überhaupt und den Theater-Sintritt betr.
- M. Das Redoutenhaus, Bestandsverleihung und Unterhaltung besielben u. f. w. betr. Bau- und Hauswesen betr.
  - N. Bälle und Daurhälle, Cafino betr. Kongerte 2c.
  - O. Die Beleuchtung und Beigung, Cofchanftalt u. f. m. betr.
  - P. Bibliothet, Manuffripte- u. Mufikalien-Unschaffungen betr.
  - Q. Miscellanea.
  - R. Gastspiele.

Innerhalb dieser hauptabteilungen wurden die zugehörigen Uften zum Teil nochmals gruppenweise gesondert, 3. B. in A:

- I. Udministration, Dotation.
- II. Zuschuß des Staats und der Stadt.
- III. Privilegien des Theaters.
- IV. Projekte, das Theater durch Bereinigung mit auswärtigen Theatern beffer zu stellen. Magregeln bei den Kriegsgefahren.
  - V. Kangleigegenstände.

Innerhalb dieser Unterabteilungen sind dann die Aften in einzelnen Kascikeln vereinigt, deren Nummerierung in jeder der Unterabteilungen gesondert ist und von neuem beginnt, 3. B. A IV, 1 = Die nachgesuchte Erlaubnis für die Mannheimer Schauspielergesellschaft, zur Meßzeit in Krankfurt spielen zu dürsen 1779 si., A IV, 2 = Projektierte Vereinigung der Mannheimer und Mainzer Bühne, um abwechselnd in Mannheim und Mainz und zur Meßzeit in Krankfurt spielen zu dürsen 1779 ss. w.

Undernteils finden sich auch hauptabteilungen, in denen diese Untergruppen nicht eingeführt sind; es sind die Abteilungen E-R, innerhalb deren also die einzelnen fascikel fortlaufend nunmeriert sind.

Eine völlige Beseitigung dieser Inkonsequenz und mancherlei anderer Inkonsequenzen in der Anordnung des gesanten Aktenmaterials war nicht möglich, da, wie schon bemerkt, die Neuordnung sich an die Berberich'sche Arbeit anzuschließen hatte. Doch konnten in der Anordnung der Unterabteilungen, von denen viele neugeschaffen wurden, und in der Bildung und Umordnung der Einzelsascikel mancherlei Verbesserungen angebracht werden.

Im Marz 1862 ordnete das Hoftheatercomite eine Newsorganisation der Aktensammlung an und übertrug das Geschäft dem Theaterreservesondrechner, Ratschreiber Meyer, nachdem an auswärtige Theater Anfragen bezüglich des Systems der dortigen Registraturordnungen erlassen worden waren. Über den weiteren Verlauf dieses Planes geben die betreffenden Akten keine Auskunst; jedenfalls aber blieben die älteren Bestände des Archivs unberührt von dieser Arbeit, die möglicherweise überhaupt nicht in Angriff genommen wurde.

Die bisherigen Versuche, das Theaterarchiv zu sichten und zu ordnen, gingen ausschließlich von praktischen Gesichtspunkten aus, sie dieuten administrativen Zwecken.

Die Arbeit des Herausgebers vorliegender Publikation, die im Auftrag der Theaterkommission bezw. des Stadtrats in Mannheim erfolgte, ging in erster Linie von litterarhistorischen und theatergeschichtlichen Gesichtspunkten aus, einerseits um der Bevölkerung Mannheims genauere Kunde über die früheren Verhältnisse ihrer historisch berühmten Bühne zu verschaffen, andererseits um den in litterarhistorischer oder theatergeschichtlicher Beziehung für das Mannheimer Theater interessierten Kreisen

der miffenschaftlichen Welt Kenntnis zu geben von dem reichhaltigen Material, das im Mannheimer Theaterarchiv aufgespeichert ift. Dabei mußte auch die mehr dem lotalen Intereffe dienende Entwicklung der Rechts. und finang. Derhaltniffe des Theaters beruckfichtigt werden und manches andere, mas bei diefer Belegenheit nicht übergangen werden durfte, jedoch hatte übergangen werden konnen, wenn der litterarhistorische und theaterhistorische Besichtspunkt ausschließlich maggebend gewesen mare. Much die Theaterbibliothet mit ihren wertvollen Beständen an alten Manuffripten und Drucken wurde in den Kreis diefer Urbeiten gezogen, mit benen ber Berausgeber im Mai 1896 begann.

Die Motwendigkeit diefer auch vom Mannheimer Altertumsverein angeregten Urbeiten wurde von Seiten der Theatertonmission in einem ausführlichen Befundbericht des herrn Drof. E. 217 athy an den Stadtrat vom 1. Oftober 1895 überzeugend dargethan, worin auch der bisherige Justand des Archivs und der Bibliothet aufs genaueste bargestellt wurde. Huf Grund biefes Berichtes entschloß fich der Stadtrat, eine Meurepertorifierung des alten Uftenbestands und eine Meuordnung der alten Bibliothet in Ungriff nehmen zu laffen.

Die Durchforschung der Theaterarchive wurde von allen denen, die fich mit theatergeschichtlichen fragen zu beschäftigen haben, längst als unabweisbare Motwendigkeit zur Erlangung ficherer Resultate erkannt, wie überhaupt unfere heutige Geschichtschreibung die forderung archivalischer Grundlagen nachdrücklicher als je erhoben hat. Die Theatergeschichtsforschung im modernen Sinn ift eine junge Disciplin, die fich erft in den letten Jahrzehnten auf ftreng wiffenschaftlichen Dringipien aufgebaut bat. In keiner anderen hiftorischen Sweigdisciplin ift es fo schwierig, ju ursprünglichen, ungetrübten Quellen ju gelangen ober die parteiffchen farbungen biefer ober jener Quellen zu erkennen als in der Theatergeschichte. Die Kunft des Menschendarftellers auf der Bretterwelt ift nur fur den Augenblick geboren, denn auch die Erinnerung an große Künftler und ihre Ceiftungen verblaßt, finkt mit ihnen dabin. Wir konnen die Schöpfungen ihrer Kunft nicht festbannen; mas wir mit unseren beutigen Mitteln davon festhalten konnen, ift nichts als der Schatten ihrer nur der lebendigen Wirfung dienenden Perfonlichfeit, find nur einige Strablen, die von den Zeitgenoffen wiedergespiegelt merden. Wer alfo in das Wefen und die Charafteriftit eines Buhnenfünstlers, den er nur aus der Überlieferung fennt, eindringen will, gleicht etwa dem Maler, der nach einem Schattenriß das Dortrat eines lanaft Derftorbenen malen will, dem Urchitetten, der aus fparlichen Saulen- und Biebelreften einen alten Tempel zu rekonstruieren sucht, oder dem Munstfreunde, der por einem verblichenen Wandgemalde ftebt und die farben, die Gestalten wiederzuerkennen fich bemubt. Die Wiederbelebung einer theatergeschichtlichen Perfonlichkeit ift natürlich um fo eber zu ermoglichen, je vielfeitiger und reicher die Berichte find, die uns dabei zu Bebote fteben, je genauer wir die allgemeinen und befonberen, die zeitlichen und lokalen Derhaltniffe, alle Gigentumlichfeiten des Milieus fennen, die fur fie bestimmend murden. Um fo mehr gilt darum binfichtlich der Kenntnis einer gangen Epoche, daß wir alles fammeln und festhalten muffen, was uns Kunde von der langft verklungenen Zeit giebt, was uns einen Einblich in die Werkstatt des fünstlerischen Schaffens und in alle Details des früheren Bühnenbetriebs gewährt. für die Kenntnis der flassischen Theaterperiode Mannheims liefert uns das Theaterarchiv eine reiche fülle intereffanten Materials.

Bisher war keine Trennung der alten Archivbestände, die nur noch aus kultur, theater, litterar- oder lokalhistorischen Gründen interessieren, aber für die heutige Theatergeschäftsführung vollständig entbehrlich sind, von den neueren Akten, die noch für den heutigen Theaterbetrieb in Betracht kommen, durchgeführt.

Aften, die das Theaterbüreau noch braucht, lagen bei Fascifeln, die nur noch für die Geschichte des Theaters und seiner Künstler Wert haben. Eine Trennung zwischen Registratur und Archiv war nicht durchgeführt; sie war aber schon aus räumlichen Gründen nicht länger zu verschieben. Die in diesem Bande repertorisierten und teilweise veröffentlichten Aften bilden jetzt ein selbständiges Ganzes, das Theaterarchiv, streng abgesondert von den neueren und neuesten Aftenmaterialien, der Theaterregistratur.

Auf der Dalbergschen Zeit 1779—1803 ruht natürlich das hauptgewicht dieser Publikation, aber eine Beschränkung auf diese erste Periode erschien nicht als zwecknäßig, und so wurden

<sup>1)</sup> Der Katalog der Bibliothek wird als zweiter Band dieses Werkes erscheinen.

noch die Jahre der Nachfolger Dalbergs von Venningen bis Kronfels, die Zeit des Epigonentums der aristokratischen Intendanz am Mannheimer Theater, in den Kreis dieser Arbeit miteinbezogen, und das Jahr 1839, das in der Geschichte der Theateradminisstration einen Wendepunkt bedeutet, indem am 1. Mai 1839 mit der Übernahme der Theatergeschäfte durch ein städtisches Comite das Maunheimer Theater unter Belassung seines Charakters als hoftheater von der Stadt Mannheim zur Sicherung seines künstlerischen und sinaziellen Jortbestandes in die dürgerliche Selbstverwaltung überzeschührt wurde, hatte den Grenzpunkt für das Archiv zu bilden. Eine peinliche Abgrenzung nach Jahr und Monat ließ sich selbstverständlich in den Akten häusig nicht voruehmen; hier nuchten vielmehr nach vorwärts und rückwärts Konzessionen gemacht werden, um den Jusammenhang vieler Aktengruppen nicht zu zerreigen.

Da ferner der Jusammenhang zwischen Archiv und Registratur — schon wegen der späteren Übernahme weiterer Bestände der Registratur durch das Archiv — nicht vernichtet werden durfte, mußte das Berberichsche System, nach dem heute noch weiter registriert wird, in seinen Hauptpunkten beibehalten werden. Mancherlei Veränderungen wurden allerdings hierbei, wie bereits angedeutet, vorgenommen, sie unterblieben jedoch auch dann, wenn bei besonders wertvollen Akten oder Briefen 3. 3. bei den Regieberichten oder den Istlandschen Papieren das Interesse möglichster Konservierung ein Auseinandernehmen und Teuzusammenheften verbot.

In seinem obengenannten Befundbericht äußerte sich Prof. Mathy: Unter den bisherigen Derhältnissen sei eine Benutzung, namentlich auch wegen des Mangels an geeigneten Ausbewahrungs- und Arbeitsräumen, weder für einen Dramaturgen oder ein anderes Mitglied des Cheaters, noch für einen historifer oder Litteraten möglich. Ferner sehle die nötige Publizität: "Die Öffentlichkeit, die Bevölkerung Mannheims, die litterarischen Kreise Deutschlands, welche für die Mannheimer Cheatergeschichte Interesse haben, können von den vorhandenen Schätzen an Akten, Manuskripten, seltenen Drucken, von denen

<sup>1)</sup> Auch bezüglich der Bibliothef wurde eine ahnliche Scheidung durchgeführt.

manche pielleicht icon Unita find, aar feine Vorstellung baben. Der gange Reichtum ift leider jett ein verborgener Schat."

Dorliegender Band foll nun die Dubligitat der Mannheimer Urchipbestände möglichst ausdehnen und durch Deröffentlichung der wichtigften Uften und Briefe und durch Inhaltsangaben minder wichtiger fascikel einen deutlichen Einblick in diese Beftande gemabren. Bei den manderlei Intereffen, die bierbei berudfichtigt werden mußten, durften diefer Publikation, über deren Berechtigung mohl fein Wort weiter zu verlieren ift, nicht zu enge Grenzen gezogen merben.

2115 zwedmäßigste Urt der Dublifation erschien eine Wiedergabe in der Reihenfolge der einzelnen Abteilungen und fascikel des Revertoriums. Dadurch findet man das stofflich Jufanimengehörige, soweit das System des Repertoriums es gestattet, beifammen und gewinnt, soweit es die oft luckenhaften Uften gulaffen, einen Einblich in die biftorifche Entwicklung der einzelnen Sweige des Theaterbetriebs. Bierbei ließ fich notürlicherweise nicht vermeiden, daß man dronologisch Zusammengehöriges unter pericbiedenen Rubriffen aufzusuchen bat.

211s uneutbehrliche Ergänzung diefer Publikation kommen in Betracht die alteren Werke von Koffta (3ffland und Dalberg, Beschichte der classischen Theaterzeit Mannheims nach den Quellen dargestellt von Dr. Wilhelm Kofffa, Leipzig 1865), Dichler (Chronif des Großh. hof- und National-Theaters in Mannheim, zur feier feines hundertjährigen Bestehens am 7. Oftober 1879. Don Unton Dichler, Großt, hoftheater Regiffeur. Manuheim [879) und Martersteig (Die Protofolle des Mannheimer Nationaltheaters unter Dalberg aus den Jahren 1781 bis 1789. herausgegeben von Mar Martersteig. Mannheim 1890). Martersteig hat in seinem Werke nur die wertvollen Protofolle des Ausschuffes in extenso veröffentlicht. Dichler bat. soweit es feine beschränkte Beit erlaubte, den größten Teil des Uftenmaterials benutt und vieles daraus in feiner dronifalischen Jusammenstellung auszugsweise veröffentlicht. Koffka hat außer den Protofollen nur einzelne befonders wichtige Aftenfascifel für seine Arbeit erhalten 3. B. A I, 1-4; B I, 1; D VII, 1); anderes wichtige Material, das ihm wertvolle Ergänzungen hätte bieten können (wie 3. 3. A IV, 3 oder die Jifland-Alften) ift ibm entweder entgangen oder, was mahricheinlicher ift, nicht gur

Derfügung gestellt worden. Auf einen Wiederabdruck der in diesen Werken veröffentlichten Akten und Briefen wurde im allgemeinen verzichtet, um die neue Publikation nicht allzu umfangreich werden zu lassen. Einfache hinweise auf die früheren Abdruck mußten in diesen fällen genügen, ausgenommen wenn ein neuer Abdruck aus besonderen Gründen wünschenswert erschien. Dieles Interessante und Wertvolle ist, wie schon eine slüchtige Durchsicht vorliegender Publikation lehrt, trotz der früheren Veröffentlichtungen übrig geblieben und hier zum erstenmal veröffentlicht worden, was denen, die sich für unsere ältere Theatergeschichte interessieren, eine willkommene Gabe sein wird. Es sei hierbei auf die Issland-Akten und die Beckschen Regieberichte verwiesen.

Auch in der Veröffentlichung des bisher ungedruckten Materials mußte eine gewisse Beschränkung eintreten, die in häusigen Källen eine Wiedergabe im vollen Wortlaut nicht gestattete.

Ein direkter Gewinn für die Schillerbiographie, den fernerstehende vielleicht am ersten von dem Archiv unseres Theaters erwartet hätten, mit dem die Geschichte des jugendlichen Schiller und seiner Werke so enge verknüpft ist, ergiedt sich leider daraus nicht. Don Schiller sindet sich überhaupt nichts mehr im Archiv, als ein paar Quittungen, die teilweise sogar ihrer Unterschrift beraubt sind.

Während in der neuesten Zeit eine Benützung des Archivs oder der Bibliothek sogar für Berusene mit den allergrößten Schwierigkeiten verbunden war, lagen die Verhältnisse in den 50er und 60er Jahren so, daß die wertvollsten Bestände underusenen und räuberischen händen schutzlos preiszegeben waren, und es unterliegt keinem Zweisel, daß in diesen Jahren manches wertvolle Stück dem Theater entfremdet wurde, das in undekannten Privatbesit überging oder später bei irgend einem Untiquar auftauchte. Einer dieser "forscher", ein Autographensammler niederster Sorte, hat seine Sammelwut im Theaterarchiv sogar dadurch befriedigt, daß er Unterschriften berühmter Namen aus Akten, Briefen und Quittungen ausschnitt.

Auf diese Vorgänge wirft folgende Notiz des Comitemitsgliedes Karl ferdinand Heckel vom 6. Dezember 1862 ein gewisses Licht:

"Es ist unmöglich anzugeben, in welchen Teiten und von welchen handen die Uften des Mannheimer hoftheaters bis auf

die Rechnungsbeilagen berab durchgeblättert und dabei um viele wertvolle Belege beraubt wurden. Thatfache ift es, daß ichon fehr lange befonders die Dalbergiche Deriode betreffende Bucher, Quittungen - Unterschriften der Quittungen - die gedruckten Bettel der erften Aufführungen der Schillerichen Stude fehlten. Die Theaterzettel vom 1. Oftober 1879 bis dabin 1804 ftanden nur in beglaubigter Abschrift in der Bibliothet . . . Jufall und achtbare Bereitwilligkeit hat vor einigen Tagen einen echten Räuberzettel und zwar denfelben, der bisher in den Rechnungsbeilagen fehlte, in feine Beimat, in das Urchiv unferes Theaters gurudgebracht. Durch verschiedene Unfaufe von alten Zettelbanden und Erganzungen aus den noch vorhandenen in den Rechnungsbeilagen ift es gelungen, besonders die Zettel erften Aufführungen der Schillerichen Stude, desgleichen der Stude von Jifland und der anderen hervorragenden Schrift. steller und Komponisten aus dieser berühmten Epoche des hiefigen hoftheaters wieder zu befiten und nachweifen zu konnen . . . "

Benützungen des Theaterarchivs durch fremde Intereffenten ju miffenschaftlichen Zweden tamen bisher fehr felten vor und waren mit großen Schwierigkeiten verknupft. Marterfteig hatten als Regiffeure des Mannheimer Theaters Einblid in die Uftenschäte, Dr. Kofffa verschaffte fich durch feine Stellung als Redafteur und Kunftreferent des Mannheimer Journals und fein Unfeben, das er in litterarifchen Ureifen genog, die Möglichkeit der Uftenbenütung. Much Urnold Schloenbach, der in feinem Dresdener Schillerbuch 1860 und in den fuddeutschen Blattern für Litteratur, Kunft und Wiffenschaft 1857 Mitteilungen aus Theateraften machte und einige Buhnenmanuffripte fopierte (übrigens fo ungenau und fehlerhaft, daß die Abschriften an Unguverläffigfeit nichts zu wunschen übrig laffen), hatte Beziehungen gum Theater. Seine Gattin war die in Mannheim 1852-56 engagierte frau Schröder-Gerlach. machte feine forschungen im Mannheimer Theaterarchiv und der Theaterbibliothet jum Zweck einer ausführlichen Beschichte der flafifchen Epoche, wie er felbst (Schillerbuch S. 115) fagt. Wie weit er damit gekommen ift, entzieht fich meiner Kenntnis.

Im Jahre 1859 beabsichtigte der Mannheimer Schauspieler Urüger das Theaterarchiv zu benützen, jedoch wurde ihm die Erlaubnis hierzu verweigert, da die Veröffentlichung der darin

enthaltenen Dofumente bedenflich und unpaffend erscheine. Kruger erwiderte, er beabsichtige eine Beschichte des Mann. beimer Theaters von feinen Unfangen bis in die Gegenwart gu ichreiben, erfolgte nachstebender Beichluß des Boithegtercomites (18. Januar 1840, im Entwurf des Dr. Seit bei den Uften): "berrn Krugers Wünschen konnte in der Urt genügt werden, daß derfelbe auf dem Bureau arbeitete, ober daß man ihm ein Bandgelübde abnahme, Dinge, an benen uns gelegen oder burch die irgend jemand von dem Derfonal der Bühne kompromittiert werden konnte, nicht unter das Dublikum kommen gu laffen, auch niemanden im Bertrauen davon zu unterrichten. Mitteilung wurde Berrn Kruger am beften mundlich gemacht Übrigens wird h. Krüger von allen den Dingen, welche er fucht, febr menia finden (!), und weit mehr durfte bei Berrn Ritter jun. porhanden fein, der ichon feit Jahren fammelt und eine historische Bearbeitung unferer Bühnenverhaltniffe von ihrer Entstehung in der Mache hat, die fast vollendet fein foll."

Weder von einer Urügerschen, noch von einer Ritterschen

Theatergeschichte ließ sich eine Spur nachweisen. 1)

Im Juni 1858 sucht der Buchhändler friedrich Götz um die Erlaubnis nach, in die Theaterakten und die Theaterbibliothek Einsicht zu nehmen. Das Comite stellt ihm die Akten von litterarhistorischem Interesse zur Verfügung. Um 28. Aug. 1859 bittet Prof. Dr. v. Keller in Tübingen, die "Papiere von Schiller, Gutachten über einzereichte Dramen" u. dgl. einsehen und für seine kestschrift zur Schillerseier benützen zu dürsen. "Dieselben sollen, wie mir ein freund, der sie in der Hand hatte, versichert, mit andern Akten in starke Heste gebunden sein." Das Comite entspricht diesem Wunsche nicht, da es die vorhandenen Urkunden und Dokumente zur Vorbereitung der Schillerseier selbst brauche. — Don derartigen "starken heften" Schillerscher Papiere hat sich übrigens keine Spur gefunden, auch keine Spur früherer Eristenz im Theaterarchiv.<sup>2</sup>

<sup>1)</sup> Karl Ritter, Sohn des Kapellmeisters Peter Ritter in Mannheim, † in Mittelheim bei Biebrich 10. Sept. 1878: er heiratete 1825 Mile. Linier († 1828), wurde 1839 Regissen in Mannheim und verließ Mannheim 1843, um nach Bremen zu gehen. — Schon Dalberg verlangte 1785 eine Geschichte des Mannheimer Cheaters, die Beck schreiben sollte. (Martersteig, Protokolle 296/97.)

<sup>2) 21.</sup> v. Keller, Beitrage zur Schillerlitteratur, Tübingen 1859, fagt

Durch vorliegende Publikation ist nun der geheimnisvolle Schleier, mit dem das Mannheimer Theaterarchiv sich Jahrzehnte lang umgeben hat, gelüftet.

Um dies Werk, welches urkundliches Material für die Geschichte des Mannheimer Theaters in den 60 Jahren von 1779—1839 zusammenstellt, möglichst ergiedig und vollständig zu machen, schienen Ergänzungen aus fremden Archiven empfehlenswert.

Die bairischen Archive enthalten wenig auf das Mannheimer Cheater Bezügliches, da fast alle derartigen Aften an das Karlsruher Generallandesarchiv ausgeliefert worden sind.

Im Kreisarchiv zu Speier befinden sich drei fascikel Theaterakten, die über die finanzverhältnisse des Theaters 1801 und 1802, sodann über verschiedene Personalverhältnisse, z. B. über Dalberg, Beck, Gerl, Georg Ritter (Violinist), Peter Ritter (Violoncellist), Vogel (Schauspieler) u. a. Auskunft geben.

Das Kgl. Kreisarchiv München enthält folgende das Mann-heimer Theater betr. Ukten.

- 1. Drei Produkte betr. die Versetzung des Sängers Gern von Mannheim nach München d. d. 12. februar, 7. März, 28. Juni 1795.
- 2. Geh. Rats Uft betr. das Nationaltheafer in Mannheim in specie den Urchitekten J. M. v. Quaglio 1799—1802. 1 Kasc. 24 Prod.
- 3. Desgl. betr. das Mannheimer Theater (hauptsächlich finanzielle Ungelegenheiten) 1800—1801. 1 fasc. 22 Prod.
- 4. Abschrift einer Kabinetsordre betr. die Versetzung des Schauspieldirektors Beck und seiner Ehegattin an das Mannheimer Nationaltheater d. d. 30. April 1801.

<sup>5. 42:</sup> In Mannheim follen noch mancherlei Papiere von Schiller aus der Seit seines dortigen Aufenthalts verwahrt werden, darunter Kritifen über Stücke, welche dem Cheater zur Aufführung eingesandt worden sind. Aach der Aussage des Herrn Hoftheaterregisseurs A. Lewald in Stuttgart besinden sich diese Papiere in dem Mannheimer Cheaterarchiv mit anderen Aften in starken Heften gebunden. Die Versuche, dieselben zur Benügung zu erhalten, sind ohne Erfolg geblieben, weil das Hoftheaterkomite in Mannheim "die vorhandenen Urkunden und Dokumente zur Vorbereitung der Schillerseier im Monat Aovember" bedürfe.

5. Uft des finangministeriums betr. den Theaterarchitekten Schlicht zu Mannheim 1809. 2 Prod.

Diese Speirer und Münchener Aften wurden vom Herausgeber im Kgl. Kreisarchiv Speier benutzt und als Ergänzungen des hiesigen Materials an den entsprechenden Stellen des Repertoriums beigezogen.

Das Generallandesarchiv in Karlsruhe enthält eine Reihe wichtiger Theaterakten, die der Herausgeber teils im Archiv selbst, teils in Mannheim bearbeitet hat. Dieles aus diesen Ukten (GEU bezeichnet) ist bei vorliegender Publikation dem Mannheimer Material ergänzungsweise beigefügt; über das gesamte Karlsruher Material wird im Anhang ausführlich gehandelt.

Es erübrigen noch einige Bemerkungen über die Anlage dieser Publikation. Die großen lateinischen Buchstaben bezeichnen, wie schon bemerkt, die Hauptabteilungen des Repertoriums, die danebenstehenden lateinischen Tiffern die Unterabteilungen, die deutschen Tiffern die Aummern der Fascikel, die bei den älteren und wertvolleren Fascikeln noch daneben stehenden kleineren deutschen Tiffern die Jahl der Aktenprodukte.

Die Wiedergabe schließt sich genau der Reihenfolge der Abteilungen, fascikel und Produkte an. Akten und Briefe oder Stellen daraus, die im Wortlaut wiedergegeben sind, sind durch andere Cettern kenntlich gemacht.

Die Originalorthographie der alten Aften und Briefe ist immer dann beibehalten, wenn sie für den Schreiber charafteristisch ist, also vor allem bei Schriftstücken Dalbergs, Istlands, Becks u. s. w. Allerdings ist dadurch die Cektüre für das ungeübte Auge etwas erschwert, aber dem Ceser, der die handschriftlichen Originale nicht gesehen hat, geht wenigstens im Abdruck der leise Jug individueller Physiognomie, der, um mit Bernays zu reden, in der Orthographie berühmter Männer liegt, nicht verloren. Die große Verschiedenartigkeit in der Orthographie, wie sie die früheren Jahrhunderte ausweisen, ist natürlich heute unter der Einwirkung allgemein gültiger Rechtschreibungsregeln beseitigt; für ältere Briefschreiber kann jedoch die individuelle Orthographie, nach Abrechnung der allgemeinen

Besonderheiten der Schriftperiode, ebenso charakteristisch sein, wie die Züge der handschrift felbst.

Dagegen mußten häusig die Eigenheiten der Interpunktion, namentlich in Schriftstücken Ifflands und Becks, die in ihrem abgeriffenen, pointierten Stil eine ganz besondere Urt der Interpunktion mit zahllosen Gedankenstrichen haben, mit Rücksicht auf die Derständlichkeit des Sinnes etwas gemildert werden.

Dalbergs handschrift sindet sich unendlich oft in allen alteren Aften, sie ist unsehlbar auf den ersten Blick zu erkennen, auch wenn sie ohne seine Unterschrift vor uns liegt, so charafteristisch und individuell ist sie. Dalberg liebt schnell hingeworfene, aber deutliche und ziemlich große Schriftzüge mit mancherlei weichen Bogen und Schnörkeln, mit vielen altväterisch konservativen Eigentümlichkeiten, die jedoch der stolzen, abgezirkelten, erklusiv ceremoniellen Steisheit der handschrift des Ministers v. Oberndorff durchaus fern stehen, mit auffallenden Willkürlichkeiten in der Vertauschung großer und kleiner Buchstaben, im ganzen Eindruck vornehm und entschieden. In seinen letzen Jahren, als ihm das Alter, die Geschäftslast und allerhand unangenehme Konslitte seine Untsführung erschwerten und verbitterten, werden seine Schriftzüge schwerfälliger und steifer.

Doll Selbstewußtsein und vorwärtsdrängendem Temperament stehen Ifflands große, oft wilde Schriftzüge mit ihren energisch hingeworfenen, weit auseinandergezogenen Buchstaben daneben, mit stumpfem Kiel fräftig in weiten Teilen niedergeschrieben; je erregter die Stimmung, desto frästiger und größer die Jüge, desto stumpfer der Kiel. Ganz anders geartet, aber ebenso wie Ifflands Handschrift sofort erkennbar, ist die seines Freundes Bed: feine, dunne, fast zierliche kleine Buchstaben, die leicht aus der feder sließen, leicht leserlich sind und zusammen einen sehr sauberen, gefälligen Eindruck machen; etwas energischer giebt sich Rennschübbs Hand, die in ihrem Kausmannscharakter mit langen, weitausholenden Ober- und Unterteilen der Juchstaben, vielen Schnörkeln ebenfalls individuelles, durchaus unverkennbares Gepräge trägt.

#### A.

### Begründung, Privilegien, Administration und Dotation des Cheaters.

A I, 1. 1-15.

Die Begründung und erste Beit der Verwalfung des Cheaters betr.

1775 - 1780.

- Į. Verzeichnis der Einnahmen von vier Schausptelunternehmern (v. Kurz, Sebastiani, Marchand und Seyler) 1768—1778, je vom November bis Uschermittwoch. Summa: 119045 st. 41½ Kr., also durchschnittlicher Jahresertrag 11904 st. 34 Kr. 3/5 Ofg.
- 2. Gutachten des Hofkammerrats Babo, 27. Aug. 1775. Die Erbauung eines Comödien und Redoutenhauses dahier betr. (eigenhändig nur die Unterschrift)1).

"Die psiichtvolle Beeiserung um das höchste Wohlgefallen Ihrer Kurfürstlichen Durchl., die Verherrlichung Höchstdero Residenz-Stadt Mannheim und die Seförderung deren zum milden Sehuf des hiesigen Waysenhauses gnädigst zugewendeten Revenüen waren der einzige Trieb, daß ich dieses frühjahr die Erdauung eines Comödien- und Redouten-Hause aus Mittlen des Kandes-Fundi nach dem damals entworsenen Plan und Ueberschlag ad 20 bis höchstens 25/m f. in unterthänigsten Vorschlag brachte; welcher aber nicht genehmet, sondern

<sup>1)</sup> Der geh, Regierungs- und Hoffammerrat Babo wird durch furf. Restrict vom 7. Juni 1777 "von der ziehtero mit gutem Ersolge beforgten Ötonomie bei der deusschen Schaubähner entsteligt und solche dem Grafen Savols übertragen. Alls Cheater-Vaucommissatus erscheint Babo aber noch 1787 (GCU. Mb. 3240). Nach einer Abrechnung vom 26. Juli 1777 (ebenda) betrugen die Kosten für Bau und Möhlerung Sousse fi. 86% Kr., wooon die furf. Generalsasse 25 41 fl. 57 Kr., und das Borromäusspield 32 470 fl. 89/18 Kr., grachst baben das Borromäusspield 32 470 fl. 89/18 Kr., grachst baben.

gleich über Kräften erweitert, endlich zu diesem Behuf das hiesige Schütthaus (katt wessen ein neues Arsenal mit einem beträchtlichen Kössen-Verwand zu erbauen gnädigst beliebet seyn solle) angewiesen wurde. Jenen, des Endesgesertigten und von einem hohem Finanz-Ministerio mir gnädigst ad declarandum communicierten Plan habe mit adhibirung eines Werts-Verständigen genau durchgesehen und ein so andern Besund in gemeinsame Berathung gezogen, besonders da inhaltlich der hiebei verwahrten Summarischen Verzeichnis (Beslage 2a) der Kössen-Ertrag statt deren anfänglich berechneten 42/m f. sich jeho auf 58 405 s. ganz sicher belauset. Die in dem neuern Plan entdeckte Mänglen legen sich zur besondern Ueberlegung dar, welche aus denen diesssalls gesertigten Unmerkungen berühre . . . (solgen die technischen Bedensten).

. . . Solten nun vorbenannte Manglen, wie nothwendig, gu ergangen feyn, fo murde fonder allem Zweifel gu diefem anfehnlichem Bau ein Capital wenigstens von 70/m f. erfodert, der hiergu geeig. nete Fond aber fogleich die Bauptfrage werden. Das Dermogen des Landes-Fundi besteht an gerichtlich ausgeliehenen Kapitalien in 30/m f., welche in famtlichen furpfalgifden Oberamtern, gertheilt in geringe Summen von 50 bis 1, 2 und 300 f. an einzelne debitores verginslich ausgeliehen und nicht fo bald, auch nicht ohne völligen Umfturg des verschuldeten furpfälgischen Candmannes ju gehaben find. In Rud. ficht des geringen Kapital Dermogens eines andern Theils der Auf. rechterhaltung mehrerer arbeitfamen Unterthanen wird dem Candes. Fundo nothwendig, mit Beseitigung berer einzuziehenden Kapitalien nunmehr vorbenannte Summe deren 70/m f. gegen landes. übliche Sinfen aufzuborgen und felbft Schuldner gu merden, wenn anderft von denen Revenüen bes befraglichen Comoedien- und Redouten-Saales die jarliche Singgelder ergiebig und zugleich hiedurch die 2luf. nahme des Candes. Fundi, dan das Wohl beren verarmten Wayfen befodert werden mag. 3ch überlege diefen Begenstand etwas naber:

Die geeignete Einnahms Rubriquen bestehen fürglich in folgendem, als

- a) von fremden Schau.Spielen.
- b) von Assembleen des mindern Udels, militair, und dicasterial-Bedienten.
- c) von Seltenheiten in Besichtigung fremder Churen (!), mechanischer Operateurs und dergleichen,
- d) von ständiger Cafe Stube.
- e) vom Billard und Spiel. Cifch.
- f) von Bals mahrender Carneval,
- g) von Concerten, wenn ein Privilegium exclusivum continuum gnädigst ertheilet würde;

hiergegen bestimmen sich ebenfalls die Ausgaben in verschiedenen Ab-fanen als:

a) zum Unterhalt des Bebäudes.

- b) in Erfordernif mehrern Befindes und Dienerschaft,
- c) in der Unschaff, Unterhalt- und Abnutzung deren sehr viel von guter Gattung anzuschaffenden hauß. Meublen, Abgang an Wachs, Unschlitt und Gel-Lichter, Billard, Stühl, Cisch, Zänken und sonstigen Geraitschaften.
- d) in dem Mufwand fur die fostspielige Mufit,

Wurde nun der nach Ubzug famtlicher fo ohn- als ftandiger Befcmerden resultirende Erlog ein Surplus von 2000 f. jarlich, posito wenn die Luftbarfeiten auf feine Weife Einftellung erleiden folten, welches aber nicht eintreffen wird, abwerfen (fo fur wahr faum fo bod, nimmermehr aber bober fich belaufen fan noch wird), fo folgert von felbsten der offenbare Derluft von jarlichen 1500 f., welche gu Entrichtung deren järlichen Interessen ad 3500 f. ab dem aufgeborgt werdendem Kapital ad 70/m beigeschoffen werden muffen. Bierdurch wurden die jum Beften des Candes Fundi bisher erfparte Kapitalien nach und nach aufgerieben, die zum Unterhalt des murflich über 200 Köpfe befagenden und taglich mehr anwachsenden Personalis deren Wayfen, Blodfinnigen, Sträflingen zc. gnadigit zugedachte ohnftandige Revenuen der befraglichen Entreprise fruchtlos aufgeopfert, fohin das in diefer milden Stiftung bezielte allgemeine Befte und das zeithero beobachtete Wohl ohnerzogener Wayfen gernichtet werden, im Begentheil aber, und falls diefe Baulichfeit nach meinem erftern Plan por fich gegangen mare, in Unbetracht des mindern gu diefem Behuf erfoderlichen Kapital-Verwandes ad 20 bis 25/m f. einiger Mutten gu ftatten gefommen feyn. Moch mehr bezweifte ich den auf 2000 f. berechneten Erwinn allerdings mit mabrem Grund, da befanntlich der Mannheimer Genius in feiner Beluftigung fehr ohnbeständig, anfänglich in der Belobung übertrieben, und zu vergnüget ift, in baldem mantelmuthig, und lettlich im Benug derfelben gar überdruffig wird, mo alsdan ftatt des versprochenen Dortheiles fich die beträchtliche Unfoften mit ohnwiederbringlichem Gewinn verdoppeln." Schon Marcand habe, wenn nicht gerade der hof der Dorftellung beiwohnte, vor leeren Banten fpielen muffen.

2a. Kostenvoranschlag zu Ur. 2: Bautosten 53405 fl. Dazu 5000 fl. für Möbel 1c.

Aus GEA. Mh. 3240 führen wir hier noch folgende den Theaterbau betr. Uftenstücke an: Durch Kurfürstl. Reffr. vom 13. Marz 1777 wird

"dem mit Erbauung des neuen Komödienhauses absonders beschäftigt gewesenen" Architesten Quaglio "sowohl für seine gehabten Auslagen, als all übrige mit sothanem Bauwesen und der ganzen Einrichtung gehabte außerordentliche Bemühung eine überhauptige Gratistation von 500 Onsaten, sodann dem gleichfalls damit stets beschäftigt gewesenen Bauinspektor fazlunger eine Ergöglichkeit von

überhauptigen 300 Gulden gnädigst verwilligt." Durch ein weiteres Restript vom 29. Jebruar 1784 "in Rücksicht seiner während der Aufführung des Mannheimer Redoutenhauses bethätigter eifriger Derwendung eine überhauptige Gratisitation von 2000 st."

ferner ein Rurfürftl. Refkript, 14. Oft. 1778:

Der Hoffammer wird befohlen, für die Wegschaffung der auf dem Cheaterplatz aufgeschlagenen Steinhauerhütten u. s. w. Sorge zu tragen, da "die fortführung des Bauwesens an dem neu erbauten Komödienhaus dermal ohnehin ausgesetzt bleibe."

Die fortsetzung des Baues wird durch ein Reffript vom 26. Januar 1780 befohlen (ibid.) Es fei dem Kurfürsten verschiedentlich vorgetragen worden, "welch üble Unficht der über 2/3 hergestellte, aber noch nicht ganglich vollendete Bau des Mannheimer Komodien. und Redoutenhauses, fonderheitlich jener Teil gegen die Stadt, in welchem die Boffellerei fich befinde, feiner geringen und unübereinstimmend belaffenen Façade halber verurfache, fohin, wie fehr zu bedauern mare, wann diefer ungleiche Bau in feinem jetigen Stande belaffen und nicht mit dem hauptgebaude in gleich verzierter bobe und flucht völlig verbunden wurde." Die Koften habe das Cameralarar gu tragen; und zwar follen von den zum frankenthaler Kanalbau monatlich genehmigten 4000 fl. vom 1. Januar 1781 an monatlich 2000 fl. zum Arar gurudgezogen werden, um es durch den Theaterbau, der im fruhjahr mit einem Baugufdug von 800 fl. monatlich begonnen werden foll, nicht allzusehr zu belaften." Um 18. August 1780 wird gur Befoleunigung des Baus ein weiterer Sufdug von 4000 fl. bewilligt.

3. Promemoria des Musik-Intendanten Grafen Portia1), 23. April 1777 (eigenhändig).

"Heüte kamme H. Marchand und zeichte mir an, er seve, vermög eines mit tit: H: Geheimenrath Babo geschlossenen Contracts verspsichtet, auf das deutsche Theater Lust und Trauerspreie auszussühren. Da mir aber der ganze Contract unbekant und von H: Marchand die übergabe des Theaters begert worden ist, so muß ich, weil ich nirgens nichts gewisses ersahren kann, unterthänigst anfragen, wie ich mich in dieser sache sowohl, als auch wegen denenzienigen Däntzer, welche bis hiehin sich alse nüche geben haben, für das Dergnügen Euer khursurst. Durchlaucht Schauspiele auszussühren, fürs kinstige zu betragen habe. Wenn der H: geheimen Rath Babo nur aus Kössichkeit mir den mindesten Unterricht von diesen Contract gegeben hätte, so sände ich ist mich nicht in dieser Derlegensteit. Dennoch um den Marchand in seinem geschen nicht auszuhalten, habe ich meinen untergebenen anbesohlen, ihn an nichts manglen zu lassen, bis ich meine künstige Derhaltungsbeschle erhalten haben wird. Was die Comedianten

<sup>1)</sup> Graf Portia war vom Marz 1775 bis Marz 1777 Intendant der kurf. Hofmusit, sein Nachfolger wurde Graf Savioli.

Corents und die Schmidische Scheleute anbetrift, frage ich unterthänigst an, ob sie bev zu behalten oder auf Micheli zu beabschieden weren, und bis dahin unter wessen besehl selbe stehen sollen."

- 4. Kurfürst. Reskript, 23. Upril 1777. Die mitgeschiefte Abschrift des Marchandschen Vertrags ist nicht mehr vorhanden. Portia soll Marchand in allem Vorschub leisten und ihm Tänzer und Tänzerinnen zur Verwendung im Schauspiel anweisen. Er soll Vorschläge inbezug auf eine Schauspielerschule machen u. s. w. und die Ausgaben für Musik und Dekorationen möglichst einschränken.
- 5. Promemoria des Grafen Portia, 3. Mai 1777, giebt ein Verzeichnis der zum Schauspiel verwendbaren Tänzer und Tänzerinnen. für die Schauspielschüler empfiehlt er die dramatischen Vorlesungen, die Marchand halten will.
  - "... Was die fünstlige Unsührung deren zu denen deutschen Schauspielen sich widdmender Kinder betrifft, wäre des unterthänigsten Dasürhaltens, daß hierin dem H. Marchand als Directeur und in diesem Gesach besterschrenn Mann zur selbst willkührlicher Einrichtung der freve Wille um so mehr zu belassen seye, als H. Marchand endschlossen ist, die Woche hindurch selbsten Dramatische Vorlegungen zu halten, um diese Leuth nicht allein als Practische Schauspieler zu bildten, sondern auch solchen in der Cheorie die nöthige Kenntnise bezzindrugen, mithin wäre von S. Churfürstlichen Durchlaucht der höchste Befehl dergestalten gnädigst zu ersassen, das unterschied gehalten seyn schauspielen sich widdmende Personen ohne unterschied gehalten seyn sollen, in allen dergleichen Dorlesungen sederzeit zu ersassen.

In Betref deren Schmittifden Cheleuthen folle St. Churfürftlichen Durchlaucht gehorfambst berichtlich anzeigen, daß folche vermög eines von tit. B. Lessing in Abschrift hiebergebenden Briefs (27r. 6) auf feine gewiße Zeit angenommen find, gleichwohlen bemerket folder, daß das Engagement fich nicht von einem viertel Jahr verftehe. Nach Musfag des B, Marchand werden famtliche Engagements bey einer deutschen Gefellschaft mit denen Schauspieler nicht weniger als auf ein Jahr lang getroffen, mithin fonnen diefe Cheleuth bermahlen um fo weniger verftogen werden, als fie ihren erhaltenen Dorfchuf in 12 monathlichen ratis rudlaffen und annitso aus abgang eines Principalis nirgendswo unterzukommen im ftand find, Weilen nun th, Marchand vermög Contract art, 90 wegen der frankfurther Berbftmeß auf 4 Wochen von hier fich endfernet, fo mare des unterthanigften Dafurhaltens, daß diefe Cheleuthe bis d. 22ten Jenner 1778 als gum Schlug ihres Jahres oder nach hochftem Wohlgefallen big nechstfünftige Oftern um fo mehr beygubehalten feven, alg bey Endfernung des b, Marchand auf nechfte Micheli die neu angehende Schaufpieler nicht im ftand

feyn werden, die wochentliche drey Schaufpiele gu bestreitten"1). (fragt ichlieflich noch an, ob er mit dem Schaufpieler Lorens einen Kontraft 3u 50 f. im Monat abschließen folle.)

- 5a. Derzeichnis der Canger und Cangerinnen, welche gum deutschen Schauspiel befähigt find, mit der erforderlichen Gagenerhöhung, die in Summa 5875 fl. beträat.
- 6. Copia eines Schreibens von G. E. Leffing an - ? - (wohl den Schauspieler Schmitt), 3. Dezember 1776.2) Uls Beilage zu Ir. 5.
  - "Es ift abermablen nicht meine Schuld, daß 3ch Emer Boch Ebelgebohrn fo lang in Ungewigheit lage, denn nur erft geftern habe 3ch aus Mannheim Undwort erhalten. Unf meine Dorftellung, daß die deutsche Schauspieler nicht gewöhnt waren, Ihre garderobe gu halten, bat mann diefes abgeandert und Derofelben find diefer Sorge ganglich entlagen, "Das Engagement bis Oftern 1777, fcbreibt man mir, babe weiter nichts zu bedeuten, als daß man alsdann erft im Stand feyn werde, ju urtheilen, ob und auf wie lange Seit und um welchen preiß man nit diefem oder jenem fur die Sufunft contrabiren fonne, freylich verftehe es fich von felbsten, daß man die leuthe nicht auf ein viertel Jahr werbe hieber tommen laffen, fo wenig man fie auf lang aleich von aufang engagiren tonne." Und fo dente 3ch, find alle Schwierigfeiten gehoben und Ewer Boch Edelg: nebft Mde Schmitt konnen fich fur reft und ficher engagiret halten und nach Mannheim abgeben, je eher je beffer; wegen des Vorfdufes und Reifigeld, fo viel in der zugefandten Punctation festgefeget, verlange 3ch nun gu hören, wie und an wen Derofelben es ausgezahlet haben wollen."
- 7. Rurfürftl. Reskript, 6. Mai 1777, bestimmt aus obigem Derzeichnis die zum Schauspiel Beizuziehenden mit Ungabe ibrer Gagenerhöhung (Summa 4255 fl.).

Der Schausvieler Corenz hat gegen eine besondere Entschädigung von 150 fl. die Schauspieleleven zu schulen. Diefe, wie alle Schauspieler sollen die dramatischen Dorlesungen des Direktors Marchand besuchen. Das nötige Orchesterpersonal soll namhaft gemacht werden. Dem Direftor ift gestattet, unter Beigiehung von Mitgliedern des hoforchefters Intermeggi und Operetten gu geben. für die Deforationen und Requifiten haben die Unge-

<sup>1)</sup> Betreffs der Schmittichen Cheleute bestimmt das Reftript Ur. 7, daß diefelben bis 22. Januar 1778 beigubebalten und bann gu entlaffen feien.

<sup>2)</sup> Diefer Ceffingiche Brief an einen nicht genannten Ubreffaten ift bei Redlich, Ceffings Briefwechfel, nicht gedrudt. Der Plan, Leffing als Leiter ber zu begrundenden Mationalbuhne nach Mannheim zu ziehen, ift aus der Ceffingbiographie befannt, ebenfo, woran er icheiterte. Zu obigem Brief, in dem fich Ceffing um die Bufammenbringung des Perfonals fur das neue Cheater bemuht zeigt, vgl. besonders seine beiden Briefe an Schwan, Ir. 405 und 408 bei Redlich.

stellten des Operntheaters ohne weiteres Entgelt zu sorgen. Für die Ordnung auf der Bühne und die Fernhaltung Unbesugter hat der Direktor zu sorgen. Wöchentlich einmal soll das kurf. Tanzpersonal in einem Vallet mitwirken.

- 7a. Bergeichnis ber zum Schauspiel Beizuziehenden. Es sind die Damen Untoine, Cang, hachenburg und hoffmann, sowie die herren Zuccarini, herter, Schubert, Neuer, franck, Boudet fils und heydel.
- 8. Promemoria des Grafen Portia, 19. Mai 1777. Die Bezeichneten haben den einjährigen Kontrakt unterzeichnet, vier davon bitten um Erhöhung ihres geringen Gehaltes.
  - 8a. Derzeichnis derfelben und ihrer Unfpruche.
- 9. Aurfürftl. Reskript, 26. Mai 1777. Genehmigt eine kleine Aufbefferung der Gehalter.
  - ga. Aufftellung derfelben.
- GEU. Mh. 3240. Kurfürfil. Reskript, 9. Sept. 1777. Da nach Unzeige des Grafen Savioli die Einnahme der deutschen Nationalschaubühne nicht mehr "erklecket", werden ihr sämtliche Gefälle des Redoutenhauses einschließlich der Pacht zugesprochen.
- 10. Kurfürftl. Reskripf, Mannheim, 1. Sept. 1778, Originalaussertigung an Dalberg mit den Unterschriften Karl Theodors und des frh. v. Oberndorff; beiliegend der Entwurf 10a. Abgedr. Pichler 35 f.; bei Kofffa 4 nur erwähnt. folgt hier seiner Wichtigkeit wegen (als Gründungsdokument der Dalbergbühne) im Wortlaut und zwar nach der in GEA. Mh. 3240 enthaltenen Aussertigung an die Hofkammer.

"Gleichwie Ihre kurfürstliche Durchlaucht die bis anhero allhier bestandene Teutsche Schauspieler!) mit sich nach München zu nehmen gnädigst guth gefunden haben, gleichwohlen aber gerne sehen, wann zu einiger nahrungs mitbeihülse der hiesigen Stadt und Bürgerschasste eine dergleichen Schaubühne durch anderweithe Unordnung einer schieft eine dergleichen Schaubühne durch anderweithe Unordnung einer schieftlichen Trouppe beibehalten und forthgesühret werden könte, in dieser Ubsicht dann höchst dieselbe zu diesem behuf einen jährlichen beitrag von fünstausend Gulden aus dero kurfürstlicher General Cassa in Monathlichen Ratis vom zum diese ansangend nicht allein erreichen, sondern auch, da der bisherige beständer des hiesigen Redoutenhaufes Elbracht um Minderung seines Jährlichen Bestandes Quanti [Pachtsumme] onehin unterthänigst bittlich angestanden und also mit diesem bei nunmehro geänderten Umständen ein anderweither bestands Contract

<sup>1)</sup> Die Marchanbiche Befellichaft.

jedoch ausschließlich der aus dem bestands Quanto bisber bestrittener. fünftighin aber von furfürstlicher Goffammer zu leiftender unterhaltung folden hauses in Dad und fach abguschliefen ift, das von diefem alsdann Jährlich stipulirende Bestandsgeld ebenfalls dazu verwenden gu lagen, der hochften Willensmeinung gemaes ift und wollen, da dero nach Munchen abzugehen im begriff ftehender tit, Graf von Seeau diefer Einrichtung fich gu unterziehen behinderet ift, daß dero Kammerer und hoffammer Diceprafidenten freih, von Dalberg die anord- und beforaung ein fo anderes übernemen folle; als wird foldes demfelben mit dem gogften Auftrag andurch onverhalten, gestalten unter Beirath und assistenz dero heimlagenden furfürftl. Beheimen Staats und Conferent Miniftern tit. freih, von Oberndorf mittelft verwendung des icon gedachten gogft verwilligten Jahrlichen beischufes, wie auch jenes aus dem Elbrachtischen [Redoutenhauspächter] näher zu treffenden bestands Contract erwinnende Locarii und anderen aus dem fcaufpiehl felbit fich ergebenden Mitteln die Berftellung einer Teutschen Trouppe bestens zu beeifern und zu deren bestandsmaefiger Dauer sich thatia ju verwenden, wie dann auch unter heutigem dato erwenter dero tit. Graf von Seeau adast beauftraget ift, den tit, Quaglio gu Ubgebung beren fowohl dabier als ju Schwetingen vorfindlich. und nicht nach München transportirt werden konnender Decorationen ebenfo auguweifen, als dem von furfürftlicher Gof. Mufit und Cang. auch fonstigem zu Behuf des Theaters gebrauchten und in Sold gestandem Bandwercks und anderem alhier gurudbleibendem Personali gu bedeuten, fich auf diesem neu gu errichtenden Ceutschen Theatre nach ermegendem Guthfinden gebrauchen gu lagen,"

11. Promemoria des frh. v. Dalberg o. D. [1778]. Er hat den Auftrag erhalten, unter Uffifteng des Minifters v. Oberndorff "die Unordnung und Erhaltung eines neuen Schaufpiels in Mannheim zu beforgen." Marchand und verschiedene auswärtige Theaterdirektoren verlangten einen jahrlichen Buschuß von 10000 Gulden aus der furf. Kaffe, der Kurfürst aber wollte nur 5000 fl. geben. Auswärtige Schauspieler konnten nicht gewonnen werden, da fie fur das vergangene Jahr bereits Engagements hatten. Besonders aber mangelte es an "Barderobe, Bibliothet, Instrumenten, Theaterhandwerksleuten und sonstigen unentbehrlichen Gerätschaften, welche meistens alle zuvor ichon nach München abgegangen waren." Einstweilen murde die in der Mahe befindliche Seylersche Befellschaft berufen. Dafür und gur Unschaffung von Garderobe, Musikalien, Instrumenten ift die vom Kurfürsten bewilligte Summe ausgegeben worden. Dalberg hat feinem Auftrag gemäß einstweilen einen fleinen Buschuß zur Theatertaffe geleiftet. "Es ift bisher mit einiger

Jufriedenheit des hiesigen Publikums das Theater erhalten, eine gant neue Guarderobe, eine Theater Bibliothek nebst einer vollständigen Trouppe angeschafft worden, so daß dadurch die höchste gnädigste Ubsicht von Euer kurfürstl. Durchlaucht vollkommen erreicht, Fremde zum Nuten der Stadt angelocht werden, und dadurch dem höchsten aeraio selbst Vortheil zusliesen können."

- 12. Minifter Oberndorff an Dalberg, Mannheim, 7. Sept. 1778, übersendet Erlaffe das Cheater betr.
- 13. frangöfischer Brief den Grafen Sreau, Mannheim, 24. Sept. 1778 (eigenhändig), übersendet verschiedene das Cheater betr. Papiere.

»Monsieur! Vous me demandé que je vous dois envoyer les papiers concernant l'etablissement d'une nouvelle trouppe, voila un memoire de Mr. Quaglio, le pler projet de Sailer et mes reponses et le dernier du meme, celui de Marchand je n'aie pas en main, le detail des loges et abonements j'aie doné au Ministre Oberndorff, que Cto Portia lui a remis en ma presence. Le militaire a été mis a deux louis par moi par bataillon, comme ils ont doné autrefois, le produit du parterre doit etre recherché chez Cte Savioli, car je n'aie pas l'avoir; les gages des comediens allaient a 18 milles florins et le produit a eté si mauvais malgré l'abonement cher des loges. S: A: doit ajouter, a ce que on me dit, 1800 f, mais cela ne m'etone pas; de la garderobbe il reste ici un inventaire entre les mains de Mr. Goes et vous pouré vous en servir, hors ce qui apartient a la dance et grand opera. Pour les musiciens qui restent ici, il n'y a pas de ceux qui ont joué iusquartere (?) a la comedie et il faudra voir coment faire et je crois en parler au vieux Danner et l'en charger; je m'etone que Mr. D'Oberndorf ne vous a fait voir le papier que moi et Portia lui avons remis, je vous promet de n'en parler a personne, mais il sera necessaire de nous aboucher un moment et d'en parler plus clairement; c'est a la hate, que je vous envoi ces papiers. Aussitôt que la copie de votre opera sera faite je vous l'enverrai,«

14. Promemoria Dalbergs. Eigenhändiger Entwurf o. D. (herbst 1778). Giebt ein Verzeichnis der aus dem bisherigen kurs. Theaterpersonal in Mannheim perbliebenen Mitglieder und erbittet genaue Verfügung, daß deren Gehalte der kurf. Generalkasse und nicht der Theaterkasse zur Last fallen. Denn es sei unmöglich, diese aus dem Theatersond zu besolden oder mit einem derartig verringerten Theatersond "ein dauerhaft gutes spectacle" zu erhalten, das den Zweck zu erfüllen habe, Kremde anzuziehen und der Stadt wahren Vorteil zu verschaffen.

14a-c. Bergeichniffe obengenannter Derfonen.

Uns dem hauptsächlich das Orchester betr. Promemoria Dalbergs (F I, 1, 19) vom 19. Jan. 1779 gehört folgende Stelle hierher:

". . . es werden fich zwar diefes Jahr und zwar fcon in diefem erften halben Jahr einige taufend Gulden Erfparnife in der Theater Casse vorfinden; es wird aber auch ju Unschaffung einer nur mittelmäßigen guarderobe wenigstens 2600 fl. erfordert, und dagu ift der Casse Dorrath bestimmt. Die Erhaltung einer Schanspielergefellichaft, fo eingeschränft fie immer feyn mag, foftet nach der allergenaueften Berechnung wochentlich 300 fl. Der eingefehene Status vom Graf Savioli beweift flar, daß die Marchandifche Gefellicaft lange nicht um diese Summe ift unterhalten worden . . . Dermog idriftlich getroffenen Accord mit Br. Seilern foll fünftig das personale der Mannheimer Schauspielergesellschaft 12200 fl. toften, dazu tommen noch jene junge Seute, welche in Mannheim gur Truppe gebildet werden, benen man auch Salaria auswerfen muß, fo dag alfo die Truppe bier fünftig ohngefehr 14500 fl. toften wird. Die übrige Theaterunfoften alf Illumination, Bandwertsleute, Setteltrager, Soufleur, Druderey, Mulitanichaffung etc. etc. belaufen fich nach Uberfclag des fr. Qualio und Grafen Portia und bigherigem Betrag auf 2800 fl. jahrlich. Es foftet alfo auf das allergenauefte gerechnet das Theatermefen jährlich allbier ohne die noch nicht porqus ju bestimmende Mebenaus. gaben 17300 fl. Mun tan fich die Ginnahme ohngefehr aufs allerhochfte auf 18000 fl. belaufen. Bliebe alfo ein Uberfdug von ohngefehr 500 fl. gurud. Diefe Summe ift aber lang nicht hinlanglich, denen famblichen Musicis im Orchester neue Gehalte auszuwerfen . . . "

Kurfürstl. Keskript, Mannheim, 9. Oft. [779 [aus GLU. Mh. 5240]. Auf Dalbergs Vorstellung, daß er mit dem Juschuß von 5000 fl. nicht ausgereicht habe und aus eigenen Mitteln zu Garderobezwecken und Ausschaffung von Musschisstrumenten habe Geld beisteuern müssen, wird die Generalkasse angewiesen, ihm zu seiner Entschädigung quartaliter, vom 1. Aug. ansangend, 300 fl. auszuzahlen.

Kurfürftl. Reskript, Mannheim, 27. Oft. 1779 [aus GEA. Mb. 3240]. Der Kurfürst genehmigt eine jährliche Beihülfe von 790 fl. für das Cheaterorchester.

15. Eine am 8. Nov. 1780 von Sartori gefertigte Aufammenstellung fämtlicher das Theater betr. Ausgaben vom 2. Nov. 1778 bis 1. Oft. 1780.

 Jür Garderobe
 6925 fl. 9 Kr.

 " Musikalien, Manuskripte, Bücher, Rollencopie 2c.
 1734 " 50 "

 " Musikinstrumente
 315 " 57 "

 Übertrag
 8975 fl. 56 Kr.

Tibertrag 8975 fl. 56 Kr. Für Reisekosten der neuen Schauspielergesellschaft 1002 "29 "
Un Gehalt für die Brandessche Familie vor ihrer Ankunst und an die Toskanischen Sheleute 1055 "22 "

Summa 11033 fl. 47 Kr.

#### Beilage:

-000

Aus der Dalbergschen Briefsammlung der Münchener Hof- und Staatsbibliothek (Cgm 4830), vol. Pichler 33, wo einige Hauptstellen dieses Briefes mitgeteilt sind.

Dalberg an den Kinanyminifter von hompefch, eigenh. Entwurf (Juli 1778).

Die gewigheit, daß unfer Kurfurft die ftadt Mannheim nachftens verlaffen werde, fest die hiefige einwohner und burger alle in die auferfte Der-So viele taufende lebten bisher von dem fürsten, der jahrlich anfehnliche summen in die circulation fommen ließ, wodurch gewerb befordert und jeder burger fich davon erhalten fonnte, diefe haubt nahrungsquelle wird ihnen nun entzogen; die häußer, auf denen 130000 fl. Hypothequen fteben. verfieren ihren innern werth. Keine Sandlung, feine fabrique, fein Ubfat der landesproducten ift nicht in Mannheim, maß bleibt alfo übrig alg elend und Derderben. Diefer guftand und das wehflagen aller burger hier geht jedem menschenfreund und wahren patrioten tief gu herzen; auch welche rubrende Scene alf, nämlich da der Kurfurft vorbey fuhr, die gange burgerfcaft fich verfammelte, alle fich gu boden marfen, um rettung flehten, bitterlich weinten. Da fanden fich nach diefer außerft rührenden Scene Manner, die es wagten, dem Candesherrn das gange bild des elendes und des ungludes lebhaft vorzustellen, daß durch feine ewige entfernung aus der ftadt bier entfteben wurde, und der Kurfurft gab auch die gnadigften Dertroftungen, verfprach die pfalger unterthanen nicht zu verlagen. indefen weiß ich nicht, welche Dorfolage gemacht worden, welche anstallten getroffen werden follen, um die hiefige burgericaft von ihrem fünftigen Derderben ju retten, wenn unfer berr Mannheim verlagen follte, ein Hombech, der Menfchen freundlich denft, der an der fpige der ftaatswirtschaft fteht, der einfluß auf des fürften gefinnungen hat, ift abmefend, und mag ift zu hoffen, mag fann fich die ftadt bier fünftig gur entichadigung fur den verluft ihrer haubt nahrung verfprechen, lauter gedanten, die alle leute hier niederdrücken, und die in mir die begierde auf das lebhaftefte rege machten, etwaß zum wohl fo vieler ungludlichen menfchen beytragen zu konnen, in diefer lage find ich niemand alf Em. Excelenz, mit dem ich über diesen äußerst wichtigen gegenstand des staates sprechen und in deßen wohlthätige seele ich meine gefühle und meine gedanken ausschütten könnte; fern sey hier alse privat absicht.

ließen fich denn bier teine anstalten treffen, um dem Mannheimer burger gewerb und dadurch hinlangliche nahrung zu verschaffen, dabey fiel ich auf den gedanken (von dem ich Eure Excelenz habe felbft fprechen horen 1), ob es nicht moglich mare, die heidelberger Universität hieher zu verpfignzen mit denen hülfmitteln, welche der Kurfürft bier gestiftet, mit der bibliotheque mit denen Cabineten, mit dem antifenfaal, mit dem observatorio mit verschiedenen auftallten, wogu bier icon der grund gelegt ift, mare es ja ein leichtes, wenn die ohnehin gur Universität bestimmte administrations gelder dagu mohl verwendet wurden, eine Universität hier gu ftiften, manner, die in grofem ruf von gelehrfamkeit in teutschland fteben hieher zu berufen, und dadurch eine der blühensten accademien teutschlandes zu errichten, gottingen, welche noch lang nicht ift, waß Mannheim nach feiner lage, nach feinen anstalten in kurzem werden fonnte, hat jahrlich in der geld circulation einen gufchug von frembten geld ad 300 000 thir, ich habe felbst diese berechnung gesehen. und man febe nur ein, waß heidelberg einst blübend und reich war, alg ein Puffendorf, ein Haurisius?) und mehre folche manner da docirten. alle junge und reiche leute. welche nun auf Protestantische Universitäten geschickt werden, weil wir in feinem Catholifden ftagt eine nur mittenmafige accademie haben, wurden gewiß nach Manheim tommen, um die dafige auftalten gu benüten. Künftler wurden fich bilden, und ohne gu berechnen, maß denen wißenschaften in katolifchen staaten dadurch für ein wachsthum gutame, lagen fich leicht die Dortheile und die entschädigung für die hiefige stadt einsehen, aber heidelberg würde, da ohnehin in der ftadt jegt die außerst geringe angahl der ftudierenden nicht in betrachtung fommt, ja felbe ftadt durch fabriquen und langft beger Etablirte handlung ihr hinreichendes auskommen hat, nichts oder fehr weniges verlieren, da Mannheim gang ju grund gerichtet würde, wenn man durch anlockung frembten geldes ihm nicht aufzuhelfen fuchen wollte, mit diefer neuen universität und Künftlerschule konnte allenfalg die oeconomische foule gu lautern 3) vereinigt werden, welche lettere icon in teutschland in ziemlichen anseben fteht und alfdann noch mehr leute angiehen wurde,

Der Fond zu dieser merkwürdig und nützlichen stiftung liegt schon mit in einer guten oder besteren Derwaltung, deren gestellichen administrationsgesälle, und es könuten allensals noch jene gelder, welche alle Jahr für die Dermehrung der Cabineten, der Gallerie oder sonstigen Voluptuarien verwendet worden sind, dazu bestimmt werden, neue auslage auf gegenstände des luxus und accise auf entbehrliche consumption, welche nur dem reicheren Einwohner sühlbar sind, könnten auch zu diesem Fond geschlagen werden, ein mittel, wodurch dem staat, in dem grose zahlreiche Universitäten blüsen merkliche einstüngte verschaft werden, und so trägt der accis in Göttingen

<sup>1)</sup> Dieje Worte find burchgeftrichen.

<sup>3)</sup> Unter Karl Philipps Aegierung Professor der Geschichte an der Heibelberger Universität. Bgründete 1734 eine Gesellichaft jur hörderung deutscher Geschichtstunde. Bausser, Geschichte b. Pfalz 2, 904.

<sup>3)</sup> Kaiferslautern.

30000 thir der handverischen Kammer, und so könnte vielleicht selbst mit der Seit Mannheim dem Kursürsten mehr einkunfte bringen, als es würklich verschafft. Dabey würde der bürger glücklich und wißenschaften in hiesigen gegenden ausgebreitet.

in wieweit diese jdes oder dieser thraum wurklich practisch sey, ob er keine ohnüberwindliche hinterniße gegen sich habe, weiß ich nicht, mir aber kamen lauter möglichkeit[en] und wichtige Vortheile dabey vor.

ein noch anderes mittel, frembdes geld in die stadt zu bringen, wo die ftiftung gedachter Universität nicht thunlich war, mogte glenfallft fevn, goliche familien oder folche leute herzugiehen, die ihre einfünfte in freyheit und Deranugen zu genießen fuchen; eine menge dergleichen leute, goliche und gräfliche familien leben in hießigen gegen[den] auf dem land und fceuen das ftadtleben megen der mit dem hofleben verbundenen Etiquette und pracht, diefe würden gewiß alle fich wenigstens zu winterzeit hierher begeben, in der Derficherung, angenehm und frey leben gu fonnen; wollte in diefer rudficht der Kurfürst alljährlich einen gewißen fond ju öffentlichen Dergnugungen worunter ein ichaufpiel bestimmen, fo wurde gewiß diefe abnicht um fo eber erreicht werden; und durch neue accise und auflagen fonnte das geld wieder ad aerarium gurudfliegen; bey errichtung eines folden ichausviels fonnten jene nicht in ausübung gekomme[nen] plane gur erhöhung der dramatischen Kunft in teutschland gebraucht und da manche hinternife wegfielen, jett in ausübung fommen, plane welche Ew. Excelenz einst fo febnlichft ausgeführt ju feben gewünscht haben.

waß sind allenfalß 10000 st. für einen Kurfürsten, zum wohl einer stadt, zu einer so loblichen stiftung verwendet, da ohnehin so manche ausgaben unn wegfallen, und das geld durch mehrere Circulation, indem es frembte anziehen wird, endlich wieder in die Cassa zurück fällt.

würklich schade und zu beweinen wär's, wenn so manche bigher getroffene austalten für kinste, wissenschaften und teaterkunk in hiesigen gegenden vergraben und vergessen werden sollten, wo sie doch mit sehr wenigem zuschuß große würknugen in teutschland herfürbringen und die stadt Mannheim dabey glücklich machen könnten.

Sehen Ew. Excelenz, diese gedanken und wünsche liegen, mir auf der seiele, und mit wem kann ich freymüthig davon sprechen als mit ihnen, der sie Kopf und herz haben, Dinge zu entwersen und auszusühren, die das wohl einer ganzen bürgerschaft betressen. würden sie bey so manchen traurigen Scenen, die sich hier täglich erreichen sindet ereignen], zugegen seyn, es würden gewiß schon dem Kurfürsten mittel vorgelegt worden seyn, die die hiesige stadt von künftigem Derderben zu retten imstand wären.

Sompefch's Antwort. Munchen, 16. Juli 1778. (Aur die Unterschrift eigenhandig. Im Auszug bei Pichler 34.)

Es ließ sich von Euerer Hochwohlgebohrnen anderst nicht erwarten, als daß Sie mit allen rechtschaffenen Pfälzern, sowie ich, das Schickfal der Innwohner Mannheims herzlich beklagen würden. Die Gegenwart eines mit recht geliebten Candes Herrn, nebst vielen von einem Hoslager abhangenden

Dortheilen mit einmal zu verliehren, ift traurig - febr traurig! auch unser Enabigster Gerr, glauben Sie es, empfindet das und leidet febr dabei doch niemand kann allemal feiner Meigung allein Behör geben, die Umstände thuen oft denen Machtigften Gewalt an. 3d bin übrigens überzeiget, daß Sne Kurfürftl: Drl: diejenigen gnabigft anboren werden, die ibm Mittel an die hand geben, ihren alten gewiß geliebten Unterthanen allen erfinnlichen Muten, - ben möglichsten Troft zu verschaffen, und Mannheim auf eine andere als die bisherige Urt blühen zu machen. Euere Hochwohlgebohrne find meines Wiffens der erfte, der fich rühmlichft bemuhet, dieffalls Dorfcblage ju thuen; allein follte die Universität nach Mannheim gezogen werden, fo würde Beidelberg unsehlbar zu Grunde gerichtet - die Innwohner diefer Stadt find auch Kurfürstle Unterthanen, und diefen fonnte man nicht fo thatig durch Bandel und Wandel aushelfen, in Mannheim hingegen lagen fich wenigstens Salg, Wein, und andere Miederlagen hollandifder und frangofifder Magren festfegen, und verschiedene Bandlungszweige einführen; überdies fann niemals eine ichon errichtete Universitaet ohne vieljahrigen Schaden an ein anderes, auch au fich vieleicht befferes Ort verleget werden - mich schmeichlet es indeffen darinn, mit Euerer Hochwohlgebohrnen einer Meinung ju feyn, daß alles, was zu Dervollkomung der Wiffenschaften erfoderlich ift, in ein Ort, und dabin, wo öffentliche Cehrer find, gufammen gezogen werden follte, und ich wunfchte, daß Sne Kurfurftl: Durchl: ihre feit vielen Jahren ju Derbreitung der achten Gelehrfamfeit gefammelte große Schage diefer gemein nuglichen Ubficht widmen mögten. Ich glaube übrigens allerdings, daß ein gutes National Theater in Mannheim zu errichten rathlich feve, dadurch würden fremde, und der Kand Udel unvermerkt öfters herbei gelocket werden, und Euere Hochwohlgebohrne find gang aufgelegt, durch ihren Schug, auten Befchmad und ihre Ginfichten überhaubt der Nation bei diefem Unlag mahrhaft zu dienen, wie gerne hatte ich es auch in diefem fach por mehreren Jahren icon gethan - Sie glauben, daß nun unfer Zwed gewiß erreichet werden fonnte, wan Sne Kurfürftl: Durl: jahrlich hochftens 10000 fl. dagu bestimmen wurden: wie gerne wurde ich mich verwenden, diese Gnade gu erhalten! bald aber hoffe ich, über diefe und dergleichen Begenftande mich mit Euerer Hochwohlgebohrnen naber und umftandlicher besprechen gu fonnen.

Indessen bleibet Mannheim Ihnen großen Dank schuldig, ich aber werde mit Vergnügen dero Menschenfreundlichem Herzen, und thätigen Geiste immer und laut Gerechtigkeit wiedersahren laßen, sie ftets dafür lieben, und Ihnen zu beweisen suchen, daß ich mit wahr empfundenen Hochachtung seve

Eueren Hochwohlgebohrenen

München den 16.ten Julius

1778

gehorsamster Diener Frh. v. Hompesch.

#### A I, 2. 1-78.

# Das Engagement der ersten Mitglieder betr. 1778-1780.

l. Brief des Schauspielers f. C. Brodmann') an Dalberg, Wien, 23. Septbr. 1778.

D. hat ihm durch ein Schreiben vom 16. Sept. das Unerbieten gemacht, die Direktion des Mh. Th. 311 übernehmen. 33. übersendet seine Bedingungen (14) und bittet um schnelle Entschliegung, da in 14 Tagen der letzte Termin ist, wo er seine Entlassung für das sommende Theaterjahr verlangen kann. Er hat sich mit dem gleichfalls am K. K. Theater in Wien engagierten Schauspieler und Dichter Stephanie d. Jüngeren zusammengethan, um er. D's ehrenvollen Austrag zu übernehmen. Bittet um Dorschuß, um die neue Gesellschaft "auspringen" zu können, da sie beide keine Kapitalisten seien. Im Fall der Kündigung vor Ablauf der vertragsmäßigen 6 Jahre soll eine Entschädigung ersolgen.

(a. Verfragsbedingungen Brodmanns und Stephanies d. J.2), von beiden unterzeichnet, 23. Sept. 1778.

Der Vertrag foll laufen vom 1. März 1779 bis Ende Februar 1785. Operetten und Ballets werden nicht aufgeführt.

1. Sie bemühen sich um gute Schauspielkräfte — nach eigener, freier Wahl — und um aute Briginalstücke.

2. Deforationen und Garderobe werden ihnen geliefert, fie bitten um freie Beleuchtung.

3. Swölf Orchesterpersonen follen immer gur Derfügung fteben.

4. Der angebotene fond von 18000 Gulden reicht nicht hin,' um eine ausgewählte Gesellschaft zu unterhalten. Wieviel die Einnahmen außerdem betragen?

5. Ein Dorfchuß von 9000 Gulden für' die Reifetoften der Gefellichaft ift erforderlich.

<sup>1)</sup> franz Karl Brodmann]† 1842 war feit 1278 in Wien mit 2000 Gulben Jahresgehalt engagiert, wurde 1789 Direftor der Wiener Hofbühne.

<sup>2)</sup> Gottlieb Stephanie der Jangere 1769-1799 Mitglied des Wiener hoftheaters, auch als Schauspieldichter betannt.

- 6. Wird der Vertrag vor Ablauf der festgesetzten 6 Jahre infolge von Kriegstroublen, Todesfällen allerhöchster landesfürstlicher Personen oder anderer Zufälle aufgekundigt, so erfolgt eine Entschädigung von 1000 Dukaten (val. Koska 12).
- 2. Brief des Schauspielunternehmers Ubt in Münster an Frau von ? (Excellenz, Name nicht genannt), o. D. (1778).

Bittet um Dollmacht jum Engagement einer nicht zu großen, aber ausgesuchten Gefellichaft fur Mannheim. Derpflichtet fich auch gu Operetten, fieht aber voraus, daß fie nicht feine Starte fein werden, und bemerft, daß "eine gute deutsche Bubne die opera nie gum Bauptzweck machen fonne und werde". Soviel fonne er ohne Windbeutelei verfprechen, "daß fein Directeur ihn an fleiß und oeconomie, die Sache zugleich gut und doch nicht zu fostbar zu machen, übertreffen werde". für fich und feine frau verlangt er ungefahr diefelbe Bage, welche die Marchandichen Chelente gehabt. In Munfter hat er: 200 Louisd'or und eine Benefigtomodie, dafür hat er die Diret. tion, aber ohne die finanzielle Derwaltung, die einer Oberdirektion gufteht. Er und feine frau erbieten fich, talentvolle junge Cente fürs Theater herangubilden, um in Jahr und Tag der hoben Diref. tion ein vollkommenes deutsches Theater aus ihren eigenen Candes. findern zu errichten. fragt an, wieviel man jahrlich auszugeben gedenft, und verfpricht, mehr feine Ehre als feinen Mugen im Muge gu haben. Er behalt fich die Direktion vor unter einer Oberdirektion, welche die "Entreprise" bat.

Verzeichnis seines Personals (die einzelnen carakterisiert) und seiner Aufführungen.

Carl friedrich Abt, eigentl. Joh. Daniel Dettenrieder, geb. 29. Dez. 1733 zu Ulm, † 20. Nov. 1783 zu Bremen. Seine Gattin Catharina felicitas, geb. Knecht, gaftierte am 10. Mai 1779 in der Rolle des hamlet von Münster aus in Gotha. Abt war damals gerade von einer abenteuerlichen Kunstreise nach Söhmen wieder in Münster angelangt. (Die Derhandlungen mit Brockmann und Ibt sührten zu keinem Resultat.) Ogl. Hodermann, Gesch. d. Gothaischen hofth, 98 f.

Balberg an Oberndorff. Aus einem bei den Elbrachtschen Bestandsaften (MI, 1) besindlichen Brief Dalbergs an Oberndorff, Schwehingen, 29. Sept. 1778, gehört die Schlußstelle hierher:

"... So eben erhalten ich das hier beygefügte Schreiben von zwey fehr berühmten Wiener acteurs (vgl. Ar. 1 und la); ihre Bedingnissen ind flark, aber lang nicht so fkark, als jene von einigen Verliner und Dresdner acteurs, von welchen ebenfalls vor einigen tägen die rüdandtwort erhalten habe; es ist leicht daraus zu ersehen, wie wenig unser in Mannheim dazu bestimmter sond, der sich in allem kaum auf 16000 st. belaufen wird, wenn nicht etwas mehreres dazu kommt, hinreichend sey, ein gutes oder nur auch mittelnäßiges Schauspiel zu stellen; bey einem schlechten Schauspiel, welches allensalls für diese obige Summe

bestehe i konnte, fiel aber die haubt absicht weg, leute nach Mannheim angugiehen, das dafige publicum gu befriedigen und die 5000 ff. von ihro furfürftlichen Durchlaucht gut zu verwenden, welches doch immer der erfte entimed bev errichtung des Mannheimer Theaters fevn muß; ich erwarte noch heut oder morgen ein Schreiben von Gotha, follten auch diefe acteurs nicht por Ditern tommen tonnen, fo werde Berrn Seilern erfnchen, die gefälligkeit zu haben, wenigstens einige Monathe lang, bis eine troupp fan aufgestellt fevn, uns feine beste acteurs einmabl die Woche von Mayng nach Mannheim gu ichiden, welche alsbann gewiß jedesmahl ein autes Schaufpiel aufführen merden; fie mußten auf ihr risico fpielen und wir laffen uns in feinen Contract mit ihnen ein: dadurch machft unfer theater fond an und das publicum wird doch gemiffer maaken befriedigt; ich hoffe, das es Br. Seiler nicht abschlagen wird, doch läft fichs nicht vorausversichern, da er dabei risquirt. Wenn alsdann noch ju unferem euferst fleinen fond freve beleuchtung anadiaft bewilligt murbe, und noch ein fleiner fond gum Theater von etwa 2000 fl. fonnte gefunden werden, welcher das furfürstliche ararium nicht beschwehrte, fo hoffe ich es dannoch bald zustande zu bringen, daß ein gutes, dauerhaftes Spectacle in Mannheim wird bestehen fonnen; ich werde nichts an mube und thatiafeit abgeben lagen, um die fo gnadige abficht von Ihro furfürftlichen Durchlaucht diesfals erfüllen und das Mannheimer Publicum befriedigen ju fonnen.

Ewer Ezcellenz können zur erlangung diefer berden gringen objecten fürs beste der sache allein alles beytragen und bewürfen. Ich habe die Ehre, mit der vollkommensten Hochachtung zu harren

Emer Bodwohlgeb.

Schwetzingen, d. 29. Sept. 1778.

ganz gehorsamster Diener Frh. v. Dalberg.
Gerrn Brokmanns schreiben bitte gehorsamst zurück aus.

3. Brief des frhr. v. hallberg (furpfalz. Gefandten in Dresden) an Dalberg, Dresden, 15. gebr. 1779.

Die in Dresden anwesenden Schauspieler und Schauspielerinnen haben sich dem Herrn Bondini verpflichtet. Er hat Bedenken, diese unter kurs. fach. Privileg spielende Cruppe Dresden abwendig zu machen. Crothem will er sich mit Reinede oder Brandes!) ins Benehmen setzen und verspricht "eistige Bestrebung".

4. Brief hallbergs an Dalberg, Dresden, 26. febr. 1779.

herr Brandes, mit welchem "dem Ansehen nach wohl etwas standhaftes zu machen wäre", ist zur Direktorstelle nicht ungeneigt. Legt dessen Promemoria bei (Ar. 5).

<sup>1)</sup> Johann Chriftian Brandes, 1735-1799, tachtiger Schauspieler, aber nicht erften Hanges, guter Schauspielbichter. Seine Lebensgeschichte erschien 1791, Berlin, und wurde sogar ins frangofische aberfegt. Seine Gattin war Efther Charlotte Koch, eine ausgezeichnete Hanftlerin, 1746-1786, feine Cochter Minna Brandes, 1765-1788, besaß großes Talent fur Schauspiel und Gesang. Über Reinede und Bondini vogl. S. 64 Note 2.

5. Promemoria von J. C. Brandes, Dresden, 26. febr. 1779.

Es kann sich erst in 3 Wochen entscheiden, ob er frei ist oder ob er einen auf Mai 1780 sansenden Dertrag mit Iondini eingehen muß. Er erhält mit seiner Frau eine Jahresgage von 1500 Thalern, mit einer Jahresgulage von 100 Thalern, und als Benesizia jährlich eine freie Einnachne auf ein von ihm versertigtes Stück, Verkauf der Urienbücher bei der Operette 2c. Unter ähnlichen Isobingungen würde er sehr gern den Untrag annehmen, wenn ihm eine mäßige Penston gesichert wäre.

Es folgen die fehr intereffanten, bei Kofffa 19 f. teilweise abgedruckten "Gedanken über die Errichtung eines Nationaltheaters (vgl.

Pichler 30).

- 6. Gedanken über des Beren Brandes Promemoria von Dalberg (nicht eigenhändig). Abgedruckt im ganzen Wortlaut bei Koffka 20 f. (vgl. Pichler 39).
- 7. Hallberg übersendet die Ankworf (Ar. 8) von Brandes auf Ar. 6. Dresden, 19. März 1779.
- 8. Promemoria von Brandes, Dresden, 17. März 1779. Er wird am 22. März sein dortiges Engagement abbrechen, verlangt aber, daß er von diesem Tag an als in Mannheim engagiert gilt mit einem Gehalt von 2300 Gulden.
- 9. "Perzeichnis der Mitglieder des Gothaischen Hoftheaters, ihren Talenten 1c." Dollständig abgedruckt: Koffka 26—30, danach R. Hodermann, Geschichte des Gothaischen Hoftheaters, 109 ff. (vgl. Pichler 40). Ist von Meyer!) gefertigt und lag dessen Schreiben an Seyler bei, das in Ar. 10 erwähnt wird.
- 10. französischer Brief von U. Seyler an Dalberg, Mannheim, 22. März 1779. Abgedruckt Koffka 25 und Hodermann 111.

Teilt mit, daß der Herzog v. Gotha seine Schauspieltruppe auf Michaeli entlassen hat. Um diese zu gewinnen, müsse jemand sosort nach Gotha geschätt werden. Abel Seyler, der bei der Gründung des ersten Aationaltheaters in Hamburg 1767 beteiligt gewesen war, kan vom Okt. 1778 bis Kasen 1779 wöchentlich einmal zu einem Gastspiel von Mainz mit seiner Truppe nach Mannheim. Ogl. S. 55.

Auf Seyler bezieht fich folgendes Reffript aus GEA. Mh. 3240: Kurf. Refkript, 7. Juni 1777.

Obwohl der Kurfürst den mit dem ehemaligen furfachsischen Schau-

<sup>1)</sup> Chriftian Dietrich Meyer, geb. 1749 in Hamburg, † 1782 in Mannheim, zulest Legisseur (L. Uusschuß) am Mh. Th., vorher der Seylerschen Truppe angehörend.

spieldirektor Abel Seyler abgeschloffenen Vertrag inanbetracht der von diesem nicht erfüllten Bedingungen keineswegs als verbindlich betrachtet, so hat er ihm doch statt der nachgesuchten Entschädigung eine Gratifikation von 1000 Reichsthalern bewilligt,

#### 11. Brief Seylers ohne Udreffe und Datum.

Rät zum Engagement der Gothaischen Schauspieler; nach hinzuziehung des Costanischen Chepaars und seiner eigenen Frau sei dann die Gesellschaft sürs Schauspiel gut besetht; für die Singspiele seien allerdings noch zwei Personen nötig,

Die Kontrafte follen nur in der von ihm und Sartori abgeanderten form angenommen werden, sonst könnten die Folgen zu gefährlich sein. Die Dorschüffe find erst 4 Wochen vor der Abreise einem sicheren Mann auszugahlen. Das Reisesuhrwerf wird entweder geliefert oder eine beitimmte Summe den reisenben Schauspielern vergutet.

- 12. Instruktion für den Kassier Cudwig Sartori, in Betreff des Engagements der Gothaischen Schauspieler (wörtliche Kopie dieser von Seyler eigenhändig geschriebenen, von Dalberg unterschriebenen und mit einer Nachschrift versehenen Instruktion):
  - 1. Dabin zu feben, daß Er nachstehende Sujets wo möglich zu bevgefügten Gehalten oder darunter engagirt.
    - h. und Mad. Bök f. 2000 à f. 2200. NB.
    - B. Meyer und Made. lettere als Souffleuse f. 11 à 1200.
    - B. Ifland f. 6 à 700.
    - B. und Made. Rennschüb f. 10 à 1200.

Mad. Kummerfeld f. 7 à 800.

- B. und Made. Schüler f. 10 à 1200. NB.
- Beil f. 5 à 600.
- h. Striegler f. 5 à 600. NB.

Madem. Preissing f. 5 à 600. NB. 1)

- 2. Alle mit einem NB. bezeichneten Personen fingen auch, und muffen babero im Contract zum Sing. und Schauspiel ausdruckl. engagirt werden.
- 3. So viel als möglich muß ih. Sartorj mit Schließung der Contracte eylen, weil sousch durch anderweitige Vorschläge die Sache erschwert werden möchte.
- 4. Sollten außer obigen Personen noch andere gute Sujets da seyn, so wird B. Sartorj fich folche merken, nach ihrem Gehalte fich erkundigen, aber vor feiner Furukkunft nichts schließen.
- 5. h. Sartorj tan fich mit allem Dertrauen an fi. Meyer halten, als welcher ihn mit Redlichkeit von allem unterrichten wird.
- 6. Um nicht gleich zu viel Aussiehen zu machen, ehe Er gedachten th. Meyer gesprochen hat, wird es gut seyn, daß Er vor der Stadt im Mohren abtritt.

<sup>1)</sup> Über deren ausgezeichnetes Gefangstalent ogl. Die begeifterte Schilderung in der Berl. Litt.- u. Cheaterzeitung 1791, 549.

- 7. Das Engagement mit allen wird auf zwey Jahre nach bey sich habendem Formular von Contracte geschlossen; fangt aber erst mit künftiger Michaely an.
- 8. H. Sartori hat freve hand, entweder angezeygte Personen alle oder jum Cheil zu engagiren; aber am besten mare es alle;
- 9. Sollten die Acteurs Vorschüffe verlangen, so kan th. Sartorj zwar solche gegen die Zeit der Abreyse versprechen, aber dahin sehen, daß solche nicht zu beträchtlich sind, und der Abzug gleich bestimmt werde.
- 10. H. Sartorj wird dahin sehen, daß Er die guarderobe, Cheater Bibliothek, ausgeschriebene Rollen von Schauspielen, sowie auch die der Singspiele, nebt ihren Partituren und Instrument Stimmen um ein billiches an sich handle, welches um so leichter seyn wird, da es dem dortigen hoof aant unmußt wird.
  - W. H. frh. von Dalberg.
- NB. [Von Dalbergs Hand.] sollten unter denen subjecten, welche oben nicht benannt sind, sich einige gute und brauchbare finden, so kand berselbe einige davon um einen billigen preis engagiren, jedoch Salva ratiscatione (vgl. Kossta 30, 31; Sartori war pensionierter Hosmussumd Theaterkasser).
- 13. Blanquet jur Vollmacht für Sartori, befiegelt und unterschrieben von Dalberg.
- 14. Sartori an feine Frau, Gotha, 29. 217arz 1779 (am Tag nach seiner Untunft). frz. Brief.

Zeigt feine glückliche Untunft an; hat die Empfehlungsbriefe Dalbergs an den hofmaricall v. Studnig und die Baronin v. Lichtenftein noch nicht nibergeben tonnen1). Er hat den Schanspieler Meyer aufgefucht und ift bei ihm Mittaas und Abends zu Baft gewesen, er nennt ibn einen liebenswürdigen, offenen Charafter, ber große Uchtung in Gotha genießt, Er hat icon verschiedene Schauspieler bei ihm getroffen, befürchtet große Schwierigkeiten für das Engagement. »Il y a une complication diabolique dans cette troupe, ce sont des comédiens, tout est dit; et Monsg. le Duc ne les a pas congédié, ni par épargne, ni par degout, ce sont leurs tracasseries, qui est l'unique cause; jamais contant, toujours des plaintes, ce qui a determiné la cour de leur faire donner leur conge. Er fürchtet, Berrn und fran Boet, fowie fraulein Preiffing nicht gu befommen, die mit herrn Meyer die besten feien. »Je commence à maudire la faiblesse que j'ai eu de m'avoir chargé d'une commission aussi epineuse.« Erit nachften Dienstag ift Komodie. Um meiften Kummer macht ibm, daß er feinen Schatten von Boffunng fieht, einige Personen für die Operette

<sup>9)</sup> Der Hofmaricall Bans Ubam v. Studnig war 1776 mit ber Gerbirettion des Gothalicien Theaters betraut worden. Dgl. über ihn B. U. G. Leichards Selfentographie, plev Obermaricall von Studnig felbft, - er, der mit muberhafter Ordnung einen ganzen Hofftaat lentte - fand, daß diese weit leichter sei, als ein Theater zu dirigteren, und mehrmals entlodte ihm der Migmut den derben, aber bezeichnenden Ausbrud! "er wolle lieber ein Sieb mit flöhen flaten als eine Schauspielerbande" (a. a. G. 144). Die Baronin v. Eichten ft ein war der Mittelpuntt der litterarischen und fanftierischen Eebens in Gotha.

engagieren 3u fönnen. »Je me tirerai de ce Labirinte, dans lequel je me trouve embarqué, le mieux que je pourrais. Ce qui me console est que mon instruction est clair et nette et de quel façon que tout ceci se tournera. Mons, le baron de Dalberg verra au moins que j'aurai fait tout mon possible pour le servir.«

Seine frau soll zu Dalberg geben und ihm diesen Brief übergeben. (Dal. Koffa 31 und Bodermann 114.)

15. Sarfori an feine Frau, Gotha, 8. Upril 1779. Frz. Brief.

Ist weit zuversichtlicher. hat gestern die erne Komodie in Gotha gesehen: "Julie von Kindorad" 1): sla pièce est très bonne et j'ai trouvé beaucoup plus des talents que je me suis imaginé. Morgen freitag wird man die Operette "Der Deserteur" geben und Montag eine andere sla soires 2). Die Baronin v. Lichtenstein ist eine Dame von großem Geist und tonangebend für musikalische und theatralische Aufsührungen. Über seine Mission will 5. keine Details berichten, er bemerkt nur, daß er viel mehr Schwierigkeiten begegnet ist, als er gedacht hat. Aber dank der Bemühungen der Baronin v. Lichtenstein wird Dalberg nicht unzufrieden sein mit seinen Aquisitionen. (Ogl. Kossta 22 u. Hodermann 114.)

16. Seyler an Dalberg, Frankfurt, 10. Upril 1779. frz. Brief.

Ist überrascht durch Dalbergs lettes Schreiben, das er nicht sosort beantworten kann. »Je ne puis rien dire de positis quant à moy-même, avant que d'être sur de l'avenir et c'est sur quoy je dois nécessairenent m'aboucher avec votre Excellence et Mons, d'Oberndorff si après avoir dien pesé le pour et le contre, « Er erwartet Sartori Montag oder Dienstag und wird von ihm hören, wie die Sachen stehen.

[7. Bedingungen Frischmutha: fomifche und polternde Ulte, im Singfpiel außerdem Tenorrollen. 700 fl.

18. Bedingungen Meners: launige, humoristische Charaftere, Soldaten, im Notsall auch zärtliche Alte im Eustspiel, erste oder zweite Rollen im Crauerspiel. Seine Frau souffliert. 1300 fl. Bei Verteilung der Rollen unterwirft er sich nur Seylers Anordnung, ausgenommen Dalbergs Befehl.

19. Aug. Wilh. Ifflands Bedingungen. Gotha, 9. April 1779. Abgedruckt in vollem Wortlaut Koffka 32 f., Dichler 41.

20. Ioh. Ludw. Rennschüße Bedingungen. Seine Frau: "allererste Ciebhaberinnen im Schauspiel, gartliche und heftige ohne Ausnahme." Er selbst: gesette Ciebhaber und

<sup>1)</sup> Juliane von Lindora? & 5 von Schroder und Botter nach Boggi,

<sup>2)</sup> Der Deferteur O 3 von Sedaine und Monfigny, am 9, Upril, Der Jahrmartt O 2 von Botter und Benda am 12. Upril,

Raisonneurs. Monatlich 2 Karolins. Vorschuß von 40 Louisd'or. Reifegeld.

- 21. Bedingungen der Karoline Aranziska Kummerfeld geb. Schulze. Verlangt: "erste Madchens Rollen", spielt aber auch alle anderen, zu denen man sie fähig hält. Aur verbittet sie sich "die alten komischen Mütter." Wöchentlich: 16 fl., also im Jahr 832 fl.
- 22. Bedingungen des Karl Schüler. Bagbufforollen, niedere komische Rollen. Seine Frau: Ciebhaberinnen, erste Mädchen, Karrikaturen, singt im Notfall auch in der Operette. Seine Cochter von 6 Jahren für Kinderrollen brauchbar. Gage: wöchentlich 5 alte Couisd'or oder 18 Reichsthaler, jährlich 1404 Gulden 1). Reisegeld für 3 Personen.

#### 23. Beile Bedingungen.

- "... für einen jährlichen Gehalt von 700 Gulden engagiere ich mich für comische Charaktere, Zediente, Karikaturen und Trunkne, berufe mich auf das Rollen Derzeichnis, das H. Seyler mit dem Ausspruch des H. Gotter über daßelbe in händen hat. Da meine Stimme bey mehrerer Übung brauchbar und nothwendig (siel) werden könnte, so hoff ich, daß die Direction Rücksich auf sernern fleis nehmen werde. Einen Dorschuß von 40 Kdor würde ich mir, salls meine Bedingungen genehniget würden, unterthänigst erbitten müßen, die mir von meinem monatl. Gehalt mit 8 Thl. decortirt werden sollten. Beil."
- 24. Gottlieb Striegler verlangt für sich und seine zufünftige Frau 12 Gulden Wochengage. Erste und zweite Liebhaber in der Operette, seine Frau besonders naive Rollen.
  - 25. Beinrich Beck, Gotha, 12. Upril 1779.

"Ich verspreche alle mir zugetheilte Rollen im Schau und Singspiel, die meine Kähigkeiten nicht übersteigen, zu übernehmen; allen fleiß auf die Kunst und Unsbildung derselben in beyden Kächern zu wenden: in Erwartung eines jährlichen Gehaltes von 600 Kulden. Ich nehme bey dieser Forderung weniger Rücksich aufs gegenwärtige, sondern auf das, was ich bey kleiß und Ausmunterung zu werden hosse.

Im Sall der Genehmigung diefer forderung erbiethe ich meine Dienste der Mannheimer National Schauspieldirection auf 2 Jahr.

Bis zum Schluß der Unterhandlungen gebe ich mein Wort, mich mit keinem andern Theater in bindende Traktaten einzulagen.

Gotha den 12. Aprill 79.

Beinrich Bed."

<sup>1)</sup> I Couisd'or und I Carolin = Il Balben, I alter Couisd'or = 9 Bulben = 6 Chaler.

- 26. Benriette Wallenftein verlangt: 500 fl. und eine angemeffene Julage. Sie fpielt nawe Madchen und Kari-katuren.
- 27. Iohann Wilhelm Bachhaus: 260 fl. Jahresgage. Alle ihm zugeteilte Rollen ohne Unterschied, besonders in den Singspielen.
- 28. Friedrich Bönicke: Direktion der Operette, Komposition vorfallender Sachen, unterrichtet Sänger und Sängerinnen, macht die Musikproben selbst und führt die Stücke im Orchester am flügel auf, engagiert sich auf zwei Jahre mit 10 Gulden wöchentlicher Gage nebst 10 Couisd'or Vorschus.
- 29. Benriefte Wallenstein bittet um einen Vorschuß von 200 Gulden. Gotha, 28. April 1779.
  - 30. Bönicke bittet, ihn nicht zu Aushülfsrollen beizuziehen.
- 31. Inhann David Beil bittet, Gotha, 18. Juli 1779, ben accordierten Dorschuß von 40 Couisd'or in 50 zu verwandeln.
- 32. Beinrich Beck bittet um 40 (ftatt 30) Couisd'or Borichug.
- 33. Busammenftellung der Reisekoften Sarforis. Mannheim, 26. April 1779.
  - Er ist abgereist am 25. Marz und hat für Postbeförderung (über Darmstadt, Frankfurt, hanau, hünfeld, Eisenach nach Gotha und zurück) "Trink- und Schmiergeld", Kost, frühstück, Logis, Varbier, Perrüquier, Wasch- und Trinkgeld in Gotha (für 17 Tage 25 Gulden 19 Kreuzer), Ausenthalt in Frankfurt 2c. in Summa 187 Gulden 54 Kreuzer gebraucht.
- 34. frz. Brief der Geheimratin v. Cichtenstein an? (Unrede »Monsieur«.) Gotha, 4. Mai 1779.

Betrifft Boek, der wegen der Gage Schwierigkeiten machte. Seine Frau, die mit ihren Kindern von ihrer Penston (200 Chaler) in Gotha leben will, weigert sich nach Mannheim zu gehen. Da Boek von Bondini engagiert werden soll, ist schnelle Entschließung nötig.

35. Promemoria des Joh. Mich. Boek, Gotha, 26. April 1779 (wohl an die Baronin v. Cichtenstein). Seine Gage betreffend.

Suerst sind ihm und seiner Frau 2000 st. geboten worden, jest soll er nur 1200 und seine Frau 500 st. haben. "Wenn der H. Baron v. Dalberg mich für 33 Gulden wöchentliche Gage gebrauchen kan, so stehe ich zu Vesehl, u. wenn meiner Frau Gesundheit sich besser und sie zu mir nach Mannhein kommen sollte, (welches hossentlich geschehen wird, sie wird ihren Mann nicht immer allein lassen), so sordere ich zi Gulden wöchentlich" (für diese)... "sindet aber H. Baron v. Dalberg diese

forderung bey ein paar brauchbaren Subjekten zu groß, ein paar Leute, ohne eben ruhmredig zu seyn, die einer Gesellschaft ein Gewicht geben können, so lasse ich nur's gesallen u. kan mich Miemand aufdringen."

36. frz. Brief der Baronin v. Cichtenstein an den Ubressaten von Ur. 34. Gotha, 29. Upril 1779.

»Voici les engagements signé et non signé, je vous renvois à ma grande surprise et probablement à Votre, Monsieur, celui d'Iffland sans signature, ce misérable est bon acteur, mais très mauvais citoyen ... Man spreche von einer Eingabe der Schauspieler an den Gerzog, de Unishebung seiner Bühne rückgängig zu machen. [Diese ersolglose, von Island, Beil und Veck nicht unterzeichnete Eingabe vom 1. Mai 1779 ift abgedr, bei hodermann 107 s.]

37. Brief Dalbergs an Iffland, Mannheim, 3. Mai 1779, vgl. Kofffa 34. (Entwurf von Seylers Hand, Dalbergs Unterschrift.)

"Sie haben, mein Herr, unter denen angesetzten Bedingungen sich schriftlich bei hiesiger Cheater Intendance auf zwey Jahr engagirt. Diese Bedingungen sind abseiten derselben ersüllt, und gleichwohl haben Sie sich geweigert, den Contract zu unterschreiben: jest rede ich noch mit Herrn Island, dem Klünstler, und diesem rathe [Dalberg verbessert: diesen ersuche] ich, sich und seine Kunst durch seine Wiederträchtigkeit verächtlich zu machen, weil in einem solchen fall ich schon Mittel finden werde, Sie zu zwingen, ihr Wort zu halten [Dalberg verbessert: ich gezwungen wäre Mittel zu ergreisen, die ihnen unangenehm seyn könnten].

Ich bin in Erwartung ihrer schleunigen Untwort Manuheim, d. 3. May 1779.

frh. v. Dalberg.

38. Inh. Michael Breck (hier schreibt er fich selbst so, später immer ohne c), Sotha, 4. Mai 1779.

Er verpflichtet sich zu den ersten Charafter und Liebhaber-Rollen und verspricht, alle Rollen, die ihm in den Operetten sibertragen werden und ihm "vermöge seiner Stimme anpassend sind", mit der größten Sorgsamfeit zu studieren und zu spielen. Wöchentlich 30 fl. Gage. Vorschuß von 52 Karolin [= 572 fl.].

39. Eigenhändiger Entwurf Dalbergs zu einem Brief an Brandes, 25. März 1779. Die folgenden Briefe bilden die fortsetzung der früheren Verhandlungen (Ur. 3-8).

Brandes erhält 2300 fl. Gehalt, beginnend künftige Michaelis, zusammen mit fran und Cochter. Dafür muß er die Direktion übernehmen, "doch würde er vielleicht von dieser Bürde ganz freygelassen, und er auf diesen Sall bloß alf acteur und Theater Dichter für obigen Gehalt augenohmen". "Darüber und über die zu engagierenden »Sujets« solgt in 8 Cagen eine bestimmte Erklärung.

#### 40. Ballberg an Dalberg, Dresden, 2. Upril 1779.

Ift sehr erstaunt über Dalbergs Schreiben an Brandes vom 25. Marg (2tr. 39) wegen der geanderten Bedingungen ind empfiehlt warm die Schadloshaltung von Brandes, dessen Promemoria er mitsendet (Ar. 4(). 8. will das Engagement annehmen; er hat sich schon um die Gothaischen Schauspieler bemußt.

#### 41. Promemoria von Brandes, Dresden, 1. Upril 1779.

Seine Beschwerden: Es sind ihm 2300 fl. jährl. angeboten worden, serner die Direktorstelle, und der Auftrag ift ihm geworden, eine Truppe für Mannheim zu bilden. Jest lauten die Mannheimer Dorschläge anders. Er hat in Dresden gekündigt, wäre also jest mit Fran und Cochter 6 Monate ohne Gehalt. Er ist schließich bereit, mit einem Mann von Rechtschaffenheit, Verträglichkeit und Einsicht die Direktion zu teilen, allensals begnügt er sich "mit dem Titel als Direktor und einer Art Ausicht", aber die Wahl der Stücke und die Verteilung der Rollen muß einem unparteisischen Mann übertragen werden. "Inm Theaterdichter (im weitläusstigen Verstande) sinde ich in mir weder Genie noch Verus. Meine Kähigkeit erstreckt sich nach dem Teugnisse der Kunstrichter nicht weiter, als brauchdare Schaussiele zu schreiben — und sowohl meine Ehre als mein Vortheil sodern es, solche dem Theater unter der mir zugestandenen Vedingung zur Vorstellung zu überreichen."

## 42. Dalberg an Brandes. Eigenhandiger Entwurf Dalbergs zu einem Untwortschreiben, Mannheim, 9. April 1779.

Es war nicht seine Abslicht, 3. sogleich zur Aufkündigung seines Dresdener Engagements zu veranlassen, "da in dem allerersten an ihn überschickten promemoria bloß die rede war, ihn auf künste Michaelis erst hier in activität und gehalt seiner neuen Stelle zu sehen, salh er nemlich eine neue Schauspieler gesellschaft biß dahin würde gestellt haben, wovon ihm alhdann die regie zugleich anerboten würde". Fragt an, ob 3. die Truppe die Michaelis stellen und die Regie derselben übernehmen wolle. In seiner Schadloshaltung verspricht man ihm 500 st. oder will den Direktor Seyler bewegen, 3. die Michaelis in seiner Gesellschaft einen Platz einzuräumen.

43. Hallberg übersendet an Dalberg ein neues Promemoria von Brandes, dessen Gedanken er nicht "ungründlich" findet. Dresden, 17. Upril 1779.

#### 44. Promemoria von Brandes, Dresden, 16. Upril 1779.

Er will sich um die Sammlung einer Eruppe bemühen. Den Unspruch auf die Regie will er gern einem tüchtigen Mann, etwa Seyler, abtreten. Übrigens hält er sich insolge seiner Dresdener Ersahrungen wohl befähigt zu einem solchen Posten. Hat soeben von Sartoris Sendung nach Gotha gehört. Er erbittet baldmöglicht Reisegeld und die Unssertigung des Kontrafts. 45. Ballberg an Dalberg, Dresden, 14. Mai 1779.

Brandes war sehr betroffen über den vorgelegten Kontrakt und hat darüber ein Promemoria ausgesetht, das H. übersendet (Ur. 46). "Euer Hochwohlgeboren sind viel zu gerecht, um nicht selbst einzugestehen, daß der erste mir zugeschickte Untrag von dem jetigen Entwurf des Contrakts sehr unterschieden ware; H. Brandes ist selbs so bescheiden, auf die ihm darin zugedachte direction keinen Unspruch zu machen; desto eher sollte ich meiner wenigen Einsicht zusolge dafür halten, daß man ihm in Vetresder kleinen Ubanderungen gnädig willsahren könnte."

46. Promemoria von Brandes, Dresden, 12. Mai 1779.

findet in dem Kontraft namentlich folgende Stelle sehr hart: "... und versprechen alle und jede Rolle, welche ihnen von dem Direkteur, herrn Abel Seyler, zugetheilt werden, ohne Widerrede zu übernehmen ze, im entstehenden fall aber von Churjürstlicher Intendance sogleich ohne fernere Entschuldigung abgedankt werden zu können". Schlägt eine Anderung vor: "alle und jede ihren Verdiensten und fähigkeiten angemessene Rollen."

- 47. Entwurf Dalbergs zu einem Untwortschreiben, Mannheim, 20. Mai 1779. Beharrt auf jener Dertragsklaufel.
  - 48. Promemoria von Brandes, Dresden, 25. Mai 1779.

Da Dalberg ihm, wie aus einer Suschrift hervorgehe, die 500 fl. Entschäftligung (v3l. Ar. 42) wieder entziehen will, weil er von einer Dresdener Entschädigung durch Bondini gehört, so erklärt Brandes, daß die von Bondini erhaltene Summe sich aus forderungen sür verkanste Arienbücher und Manuskripte, sowie aus 40 Louisd'or rücktändiger Gaze seiner Tochter zusammensetze.

- 49. Begleitschreiben Ballbergs zu obigem Promemoria, Dresden, 28. Mai 1779.
  - 50. Hallberg an Dalberg, Dresden, 2. Juni 1779.
  - 51. Hallberg an Dalberg, Dresden, 13. Juni 1779.
  - 52. Promemoria von Brandes, 13. Juni 1779.

Dankt für die Gewährung der Entschädigung von 500 ft. Den Kontrakt und die Rollen seiner Frau und Tochter betreffend.

- 53. Palberg an Brandes. Eigenhandiger Entwurf Dalbergs o. D.
  - ,,t. Sollte der eine oder andere Ausdruck in dem Contract beleidigend scheinen, wie man es doch auf keine weise zugiebt, so hat der Herr Minister Frhr. von Hallberg freve macht und gewalt ihn auszulöschen.
  - 2. ein eigentliches Rollenfach und Rollen repertorium in diesen Contrakt hinzuzussügen, ift eine ungewöhnliche und nirgends verstattete Forderung, es versteht sich von selbst, daß Mad. Brandes keine Rolle bekommen wird, die ihrem bisherigen Cheater fach entgegengesetht ist, es

versteht sich aber auch, daß sie nicht alle und alle ersten und hauptrollen als ein monopolium verlaugen könne.

- 3. Die forderung, Mademoiselle Brandes von dem Schanspiel ganglich frey zu laffen, ift unbegreiflich und sonderbar . . . " (Ugl. Roffta 40.)
- 54. Brandes stellt seine Reisekosten auf. (50 Dukaten = 250 fl.).
- 55. Hallberg an Palberg, Dresden, 2. Juli 1779. 27r. 54 betreffend.
- 56. Ballberg an Dalberg, Dresden, 14. Juli 1779. Übersendet den von der gangen Brandesschen Familie unterzeichneten Kontraft.
- 57. Quittung von Brandes über 541/2 Carled'or und 7 Groschen. 12. Juli 1779.

Ein Schreiben Gotters!) an Balberg, 2. Aug. 1779, betr. die Dorschüffe für die neuengagierten Schauspieler und deren Cransport von Gotha nach Mannheim, siehe Kodermann 112. Ebenda 113 Schreiben Gotters an Dalberg, 12. Juni 1779, und Gotters an Schwan, 30. Sept. 1779: Empfehinng Ifflands, Beils u. f. w.

58. Friedr. Hönicke an Dalberg, Gotha, II. Aug. 1779.

Bittet ihn mit Aushilfsrollen zu verschonen. herr Seyler könne ummöglich überlegt haben, ob Anfanger-Rollen zu spielen und bei einer Musik das Steuerruder mit Einsicht zu führen, sich wohl zusammen schieden möchte.

59. Goffer an Dalberg, Gotha, 21. Mug. 1779.

Nat den Schauspielern Dalbergs "willfährige Entschließung" inbezug auf Reisegelder und Vorschüsse, die durch ihn ausbezahlt werden, mitgeteilt.

60. Meyer an Sartori, Gotha, 26. Mug. 1779.

Überschickt verschiedene Stücke, dankt für einige Beforgungen. "Wegen der Reise ift, wie ich höre, schon alles in Ordnung, und a Person 3 alte Ld'or Reisegeld bestimmt. Meine Kutsche ist auch schon bestellt. Den 24. Sept. wird in Gotha die letzte Comedie") und wir ansaugs October alle in Mannheim seyn. Herr und Madam Brandes sind seit einigen Tagen bey uns, Madam hat sich in einigen Rollen producirt und hat all den Beziall erhalten, den eine so große Klinisterin gehört (sie.!) Diesen Soutag wird Mamsell Brandes, ein liebenswürdiges Mädchen, ein

<sup>1)</sup> Schiller urteilt aber Gotter in einem Brief an Gottfried Körner, Weimar, 29. Juli 1787 (Jonas 1, 364): "Gotter ift ein zerrissener Karafter, dem ich mich nie hingeben tönnte. Er hat viele, aber französische Bildung, viel Geift und Wig, aber dabei eine Achternheit, die mich abscher fenzofische Ten erreihen der Geröckt. Sie ist er sehr anerkannt. Seine Gedichte mußt Du kaufen. Die verbienens ..."

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Das Höftheater wurde am 24. Sept. 1779 mit Medea, Duodram 1 von Gotter und Benda und Rache får Rache 6. 4 von Weşel gefchloffen. Um 27. Sept. folgte noch als Benefize vorstellung får die Schausfpieler Romeo und Julie von Gotter und Benda.

Concert fingen, und in 8 Tagen langitens wird diese familie in Mannheim eintreffen. Ich saber ferrn Brandes (er ist ein sehr alter freund und Camerad von mir) so viel gutes von meinem lieben freund Sartory gesagt, daß er begierig ist, ihre Bekanntschaft zu machen. Der Mann wird Ihnen gesallen, dafür bin ich sicher."

61. Reisegeld quittungen der Gothaischen Schau-

fpieler.

62 a-h. Borfchufiquittungen. Die Dorfchuffe wurden burch Gotter in Gotha am 9. Sept. 1779 ausbezahlt.

63. Andreas Friedr. Pölichel an Sartori. Frankfurt a/M., 3. Oft. 1779. Sein Engagement betr.

64. Brandes an Dalberg, Mannheim, 2. Januar 1780. (16 Quartseiten langer Brief!) Seine Beschwerden über seine und seiner Krau Beschäftigung am Theater. Ogl. Koffka 62f.

65—68. Quittungen und Anweisungen, betr. das Engagement der Gothaischen Schauspieler.

69. Schaufpieler Auguft Carl') an Senler, Münfter, 28. Jan. 1780. Bittet um Engagement in Mannheim.

70. Roch2) an Mener, Dresden, 6. febr. 1780.

Bietet fich und feine frau fur das Mannheimer Theater an. - Intereffant für die Dresdener Theaterverhaltniffe ift der Schluf des Briefes: "... Bontini fucht alles hervor, fich bey Bofe beliebt gu machen, doch wird er schwehrlich das gut machen, was er verdorben hat. 3ch entfouldige ibn gang. Denn wie fann ein Mann, der feine Kentnig von unferer Sprache bat, Schanfpieler Direfteur feyn. Reinect lagt lauter Stude aufführen, darin er glangt, u. nimmt gar feine Rudficht auf den Befcmad des hofes. 3ch traute feiner cromwelfchen Politif mehr gu. Der Chrgeit ift jett aber die thanptperfon. - Sogar hat er es mit der Brafin Borit und mit dem b. v. Konig verdorben. Er regiert wie der Broß Sultan: Sic volo, sic jubeo. Es ift gum Erbarmen, wie fich die Befellichaft dabey beträgt - alle murren heimlich - wenn fich einer bey mir beflagt, jo trofte ich ihn damit, dag er es an Brandeg verdient hat. Das große ius talionis bleibt nicht aus. für alle Cabalen, die Reined den Brandeg bier gemacht bat, um felbit Regiffenr gu feyn, fann er am Ende fehr gn furg fommen. Er trachtet auch nach der Direction, aber fo lange der hof mit theil an der teufchen Comodie nimmt, wird es fcwerlich geschehen, - - Wenn ich nur den Greuel nicht langer mit ansehen dürfte . . ."

<sup>1)</sup> Muguft Carl geb. 1751 gu Rogla, + 1781 in Manfter (erftochen von einem Offigier).

<sup>2)</sup> friedrich Karl Roch, geb. 1740, f. 1794, unter Seyler in Weimar, domn in Gotha engagiert. Ging 1779 nach Zuffebung der Gothaischen Sofbabre mit seiner frau franzista geb. Giranet jur Bond int ichen Gefellichaft, welche in Dresden und Ceipzig Vorftellungen gab. Pasqual Bond int, † 1789, war zuerft Singer und seit 1776 Leiter der italientichen Oper in Vresden. Erhielt 1778 das Auflächsiche Schauspieler und Legisseur. Joh, friedrich Leine de, Schauspieler und Legisseur 1787 in Eripzig.

- 71. A. Friedr. Storbak bittet Dalberg um Engagement, Speyer, 12. febr. 1780.
- 72. Chriftian Gottlieb Benke bittet Dalberg um Engagement. hamburg, 14. febr. 1780.

Er hat gehört, daß D. Borchers den Auftrag gegeben hat, ihm brauchbare Mitglieder des kamburger Cheaters zu empfehlen. 1)

- 73. Engagementgesuch des Carl Tudwig Fischer. Hanau, 1. Marg 1780.
- 74. Bemerkungen von Brandes zu dem Entwurf der Theatergesetze. 17. Sept. 1780. (Ogl. Koffta 69, Martersteig 410. Die älteste fassung der Theatergesetze ist abzedruckt bei Martersteig 408—410, Pichler 321—323 und Koffta 534—538.)
  - 75. Brandes an Dalberg. 24. Sept. 1780.

Die alten Klagen über seine "traurige Lage". Er bittet um seine Entlassung. "Durch diese Gnade würden wir das Glück erhalten, unstre Gesundheit, unstre Tufriedenheit wieder zu bevestigen und meine Tochter, welche nun schon ein volles Jahr ohne einen Lehrer von Wichtigkeit, ohne ein würdiges Muster zur Nachahmung verschleudert hat, ohne in ihrer Kunst einen Schritt vorwärts gekonmen zu sein, wird an einem andern Orte mehrere Gelegenheit sinden, ihre Bildung zu vollenden."

- 76. Boek protestiert in einem langeren Promemoria gegen die neuen Cheatergesete, namentlich gegen die hoben Geldstrafen. Koffka 67 f. Martersteig 410.
- 76a. Indorsalentwurf der Antwort Dalbergs. Vollständig abgede. Koffta 68 f. und Martersteig 410.
- 77. Efat der neuen Schauspielergesellschaft in Mannheim, abgebr. Kofffa 45 f. und 58.
- 78. Eingabe des Rollenschreibers Joh. Dan. Trinfle, 1. Nov. 1780. Seine Urbeit und seine Gage betr.

n.) Bente, ein guter Schauspieler, gehorte 1778-1786 bem Schroberichen Theater in Gamburg an. Sodter in Prag und Dresben. Darib Borchers, geb. 1744 in hamburg, 1764-1781 am boreitigen Ungelete, 1802.

## A I, 3. 1-27.

Der Nortbestand des Cheaters unter Urh. v. Dalberg, Unzulänglichkeit der Mittel und darauf bezügliche Berichte, Projekte und Status.

1780 -- 1790.

1. Aufstellung der Einnahmen und Ausgaben vom 1. Oft. 1779 bis 1. Oft. 1780. (21. Sept. 1780.)

Dalberg hat aus feinem Privatvermogen vorgeschoffen:

- a) die Vorschüffe für die in Gotha engagierten Schau-

7054 fl. 18 Kr.

Die Bilang ergiebt ein Defizit von 5237 fl. 24 Kr.

- 2. Berhandlungen Sartoris mit dem Minifter v. Oberndorff über Gagen und Kontrafte. 16. Oft. 1780.
- 3. Promemoria Dalbergs. 8. Oft. 1781. Den fortbestand und die finanzielle Lage des Cheaters betreffend. Die Rechnungsbeilagen A, B, C fehlen.

,... Dermög Cheater Rechnungs-Uuszug hab ich aus meinen eignen Mitteln bis anhero 6986 fl. baar zugeschossen.

Da dieser Suschuß vorzüglich zu einem Kond von Guarderobe, Bibliothek und Musicalien verwendet worden ist, welcher Ihro Chursurstlichen Durch-laucht eigenthümmlich verbleibt, so getröste ich mich um so mehr der sicherten Hosnung, daß Ihro Chursurstlichen Durchlaucht jene obenbenannte zu dem Theater-Etablissement verwendere Ausslage der Cheater Cassa zu ersetzen, mir aber meinen Vorschuß anzuweißen gnädigst geruhen werden, als es ansonsten eine bloße ohnmöglichkeit ist, hiesiges National-Theater länger auf meine eigne Gesahr fortsühren zu können.

Ich bin zwar ferner bereit, wenn die Gefahr der Theater-Verwaltung mir entzogen ift, zum Dortheil und Dergnügen der hiesigen Stadt die gnädigste Willens-Meinung ron Ihro Chursurstlichen Durchlaucht durch längere Verwaltung des hiesigen National Theaters zu erfüllen; wolten aber Ihro Chursurstlichen Durchlaucht gnädigst geruhen, mich in Jukunst gäntzlich von diesem beschwerlichen Geschäft zu bestreven, so würde diese Willschrung mir zu einer noch größeren Gnade gereichen.

Mannheim 8. Oft. 1781.

frb. v. Dalberg."

Ogl. Kofffa 101 ff. — In einem kurf. Restript vom 19. Oft. 1781 (C IV, 5, 4) erhält Dalberg die Suscherung, daß man ihm seinen Vorschuß aus den zur Erbanung und Erhaltung des Redoutenhauses ausgesetzten Mitteln wieder zurückerstaten werde. Gleichzeitig wird für das Theater ein weiterer Juschung von monatlich 300 st. genehmigt.

4. Rurfürftl. Refhript. 15. febr. 1782.

Die Schauspielerin Katharina Baumann foll die erbetene Julage von 100 fl., die fich dem Theater widmende Karoline Fiegler 300 fl. erhalten.

5. Ante des Ministers v. Oberndorff. 1. Mai 1782. Ubgedr. Koffka 104.

GEU. Mh. 3240. Promemoria Dalbergs. 22. Juli 1785. Er bittet um Gratisstationen für die schlechtbesoldeten Orchestermitglieder und bes merkt, daß auch das Schauspielpersonal sich eine Gratisstation verspreche, da "die Arbeiten seit der Anwesenheit von Ihro Kurf. Durchlaucht sowohl in Mannheim, als Schweizingen ganz außerordentlich waren und dieses Cheaterpersonal überhaupt sonst bei vorderen Anwesenheiten des gnädigsten Kerrn mit einem überhauptigen Geschenk begnadigt worden ist".

Es wurden 400 fl. bewilligt. Im Juli 1785 wurde öfters in Schweitingen vor dem Kurfürsten gespielt.

- 6. Promemoria Dalbergs, 6. Marz 1787, eigenh. Entwurf. Die Kontrakterneuerungen betr. Verzeichnis der zur Not entbehrlichen Mitglieder.
- 7. Promemoria in derfelben Sache, 7. Marz 1787, zweiter von Dalberg aufgesetzer Entwurf. Koffta 243.
- 8. Kurfürstl. Reskript. 17. 2Närz 1787. Mannheim, durch Oberndorff auf des Kurf. "spezialgnädigsten Befehl". (Konzept: 82.)

Bei einer Jahreseinnahme von mehr als 30000 fl. dürfte es möglich sein, "bei einer wohl eingerichteten und nicht allzu nachgiebiger oeconomischer Derfaßung wohl auszulangen". Darum ist dem Kurf. "die auzeigte Ohnzureichigkeit dieses sonds zu vernehmen" sehr "ohnerwartet" gewesen. Gleichwohl gestattet er die Erneuerung der Kontrakte auf Jahre und bestimmt, daß aus der Generalkasse, ein überhauptiger Dorschus von viertausend Gulden auf vier Jahre lange in der Maas geleistet werde, daß vom 1. künstigen Monats October ansangend, aus

denen monatlichen zuschus gelder successive so viel einbehalten werden solle, damit an obigen 4000 ft. jährlich wieder 1000 ft. abgeführt und ersetzt werden können" [vgl. A 1I, 1, 8; Koffka 244; die Rückzahlung wird erlaffen in einem Restript v. 17. Juli 1788, A II, 1, 11].

9. Neuer Theater-Bkonomieplan Balbergs für 1788, durch obiges Restript veranlagt.

|     |         |     |     |     |    |      |     |       |    |     | en:  | efet | porge  | n find  | Einnahmer  | 211s 0  |
|-----|---------|-----|-----|-----|----|------|-----|-------|----|-----|------|------|--------|---------|------------|---------|
| fl. | 10550   |     |     |     |    |      |     |       |    |     |      |      | lfaffe | Benera  | von der d  | ι.      |
| ft. | 6900    |     |     |     |    |      |     |       |    |     |      |      | ent .  | onnem   | Logen-Ube  | 2.      |
| ñ.  | 6500    |     |     |     |    |      |     |       |    |     |      | ie   | aller  | und E   | Parterre   | 3.      |
| ft. | 2 600   |     |     |     |    |      |     |       |    |     |      |      | nent   | bonnen  | Militär-20 | 4.      |
| ñ.  | 1 400   |     |     |     |    |      |     |       |    |     |      |      |        | pacht   | Redouten   | 5.      |
| ft. | 550     |     |     |     |    |      |     |       |    | n   | üffe | rſď  | ı Do   | ing voi | Rückzahlu  | 6.      |
| fl. | 900     |     |     |     |    |      |     |       |    | ٠   |      |      | ıt .   | nneme   | Civil-Ubor | 7.      |
| ft. | 29 400  | _   |     |     |    |      |     |       |    |     |      |      |        |         |            |         |
| Er- | daher ! | en  | ıüf | n   | es | fĭ., | 5   | 5 8 9 | 33 | gen | tru  | be   | aben   | Uusg    | isherigen  | Die 1   |
|     |         |     |     |     |    |      |     |       |    |     |      |      |        |         | bezw. St   |         |
| en: | dermaß  | gen | fol | fie | lt | rtei | ver | nd    | u  | fĩ. | 020  | 29   | auf    | gaben   | die Aus    | eftimmt |
| ñ.  | 19 200  | ٠.  |     |     |    |      |     |       |    |     |      |      |        | ٠. ٠    | Gagen      |         |
| ñ.  | 4 000   |     |     |     |    |      |     |       |    |     |      |      |        | r       | Orchefter  | 2.      |
| ñ.  | 2 100   |     |     |     | ÷  |      |     |       |    |     |      |      | al .   | Perfon  | übriges ;  | 3.      |
| fl. | 500     |     |     |     |    |      |     |       |    |     |      |      |        | i 1) .  | Drudere    | 4.      |
| fl. | 1 200   |     |     |     |    |      |     |       |    |     |      |      |        | ung .   | Beleucht   | 5.      |
| ft. | -       |     |     |     |    |      |     |       |    |     |      |      |        | onen    | Deforation | 6.      |
| ñ.  | _       |     |     |     |    |      |     |       |    |     |      |      |        | be .    | Garderol   | 7.      |
| ft. | 480     |     |     |     |    |      |     |       |    |     |      | ie   | Кор    | ef und  | Bibliothe  | 8.      |
| fl. | 500     |     |     |     |    |      |     |       |    |     | fen  | par  | Com    | n und   | Chorifter  | 9.      |
| ft. |         |     |     |     |    |      |     |       |    |     |      |      |        | je .    | Dorfdüff   | 10.     |
| ft. |         |     |     |     |    |      |     |       |    |     |      |      |        | ationen | Gratififa  | 11.     |
| ft. | 360     |     |     |     |    |      |     |       |    |     |      |      |        | ger .   | Bandlan    | 12.     |
| ñ.  | 180     |     |     |     |    |      |     |       |    |     |      |      |        | re .    | Billeteur  | 13.     |
| ñ.  | 500     |     |     |     |    |      |     |       |    |     |      |      |        | denes   | Derfchied  | 14.     |
| fĩ. | 29 020  |     | •   |     |    |      |     |       |    |     |      |      |        |         |            |         |
|     |         |     |     |     |    |      |     |       |    |     |      |      |        |         |            |         |

- 10. Promemoria Dalbergs, eigenhändig, 13. Nov. 1787. Bezugnehmend auf Nr. 8 teilt er die neuen Kontrakte mit und verspricht strengste Ökonomie.
- il. Dalberg an Oberndorff, 3. Juli 1788. Er übersendet sein Promemoria (dieses = A II, 1, 10), die fortdauer des Cheaters betr.
  - "... Da Ihro Churfürstlichen Durchlaucht zu wünschen scheinen, daß das hiesige National Cheater bestehe, und zugleich nicht wollen, daß ich

<sup>1)</sup> Er will in Beidelberg, ftatt in ber teuren Mannh, afad. Druderei die Zettel bruden laffen.

für meine mühe noch aus meinen eigenen mitteln dabey zusetze, so wage ich es, Swer Ezzellenz gegenwärtigen Dorschlag alf einzig mögliches mittel zu gedachten Cheaters erhaltung, salvo meliori gehorsamst vorzuleaen.

Eure Ercelleng sind stifter und beförderer dieser gum nutgen und vergnügen der stadt Mannheim gestisteten bühne, welche gewiß auch zugleich durch vermehrten nahrungsstand u. Circulation dem höchsten aerario selbst Dortheile verschaffet.

Seven Eure Erzelleng auch dermablen der Erhalter dieses Instituts! Es ift vorzüglich dero eigenes wert . . . " (Koffta 245.)

(2. Promemoria Dalbergs, 22. Juli (788, eigenhändiger Entwurf.

Die furf. Regierung moge den Cheaterfasservisor, Boffammerrat Cionard veranlaffen, Dorschläge zu entwerfen, wie auf die beste Weise bei jeder Rubrif der Cheaterrechnung Ersparungen erzielt werden können.

- 13. Weisung an die Regie, einen ausführlichen Plan über Ersparungen einzureichen, 22. Juli 1788. Konzept.
- 13a. Weifung an die Regie, sich zu äußern, ob das fortbestehen des Cheaters das Engagement weiterer Kräfte erfordere. 23. Juli 1788. Konzept.
- 14-17. Dier Promemorien des Regisseurs Rennschüb. 29. Juli 1788. (Aur die Unterschrift eigenhög.)
  - 14. Die Zühne kann "vermöge des dermaligen Personals, ein weibliches Subjekt ausgenommen" bestehen. Sämntliche Rollenfächer sind
    besetzt, freilich nicht doppelt. "Freylich müssen bei diesem Personale die
    Reise-Urlaubs vermieden werden; denn bez anhaltenden Urlaubs alle
    Jahre nehr einigen Wochenbetten darzwischen kann keine Zühne mehr
    als doppeltes Personale bestehen". Sehr notwendig ist noch "ein weibliches Subjekt" für Komödie und Operette.
  - 15. Die Einschränkungen der Ausgaben betr. u. a. wird bemerkt: "... Die mehresten hiesigen Arbeiters sie seven anch wer sie wollen vernuthen noch immer bey Theater-Arbeiten die vormalizen splenditen Opern-Arbeiten [gemeint ift für die Opernbühne im Schlöß] oder haben den Begriff: "Das Theater kann zahlen!" Die Erfahrung hat mir dies bewiesen, und beweiset mir's noch täglich; doch konnte noch kann ich nicht dagegen, da es mir au Unterstützung Unsehen sehlet; auch geht nicht alles durch meine hände."
  - 15a. Jahlenmäßiger Unschlag hierzu. Er nimmt als Gesamtsumme der Ausgaben 32 445 fi. au, bei 32 755 fi. Einnahmen.
  - 16. Das Orchefter betr. schlägt er vor, unter Unshebung aller Gratifikationen drei Gehaltsklaffen zu firieren:

    - 3. " . . . . . . . . 200 fl. " und darunter.

- 17. Für das Engagement eines "neuen weiblichen Subjekts" wäre höchsten Orts ein Zuschuß von 1000 fl. zu beantragen.
- 18. Beisung an Konzertmeifter 3. frangl, fich über die Orchestergagen zu außern. 22. Juli 1788.
- 19. Borichlag franzls. (Die Orchestermitzlieder sind: Carl Wendling, heinrich Ritter, Peter Ritter, Simon, Ehmann, franz Buß, Konstantin friedl, Einberger (zugl. Chorrepetitor), haffner, Nicola, Weickert, Kaiser, Caspar Graf, Causch, Maier, Graf junior, Lusii, Upold, Popp, Marconi, Gülich (Calcant) ferner Kyhm, Cogner, Gervais, C. franzl, Dollmann, Abelshauser.) Auswand an Besoldung 4495 fl., an Julagen 1280 fl.
- 20. Weilung an Sartori o. D. (1788). Einschränkung ber Ausgaben betr.
- 21. Busammenftellung der Einnahmen in den neun ersten Theaterjahren. 22. Sept. 1788. Status 1787/88.

Ausgaben des Jahres 1787/1788 für das Personal (nach 3 Rubrifen geordnet: Schauspieler, Orchester, übriges Personal).

22. Promemoria Dalbergs. 15. Sept. 1788. Ausfertigung und eigenhandiges Kongept.

Überschickt die im Restript vom 17. Juli befohlenen Ersparungsvorschläge und erbittet einen weiteren Tuschuß von 1350 fl. (600 für das Orchester, 550 zur Deckung des Desizits, 800 für eine neue Sangerin). Beilagen: 22a, b, c, d, e, s.

- 22a u. b. Rechnungsaufstellungen des Regisseurs Rennschub.
- 22c. "Bhnmaßgebliche Bemerkungen des Rechnungsrevisors hoffammerrat Cionard über vorhabende Derbesserung bei dem dahiesigen Theater" mit Randbemerkungen Dalbergs. 23. August 1788.

Lionard verlangt:

- 1. "Ubschaffung" der Mademoiselle Bed (Bed's Schwester), die "zum Abschen und Etel auf dem Cheater erscheine und dem gangen publico gehässig und zuwider sei." Dalberg verweist demgegenüber darauf, dag die Bed bei ihrem ersten Auftreten viel Beisall gesunden habe, verspricht aber, alles anzuwenden, sie bei einem anderen Cheater anzubringen.
- 2. Es soll kein neuer "Lehrling" für Liebhaberrollen engagiert werden "einem oder dem anderen Acteur zu gefallen, dem etwa nur daran gelegen, daß er sich in einer seiner Lieblingsrollen alle 3 oder 4 Wochen cinmal produziere und die übrige Zeit für ein Gehalt von 1300 fl. spazieren gehe." Dalberg entgegnet, es sei sehr wünschenswert, wenn Becks Vollensach voubliert werde, da man im hall einer Urankheit Vecks sehr in Derlegenheit komme. Veck sein sehren einzigen Stücke frei.

3. Beffere Musmahl der aufzuführenden Stude.

Dalberg erwidert: "Auf die beste Auswahl der Stücke soll künstig genau gesehen werden. Doch ist zu bemerken, daß da alle 14 Tage ein neues Schauspiel und alle 3 bis vier Wochen eine neue Operette gegeben werden, die Klagen des Publikums öfters ungegründet und unbillig sind. Alber wo ist ein Publikum zu sinden, welches vollkommen befriedigt werden könnte und besonders in Manntheim, wo man mit den besten Einrichtungen selten zusrieden ist." (Ogl. Pichser S. 104.)

4. Eine weitere Sangerin ift wohl notig, E. schlägt einen Dersuch mit Mademoiselle Boudet vor.

Dalberg protestiert gegen diefe, weil sie erft Singunterricht brauche und fiberhaupt keine große Stimme habe.

- 5. Den Walbhorniften Kaifer betr., der vom Theater ins Orchefter zurudverfett werden foll.
  - 6. Die Schaufpielerinnenloge betr.
  - 7. Einschränfung des freien Eintritts.

Dalberg: Außer den Darstellern sollen die Mütter der Schauspielerinnen und die Frauen der Schauspieler freien Eintritt behalten. "Selbst meine in Diensten stehende Leute sollen künftighin nicht mehr das freve Entree im Theater haben, damit durch mich sein Dorwand von Unterschleisen angegeben werden kann. Aur ist zu bemerken, daß fir. Schwan die freve Entree durch höchsten Zesehl abgenommen werden muß, weil er solche bey Errichtung des Nationaltheaters für geleistete Dienste von Hof ausdrücklich erhalten hat.

8. bis Schluß: fparfamere Wirtichaft betr. auf Grund der Rennicubichen Aufstellungen, mit denen Cionard fehr gufrieden ift.

Dalberg betont u. a., daß die Schauspteler in Mannheim (Boek ausgenommen) viel geringer als an anderen Orten bezahlt seien; er verspricht, auf beste Ökonomie ein wachsames Auge zu haben, erklärt aber, ohne neuen kurf. Zuschuß das Cheater nicht erhalten zu können. (Koffka 246 ff.)

22d. Status der Einnahmen und Ausgaben. 23. Juni 1788.

22e. Ausgaben des Mainzer Pationaltheaters (in Summa 39300 fl., für Gagen 22000 fl.).

22 f. Einnahmen und Rusgaben des Münchener Bationaltheaters. Einnahmen 46000 fl., Ausgaben 39605 fl.

Dalberg bemerkt: "Zur allein, weil Ihro Churfürstliche Durchlancht das fre ve Orchester in München zum Theater geben, und Graf Sceau einen Theil des operasond [9000 st.] dazu verwendet, kann dasselbe bestehen, wie es mir Graf Sceau zusolge obiger rubrique selbst vorgeleat hat."

23. Kurfürftl. Refkript, Munchen, 24. Sept. 1788 (bei Koffta 249 nur furz erwähnt). "Die fünftige bessere

Oeconomie bey dem Churfürstl. theater und verläsige Bestimmung derfelben betr."

#### Serenissimus Elector

"Ihre Churfürstliche Durchlaucht erinern sich gnädigst, was dieselbe zum Unterhalt der hiesigen Nationaldischne jährlich zuschiese, sind auch überzeugt, daß ber guter oeconomie und durch alle Rubriquen angebrachte genane Aussiche der int zusaz er theater Cassac einnahme des Abonements und Sogengelder das theater bestehen köne, und daherd allerdings ursache unter Bezug auf vordere Weisungen die künftige Erhaltung oder der zerfall desselben der Intendance allein zu überlassen; wie aber dieselbe in verschiedenem mildestem anbetracht die aufrechthaltung gedachter Bühne sür die noch lausende drey Contractsjahre gnädigst wollen, so verordnen böchichselbe zur grundlage biezu, daß:

1. der Vorschlag der Chursurstlichen theater Intendance fünstig gesparsamere Oeconomie überhaupt und Eintheilung der Orchester Gehälter genehm, anch auf des Regisseur Rennschüb vorgeschlagene guten Ordnung durchaus streng bestanden, dieser aber im fall der Übertrettung dassir auzussehen, damit aber sich nicht entschuldigen könne, jedesmahl von der Intendance zugezogen,

insbesondere aber 2. die Junfer Beck, welche dem Publico allgemein missällt, und zum theater gar kein Geschick bezeigt, dergestallten gesetzt werde, daß sie die noch laufende 3 Contracts Jahre zweihundert Gulden gabrl. als eine Pension bezihen, und dassür sied nur als eine stumme Person im siguriren gebrauchen lassen, im Jall aber unterdessen anderwärts ein Engagement erhalten und von hier sich entspernen sollte, auf obbenante zeit jährlich hundert Gulden fortgenießen, dahingegen

- 3. gnädigit nicht zugeben, daß zu doppelter Bestaung des Schauspieler Beck Rollen, damit selber nur alle 4 Wochen etwa einmaßt mit einer seiner Lieblings Rollen zu erscheinen, und vor ganz wenige Beschäftigung ein Jahrs Gehalt von 1300 st. zu bezihen gelegenheit habe, ein zweiter Acteur und zu mittelmäßigen Sing Rollen eine weitere Sängerin noch zur zeit augenomen, und dadurch das Personale übersezt, und die theater Casse unerschwinglich beschweret, sondern gedachter Beck die ihm ordnungsmäßig zusommende Rollen sernersin spielen und bey etwa zusalliger wahren Krantsheit der Schauspieler Leonhard für ihn suppliren, des endes and mit der jungen Boudet, die surzhin eine ansehnliche Gehalts Dermehrung erhalten, das künstige Jahr hindurch die Probe gemacht, selbe östers in Dorftellungen gebraucht und wie selbe in Singennd Schauspiel Rollen sich bilden wird, abgewarthet, dann
- 4. in Auswahl der aufgnführenden Stüde besonders darauf gesehen, daß solche nicht nach dem Geschmack und willkühr der Schauspiler genomen, sondern hauptsächlich jene ausgesucht, die wenige Kösten in der anfführung machen, dem Publico gesallen und der Casse Einlage bringen,
- 5. außer denen Acteurs und ihren Frauen ohne ausnahme Aiemand, es seve auch wer es immer wolle, der freve Eingang gestattet, wobey die Acteursfrauen selbst zur Tescheidenheit angemahnet, daß, wo ein

grofes Stück das ite oder 21e mahl gegeben und ftarken zugang hat, fich des Eingangs enthalten follen,

- 6. kunftig von Einheimischen keine andere Abonnements als vor das theater jahre um 36 f. angenommen, und zwar die Sahlung von halb zu halb jahren anticipando zu leisten, fremden aber, die nur einen oder zwef Monathe hier anwesend, gegen monathliche 5 st. zu gestatten.
- 7. die Druckerey Kösten durch Einführung mehr klein als großen Komedienzettel beschränket, auch künstig für Druckung des ersten 2 fl. 45 Kr. und des anderen 3 fl. 30 Kr. bezalt.
- 8. tein unöthiger Decorationen Vorrath angeschaft und hingestellt, sondern durch mafignung des Überftuffes der ftarte Cag und Urbeits Cohn, auch der antauf der Materialien eingehe.
- 9. Vey so zahlreicher Garderobe mit derselben Dermehrung an sich zu halten und Monathlich über 80 bis höchsten 90 f. darauf nicht zu verwenden, auch denen Acteurs und Actrisen die schonung der Kleider selbst mit nachdruck einzuschäften, den ersaz des Unthwilligen oder sorglösen Derderbs denenselben auszulegen, und willkührliche derselben auschafung gänzlich zu untersagen.
- 10. fünftig für Music Copiren mehr nicht als 12 Ur. vor den Bogen zu bezahlen und allenfalls diese dem Musicus Abelshauser zu überlassen.
- 11. Mit den Choristen, Obristen (Operisten) und Comparsen gesparsamer zu seyn und äußersten Bedacht zu nehmen, daß statt dieser mit besonderen Belohnung angestellter Centhen die geringern Acteurs mehr wie bishero gebrauchet.
- 12. Die austheilung deren Gratisicationen bey fest gesetzten Befoldungen überhaupt einzustellen und zu Benehmung allserneren anlages dazu niemand von der Intendance in dem Orchester sich zu üben anderst Erlaubnus gegeben, als unter der verbindlichseit niemals einen anspruch auf einige Gratisication zu haben noch jemals eine nachzusuchen, doch mit der Versicherung, daß in Erledigungsfällen auf Verdienste und Geschicklichseit der vorzügliche Bedacht genomen werde . . . .
- 16. Keinem Schauspieler erlandt seyn, eine Reise anch nur auf einige Täge ohne eingeholte Erlaubnuß zu unternehnen, bey Ertseilung dieser auch darauf gesehen, daß durch unterbleibende Ausstüttung guter Stücke weder das Publicum misvergnügt, noch die theater Cass dadurch schaden leide. Chursurfliche theater Intendance vernimt solches unter rückanschlich derren tabellen, nm sich nach vorschrieft gehorsamst zu achten, den tit. Sartori und Regisseur Rennschub hiernach mit Ernst dergestallten anzuweisen, daß dieselbe allem genau und strack nachsonen, auch nicht darauf ankomen lassen, daß bey mindester Wahrnahme einer gegenhandlung sie zur Verantwortung gezogen, und etwa gar zum schaden Ersaz ex propriis angesehen, auf solche art aber das theater in gutem stand erhalten werde.

Münden den 24. September 1788.

Carl Theodor.

vt. frh. v. Oberndorff.

24. Gutachten des Theaterkasservisors hoftammerrats Cionard, Abanderungen im Abonnement betr. Mannheim, 7. febr. 1789. Mit eigenhändigen Kandbemerkungen Dalbergs, pon denen Ir. 4 bemerkenswert ist:

"Daß feit geraumer Zeit schlechte stücke gegeben werden und besonders, daß keine operetten zum Vorschein kommen; daran sind theils der Md. Müller, Beck, Kennschüb, Lionards, Nicola und Verschiedener anderer mitglieder bisherige Krankheiten, wie bekannt ift, schuld. Die besten Stücke, worin Md. Brandel und Jaquemin gespielt haben, konnten aus abgang hinlänglicher subjekten nicht wieder besest werden.

Solang also keine, längst von mir vergebens vorgeschlagene Dermehrung des theater personale verstattet werden will, können S. Kurf. Dicht. kein besonderes Dergnügen an der hiesigen Komödie sinden. Und den billigen Klagen des Kursürsten und des publikums abzuhelsen, sehe

ich mich felbit außer ftand gefegt." (Koffta 249.)

Unter den Gern'iden Personalaften E XIV, i ift ein Brief Balbergs an Oberndorf vom r. febr. 1789, deffen Schlußftelle hierher gebort.

"... Was übrigens unser Theaterwesen betrift, können Ew. Ezcellenz vollkommen versichert seyn, daß ich unausstörlich Sorge trage, die strengste Ordnung und Oekonomie in allen nur möglichen Theilen dieses Departements nach der bereits getrossennen einrichtung bevzubehalten. Mein Wunsch, das Theater möge mit seinem dermahligen Fond gut erhalten werden können, ist gewiß derselbige, welchen Ew. Ezcellenz in Dero lezten an mich gefällig erlaßenen Schreiben zu äußern geruhet haben. Freylich läßt sich mit gewißheit nicht behaupten, ob dieser Wunsch auch so ganz in Ersüllung gebracht werden könne, wenn man betrachtet, daß diesen Windurch die Einnahme äußerst gering ausgefallen und wegen verschiedenen Kransseiten unter dem ohnehin allzu schwachen Theater personale sast seine guten, großen Stücke gegeben werden konnten, noch viel weniger Operetten."

25. Kurfürftl. Reskript. München, 10. Sept. 1789. Sept auf Dalberg volles Dertrauen, derselbe werde sich die Aufrechterhaltung der Mannheimer Bühne mit wahrem Bestreben angelegen sein lassen, und überläft ihm die Aussichtung der Vorschläge, "den Justand und die Ergiebiakeit der Cheaterkasse betr.".

Giebt es ihm anheim, "welche Vorkehr zu künftiger Abhör der theater Rechnungen statt des solchen Geschäfts sich verbittenden Churpfälzischen würklichen Hoffammer Rathen tit. Lionard zu treffen für gut besunden werden wolle". Ist Beantwortung der Promemoria vom 5 u. 6. September.

26. Aurfürftl. Relkript, München, 13. Oft. 1789.
Die Gewährung des für das Orchester verlaugten Monatszuschusses von 215 fl. aus dem Opernsond wird versagt.

27. Behnjähriger Cheater-Rechnungs-Status fämtlicher Einnahmen und Ausgaben 1779—1790. Abgedruckt: Koffta 188 ff.

## A I, 4. 1-81.

Fortwährende Mangelhaftigkeit der Einkünfte, Dalbergs Eingaben in diesem Betreff 1790 ff.

Vorstellungen gegen die geplante Aufhebung des Cheaters und dessen Wiedereröffnung 1794.

Die Verwendung des Direktor Beck für das Cheater bei seiner Anwesenheit in München 1799.

Die Bestätigung des Theaters bei dem Regierungsanfritt des Kurfürsten Max Ioseph 1799.

#### 1790-1799.

- 1. Promemoria Dalbergs, 11. Juli 1790. Eigenh. D. zeigt den Ablauf der Kontrakte an und bittet um Genehmigung einer weiteren sechsjährigen Kontraktsepoche. Koffta 250.
- 2. Rurfürftl. Refkript, Munchen, 13. Juli 1790.

Genehmigt neue Kontrafte auf Grund des festgesetzten Theaterfonds und fordert einen "statthaften Bericht" darüber und einen Plan über die Erhaltung des Theaters. Koffta 251.

- 3. Promemoria Dalbergs. 1. Dezember 1790. Beantwortung von Ur. 2. Mit 4 Beilagen (Ur. 4—7). Fast vollständig abgedruckt: Pichler 115 f., Koffka 252.
- 4. Planmäßiger Prospektus nebst Gründen, zum Beweis, wie und auf welche Urt das Kurfürstliche Mannheimer Nationaltheater fest und dauerhaft bestehen und in Jukunft erhalten werden kann. (Beilage A zu Nr. 3.)

Sehr wichtiges Uftenstüd, dessen hauptsächlichster Teil abgebr.: Dichler 116 f., Koffta 255.

Die bei Pichler nicht abgedruckte Balfte betrifft zahlenmäßige Aufstellungen der Gagen und namentlich das Orchester. Dalberg betont: Das Orchester sollte ursprünglich aus den beim Wegzug des Hofes in Manuheim verbliebenen und aus dem Arar zu bezahlenden Musikern der Hoffapelle bestehen; von diesen aber seien saft alle gestorben oder unbrauchbar geworden, infolgedessen sei die Besoldung der neuen Kräfte der Cheaterkasse zur Laft gefallen. Er wiederholt den Rennschübschen Worschlag der drei Gehaltskassen und erbittet dafür einen Juschus. Er schließt:

"Die Summe von 15.000 fl. überhaupt wäre allso der ganze Beytrag aus höchstem aerario, wodurch mit innbegriff der 22000 fl. (welche jedes Jahr das Publikum zur Theater Cassa abwersen kann) auf die spätesten Heiten hinaus ohne alle sernere Vernichrung des gegenwärtig sestgesetzten hinaus ohne alle sernere Vernichrung des gegenwärtig sestgesetzten Status ein Institut bestehen kann, welches der Stadt Mannheim so viel Vergnügen, zugleich einigen Ausen und Vortsteil verschaft, und gewis zu den vorzüglichsten Kunspisstungen Seiner Chursürslichen Vurchlaucht gezälet, anbey aus mehr als einer Rücksicht durch diesen überhauptigen Veytrag danerhaft erhalten zu werden verdienet."

- 4a. Palbergs eigenhändiges Konzept dazu.
- 4b. Prospektus des Personals ic. bis 1790, Auszug aus Ir. 4 (von Regisseur Reunschab geschrieben).
  - 5. Rednungsnadmeis für 1789/90 (Beil. B zu Ir. 3).
- 6. Rechnungsftatus des Theaterjahres 1790/91 teilweise abgedr.: Koffta 192 f. (Beilage C zu Ar. 3).
- 7. Elfjähriger Rechnungsauszug (Beilage D zu Ur. 3); vgl. A I, 3, 27 und Koffta 188.
- 8. Kurfürftl. Reskript, München, 18. Januar 1791. Das Mannheimer Nationaltheater und dessen Aufrechthaltung betr.

Schärft die Einhaltung der im Restript vom 24. September 1788 ausgesprochenen Wissenseinung ein. Sulagen sollen nicht mehr stattsinden, die neuen Kontrakte nur für ein Jahr abgeschlossen werden. Dalbergs vorgeschossen 5000 fl. sollen ihm nach und nach aus der Theaterkasse zurückbezahlt werden. Teilweise abgedr.: Pickler 118. Koffta 260. Weiteres Restript: A II, 1, 13–14.

9. Rurfürftl. Refkript, Munchen, 18. Januar 1791.

Mit höchster Genehmigung kann ein oder das andere Mitglied des Theaters oder des Orchesters — wie in München — im Sommer auf einige Monate Reiseurlaub erhalten, muß dann aber "die Hälfte seiner Befoldung bei der Theaterkasse zurücklassen".

- 10. Remarque für Dalberg, 21. Jan. 1791. Den Stand der Kaffe betr.
- 11. Auszug aus der Theaterrechnung für den februar 1791.

12. Dalberg an Pherndorff. Munchen, 4. febr.

Der Kurfürst hat sein wiederholtes Unssuchen, "das ganze Cheatergeschäft einem andern in Mannheim übertragen zu dürsen", verworsen und ferner genehmigt, daß sein vorjähriger Dorschuß zur Cheaterkasse (2000 st.) aus der kurfürstl. Generalkasse sogleich wieder ersetzt werde, der Cheaterkasse aber einen jährlichen Beitrag von 2000 st. in monatlichen Katen von 166 st. 40 Kr. unter der ausdrücklichen Bedingung versprochen, daß der am Ende des Jahres sich ergebende überschuß dem Arar zurückgezahlt werde. D. bittet um die diesbezüglichen Restripte noch vor seiner Abreise. Kossas

Ein Promemoria Dalbergs, München, 12. febr. 1791, fiebe A II, 1, 15; Aurf. Refkripf, 14. febr. 1791, ebenda 18.

13. Gutachten des neuernannten Ökonomiekommissarius v. hoersch, verschiedene Ersparnisse betr., mit eigenhändigen Randbemerkungen Dalbergs. 22. März 1791.

"Es ist eine bekannte Sache, daß die hiesige Bühne sich nach und nach zum Range der ersteren Deutschlands emporgeschwungen. Sebenso sicher ist es aber auch, daß diese Shre die Unterhaltungskosten um ein merkliches erhöhet hat." Der Kurfürst kann icht mehr, als bischer zuschießen, dieser Juschus aber genügt, daß das Cheater "auf einem guten dauerhaften zuß erhalten, und danebst alljährlich ein Beträchtliches (1 bei Abbezahlung aller Schulden!) erspart werden kann".

Um die Komparsenausgaben zu ersparen, sollen die Mitglieder des Schauspiels und der Oper, welche gerade stei sind, ohne Unterschied zu "anständigen Komparsen" gebraucht werden. Dalberg stimmt dem bei. (Ogl. schon 1781: Martersteig 10 u. ö.) Uus demselben Grund soll eine Veschänkung der Komparsenproben eintreten. Ferner Vesleuchtung, Requisiten und Villetwesen betr. Siehe Kossta 262.

14. Promemoria Dalbergs, 27. Marz 1791.

Zeigt den Abgang des Werdy, Haßloch und der Mile. Boudet an, wodurch an die Kasse 1400 fl. zurückfallen. Für 700—800 fl. muß ein zweiter Tenor (neben Epp) engagiert werden.

15. Dreizehnjähriger Rechnungsstatus (1792).

16. Promemoria Dalbergs, Kaffen und Engagementsverhältnisse betr. 16. Oft. 1792.

Die vorigjährigen Einnahmen betrugen 44565 fl. 32 Kr. Die Unsgaben 39176 fl. Diefe hohe Einnahme ist "teils der zahlreichen Unwesenheit der emigrierten Franzosen, teils dem Tulauf der Kaiserlichen Offiziere aus dem Schwehinger Lager" zuzuschreiben.

17. Eingabe der Mannheimer Wirte an den Kurfürsten um Beibehaltung des Theaters 1), 6. gebruar

<sup>1)</sup> Das Aufhebungsrestript vom 1. febr. 1794 fiebe A IV, 3, 16.

1794, von Dalberg und Iffland veranlagt. Pichler 130, Kofffa 263.

18. Dalbergs Promemoria in gleicher Sache. 8. febr. 1794. (= A IV, 3, 26.)

Das kurf. Restript vom 1. Jebr. 1794 (siehe A IV, 3, 16) hat "wegen Stockung der Linanzien" die Ausspheung des Theaters besolken. Ersparnis ift also der Hauptgrund dieses Besehles. Ob diese Endzweck hierdurch erreicht wird, sik zweiselhaft. Im Jahre 1778 sei das Theater in der Ubsicht errichtet worden, um die Stadt wegen der nach München verlegten Residenz einigermaßen zu entschädigen. Durch das Theater sei jährlich ein Hond von 38000 sil. und mehr in städtische Circulation gebracht worden. Ju diesem Jond habe das Ürar nur 13000 sil., die reichere Klasse der Zewohner nebst den Fremden das übrige alle Jahre beigetragen. Die jährliche Circulation eines solchen Kapitals verschaffe vielen Menschen spren Kebensunterhalt und dringe dem Ürar durch Schatzungs-, Uccis-, Ohm-, Chausse und Brückengelder beträchtliche Summen. D. schließt daher, daß das Ürar durch die Einziehung des kurf. Tusschusses "mehr erschweret, als erleichtert werde."

"Die Gehalter famtlicher Schaufpieler, Schaufpielerinnen, Sanger und Sangerinnen [22 504 fl. 20 Kr., dazu 6062 fl. für das Orchefter und 2428 fl. für das übrige Personal, in Summa 30994 fl. 20 Kr.] gründen fich auf förmliche, von Seiner Kurfürftlichen Durchlaucht auf bestimmte Jahre bestätigte Kontrafte, wovon die meiften fraft hochsteigenhandiger Unterfdrift auf lebenslänglich geftellt, und diefen Leuten gegen Reverfe ihre lebenslänglichen Engagements eingehändigt worden find." Der Kurfürft habe die Derbindlichkeit diefer Kontrafte felbft dadurch anerkannt, daß er feinem Mitglied den Austritt vor Ablauf der Kontraftsdauer gestatte. Das Orchesterpersonal sei mit Ausnahme einiger nicht durch förmliche Kontrafte engagiert, demfelben fei aber in furf. Reffripten ausdrücklich und feierlich verfprocen worden, "daß fie nach und nach in das Münchener Boforchefter befordert und dadurch verbeffert werden follten". Kein einziger aber sei bis jett in dieser Weise befordert worden. Das übrige Personal fonnte entlaffen werden bis auf den Redoutenauffeber Baab, den Derruquier Braun, die Barderobiere Meier und den Theatermeifter Mann, Denn das wertvolle Inventar an Deforationen, Kleidern, Büchern 2c., das einen Wert von mehr als 70 000 fl. repräsentiere, durfe nicht ohne Aufficht bleiben.

Durch die Aussehung des Cheaters entstehe bei der Kasse ein Desizit von 1906 st. 15 Kr. Außerdem lasse sich leicht voraussehen, daß "rechtliche Klagen nebst lauten Veschwerden abseiten eines großen Teils der Bürgerschaft, denen die Theatere und Orchesterleute sehr beträchtlich schuldig sind," bald entstehen würden. Das Personal hat serner noch Vorschüsse im Vetrag von 1471 st. 40 Kr. zurückzusahlen, worauf bereits "bürgerliche und bedürstige Schuldleute" angewiesen seine. Aus allen diesen Gründen bittet D. um Veibehaltung des Cheaters oder wenigstens um Erfüllung der Kontrakte und um Entschädigung der Orchestermitglieder,

damit das zahlreiche Personal nebst der am Theater interessierten Bürger-schaft nicht ins Derderben gerate. (Bgl. Pichler 130, Koffta 264 ff.)

19. Kurfürftl. Reskript, Mannheim, 20. febr. 1794, ausgefertigt von Oberndorff "auf S. kfl. D. spezialgnädigsten Befehl". (= A IV, 3, 31.)

Gestattet die Beibehaltung des Mannheimer Theaters in Rücksicht auf die vorgebrachten "Bedenklichkeiten" und fordert Bericht darüber ein, ob von dem Tuschuss der kfl. Generalkasse (jahrl. 15000 fl.) "etwas abgebrochen werden könne". Koffta 266, Pichler 131.

20. Promemoria Dalbergs, 22. febr. 1794. Untwort auf voriges Restript. (= A IV, 3, 32.)

Macht zwei Vorschläge: Entweder soll der Kurfürst einer Cameralkommission die ganze Cheaterokonomie übergeben, in diesem fall keinen bestimmten Juschuß leisten, sondern am Ende jedes Monats das Mötige zuschießen — oder: man soll von dem früheren Jahreszuschuß jeden Monat 1250 fl. auszahlen und etwaige Überschüße von der Cheaterkasse monatlich zurückverlangen. D. erwartet um so mehr einen Kassenüberschuß, "als man von der nächstens und öfters beym abonnement suspendu zu gebenden großen Oper "Die Zauberstöte") — wozu bereits alle Depensen aemacht sind — sich eine reiche Einnahme zu versprechen hat".

Es sei allgemeiner Wunsch, selbst bei denen, die bei der drohenden Seindesgesahr die Suspension des Cheaters angeraten hatten, daß nun, da das Konzert wieder seinen Unsang genommen habe, "das Cheater ebenfalls auch zu einem unschuldigen, zur nötigen Serstreuung jett dienenden Vergnügen eröffnet werden möge. D. trägt darum auf Wiedereröffnung am 1. März an, serner bittet er, "die Bezahlung des bisherigen ksi. Juschussen in Inbegriff des höchstersorderlichen gegenwärtigen, noch rückhaftenden monatlichen Beitrags zur Theaterkasse fortleisten zu lassen". Nach drei Monaten will er dann über den Stand der Cheaterösonomie und deren Ersparnisplan ausssührlichen Bericht erstatten. Kossta 266, Pidler 131.

21. Kurfürftl. Reskript durch Oberndorff, Mannheim, 22. febr. 1794. (= A IV, 3, 33-34.)

Genehmigt die Wiedereröffnung am 1. März, sowie die vorläusige Weiterzahlung des Zuschusse und verlangt Rechenschaftsablage über den Stand der Theaterkasse nach Ablauf von 3 Monaten. (Diesen Rechenschaftsbericht siehe A IV, 3, 36) ). Koffta 266, Pichler 131.

22. Kurfürftl. Reskript durch Oberndorff, Mannheim, 26. Juli 1794.

Dalberg soll seinen der Cheaterkasse geleisteten Worschuß urkundlich und detailliert nachweisen (siehe C IV, 5, 7). Die gubrung der Cheater-

<sup>1)</sup> Die Zauberflote wurde am 29. Marg 1794 jum erstenmal gegeben und mit ungeheurem Exfolg wiederholt (in den Jahren 1794 und 1795 28 mal).

<sup>2)</sup> Das diesbes. Reffript an Die Boftammer: BEU. Mh. 3241.

ökonomiegeschäfte durch eine Kameralkommission wird nicht genehmigt. Ferner: Die rücktändige Redontenhauspacht betr. Kosska 267.

23. Promemoria Dalbergs, 4. August 1794 (eigenh. (= A IV, 3, 38.)

Beantwortet die im vorigen Restript gestellte Frage: "Wie kann das hiesige Nationaltheater, ohne dasselbe piötglich und gänzlich aufzuheben, bis auf glicklichere Seiten hinaus allhier suspendiert werden." Er schlägt vor (nach Ifflands Unregung: A IV, 3, 37), die Truppe entweder auf Gasspielreisen zu senden oder die Garderobe (auf 26000 fl. geschätzt) zu verpfänden. Kossta 2680.

24. Promemoria Dalbergs. 27. Aug. 1794. Eigenh. (Konzept Ur. 24a.)

Er übersendet den Rechnungsabschluß für den Monat Juli und bittet um baldige Entschließung auf seine neulichen Eingaben. Fragt an, wie lange die Bühne der Trauer wegen (für die am 17. August verstorbene Kurfürstin) geschlossen bleiben solle,

25. Aurfürffl. Refkripf, Mannheim, 31. Aug. 1794. (Die Originalausfertigung siehe A IV, 3, 39.)

"3. Churf. Durchl. . . . finden den Borschlag für ein reisendes Churfürstliches Nationaltheater mit dem Gebrauch der Churfürstlichen garderobe eben so weniger angemessen, als das Theater bey eintretenden mehreren Bedenklichkeiten dermal eingehen zu lassen räthlich." Jolgen die Bedingungen der Beibehaltung:

Das Cheater bleibt wegen der Trauer solange wie das Münchener geschlossen. (Das Cheater wurde 6 Wochen bis Ende September geschlossen.) "Bei sich ergiebiger darstellenden Kassaumständen wird der sistierte

Beitrag wieder geleistet werden."

Die Vermehrung der Vorstellungen und Erhöhung des Abonnements wird genehmigt, möglichite Sparfamfeit anempfohlen.

Alle entbehrlichen Mitglieder des Personals sollen entlassen werden, die Komparsenausgaben sollen dadurch vermindert werden, daß die Alkeurs und Aftrizen sich ohne Ausnahme als Komparsen gebrauchen lassen (Ogl. Ar. 13.) Aödigenfalls dürsen auf die Garderobe 15000 fl. ausgenommen werden, wenn der ksl. Suschuß nicht mehr geleistet werden kann. Kossa 269. Pichler 136. Eine Abschrift ist dei den hoskammerakten GLA, Md. 3241.

- 26. Ante Dalbergs an Oberndorff, 3. Sept. 1794.
- D. hat voriges Restript noch nicht erhalten und bittet um baldige Entschließung auf seine Promemoria.
- 27. Promemoria Dalbergs, 29. Sept. 1794.

Protestiert in sehr scharfer Weise gegen die bureaufratischen Chifanen und bittet um seine Entlassung, da er für all seine Opfer an Zeit und Geld keinen Dank, sondern nur Vorwürse ernte. Der Inhalt dieses wichtigen Uktenstücks (den Entwurf siehe A II, 1, 20) ist fast vollständig abgedruckt bei Kosska 271 ff.; vgl. Pichler (36; bei beiden muß es aber statt Hoffammerrat Link Hoffammerrat Linard heißen 1).

- 28. Promemoria Dalbergs, 15. Nov. 1794 (eigenh. Konzept). Beantwortung der kurfürstl. Restripte vom 3. u. 20. Oktober (A II, 1, 24 u. 25). Vollständig abgedr.: Koffta 275 ff.
  - 29. Kurfürftl. Refkript, München, 26. 27ov. 1794.

Der Kursurst will die Kontrakte und überhaupt das Cheater auch für den fall einer Belagerung oder eines Bombardements der Stadt beibehalten, erwartet aber vom Personal, daß es seinen Kontraktverpflichtungen treu bleibt. Die weiteren Punkte: Kofffa 280. Eine Abschift in den Hosftammerakten Geal. Mh. 3241; vgl. das Reskript vom 20. Oktober, A II, 1, 28.

Kurf. Reskript, Mannheim, 15. Jan. 1795. (Original in M II, 1, abschriftl. Aussertigung an die Hofkammer GLA. Mh. 3241.) Bescheid auf die Theaterrechnung vom Tov. und Dez. 1794. Der ohne Nachweis außer Nechnung gebliebene Beilsche Dorschußposten (siehe Kossta 276) ist aus besonderer Gnade erlassen worden und soll in Ausgade ordentlich vorgetragen werden. Die Ausgaden für Chor und Comparserie sollen durch den Gebrauch des besoldeten Personals möglicht vermindert werden u. a.

Das Theater foll "durch Aufführung beliebter Stücke, durch gesparsame Otonomie und gute Ordnung" aufrecht erhalten werden.

- 30. Promemoria Dalbergs, 27. Januar 1795 (eigenhändig). Untwort auf das Restript vom 15. Januar. Beilage D folgt unter Ar. 31. (Beilagen A, B, C und E siehe ebenso wie einen Entwurf des Promemorias in M II, 1.) In den Hauptpunkten abgedr.: Kosska 286.
- 31. Promemoria Ifflands, 21. Jan. 1795. Beilage D zu Nr. 30. Ubgedr.: Koffka 281.
- 32. Aurfürstl. Reskript, Mannheim, 29. Jan. 1795. Entwurf. Die Originalausfertigung siehe in M II, 1. Eine Ubschrift: GEU. Mh. 3241; vgl. Koffta 288. Das in Ur. 44 erwähnte kurf. Reskript vom 26. febr. 1795 siehe A II, 1, 29.

"Wenn 5. kft. Durchl. vermittelst gnäd. Reftr. v. 15. dieses die möglichste Gesparsamkeit durch alle Rubriken und die Aufführung beliebter Stücken in Erinnerung gebracht, so ist es nicht die Absich gewesen, die höchse Unzufriedenheit dessalls zu bemerken, sondern vielmehr zu Aufrechtenstung des Cheaters diese dazu erforderliche Dorwürse in gutem Andenken zu erhalten (1); weniger also eine Vorschrift zu geben, welche

<sup>1)</sup> Der hoffammerrat Cionard war früher Cheatertameraltommiffar, er wurde (BEU. M. b. 3241) an 6. September (1793 wegen feiner vielen Gefchäfte von diesem Amte entbunden und dassielbe bem Soffammerrat Gird fibertragen.

Stücke eigentlich aufzuführen wären, im Gegenteil der kil. Theaterintendance prudenten Auswahl zu überlassen, welche Stücke zu Erhaltung des Ganzen aufzuführen notwendig sein wolle."

33. Aurfürftl. Reskript, Mannheim, II. Mai 1795. Die Theater-Rechnung betr. Koffta 288.

34. Aurfürftl. Reskript, Mannheim, 20. Oft. 1795. Die Kasse betr. Kossta 289.

Um Schluß heißt es: "Was nun bei diesen Umständen und da nach Derhältniß der gegenwärtig bekannten mißlichen Cassa Umständen der gewöhnliche Zuschuß aus Chürfürstl. general Casse monathlich nicht mehr bestritten werden kann, zum Besten eröffterten (!) Cheaters für weitere Maaßnahmen zu ergreisen seyn mögen, wird der Intendance zur selbstigen Derfügung überlassen."

35. Promemoria Dalbergs (eigenh. Konzept), München, 7. Januar 1796. Koffta 289.

Er hat nach vorübergegangener Belagerung sogleich beim Kurfürsten angefragt, ob und wie das Cheater ferner erhalten werden solle, und darauf durch ein Schreiben des Ministers und geheimen Kanzlers frhr. v. hertling 2. Dez. 1795 (sehlt bei den Aften) die höchste Aesolution ersahren, daß der Kurfürst zur fortsetzung des Cheaters entschlossen eine Sin dessen Erhaltung der benötigte Jundus aussindig zu machen wäre. In der jetigen schwierigen sinanziellen Lage würde D. selbst für Ausbebung des Cheaters stimmen, wenn sich nicht dagegen schwerwiegende Bedenken ansichten ließen, die er alle ausssührlich zusammenstellt.

Don den bei Kofffa nicht erwähnten Punkten sei hervorgehoben: Beim Brand des Opernhauses) seine 22 gange, dem deutschen Theater gehörige Deforationen nebst vielen Maschinen und Materialien ein Raub der Flammen geworden. Durch das Bombardement habe ferner das Theater und Redoutenhaus sehr beträchtlichen Schaden gelitten und bedürfe alsbaldiger Reparatur.

36. Kurfürftl. Reskript, München, 15. Jan. 1796. Eine Kopie desselben: 36a.

Genehmigt den Fortbestand des Theaters "zum Dorteil und Vergnügen der Stadt Mannheim". Über die sinauziellen Fragen soll D. mit dem Ljostammerpräsidenten frh. v. Perglas sich gemeinsam beraten.

37. Gutachten über die Lage des Theaters und die Mittel, es zu erhalten, erstattet von den Theaterkommissären Linf und Tiwny?) und dem Kassier Türk, 3. Mai 1796.

<sup>1)</sup> Das prachtige turf. Opernhaus im linten Schlofflugel wurde im Mov. 1795 bei dem Bombardement der Stadt durch die Öfterreicher in Ufche gelegt,

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Hoffammerrat Eint und Hofgerichtsadvokat Ziwny werden als die "gnädigst angeordneten Cheaterkommissäre" bezeichnet.

| CAIN and Mr. malefilds, Come No. 1                                                                                                                                                          | The standards Die Stantonico                                                                        |                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Schildert die migliche Lage der                                                                                                                                                             |                                                                                                     | ift au                             |
| 18660 fl. gestiegen, und zwar foull                                                                                                                                                         |                                                                                                     |                                    |
| an hoffammerrat friedrich di                                                                                                                                                                | 1.0                                                                                                 |                                    |
| verzinfende Summe von .                                                                                                                                                                     |                                                                                                     | 000 ft.                            |
| an Dalberg laut der vor der Thea                                                                                                                                                            | terfommission im Protofoll                                                                          |                                    |
| vom 1. Juli 1794 geschehen                                                                                                                                                                  | en Machweisung 57                                                                                   | 53 ft.                             |
| an hiefige Kaufleute für die Ba                                                                                                                                                             | rderobe 14                                                                                          | 60 fl.                             |
| an Wittib Sorgenfrey für Beleu                                                                                                                                                              | фtung                                                                                               | 50 ft.                             |
|                                                                                                                                                                                             | 186                                                                                                 | 60 fl.                             |
|                                                                                                                                                                                             |                                                                                                     |                                    |
| Dia Cinnahman manan aman intal                                                                                                                                                              | as has thisufains han fusurhan Mu                                                                   |                                    |
| Die Einnahmen waren zwar infol                                                                                                                                                              |                                                                                                     |                                    |
| fehr gut, aber die Ausgaben fteigen                                                                                                                                                         | fortwährend, dazu fommen die                                                                        | Der                                |
| fehr gut, aber die Ausgaben fteigen<br>lufte, die nach einer "Radikalberecht                                                                                                                | fortwährend, dazu kommen die<br>ung" aus folgenden Posten bes                                       | Der                                |
| fehr gut, aber die Ausgaben fteigen<br>lufte, die nach einer "Radikalberecht<br>Tweimonatliche Schließung des                                                                               | fortwährend, dazu kommen die<br>nung" aus folgenden Posten bef<br>Cheaters beim Cod der             | Der                                |
| fehr gut, aber die Ausgaben fteigen<br>lufte, die nach einer "Radikalberecht                                                                                                                | fortwährend, dazu kommen die<br>nung" aus folgenden Posten bef<br>Cheaters beim Cod der             | Der                                |
| fehr gut, aber die Ausgaben fteigen<br>lufte, die nach einer "Radikalberecht<br>Tweimonatliche Schließung des                                                                               | fortwährend, dazu kommen die<br>ung" aus folgenden Posten bes<br>Cheaters beim Cod der              | Der-<br>tehen:                     |
| fehr gut, aber die Ausgaben steigen<br>luste, die nach einer "Radikalberecht<br>Tweimonatliche Schließung des<br>Kurfürstin                                                                 | fortwährend, dazu kommen die ung" aus folgenden Posten bes Cheaters beim Cod der 27 eibrücken       | Der-<br>tehen:<br>20 fl.           |
| fehr gut, aber die Ausgaben steigen<br>luste, die nach einer "Radikalberech<br>Zweimonatliche Schließung des<br>Kurfürstin<br>Beim Cod des Herzogs von Zu<br>Bei Belagerung der Rheinschan; | fortwährend, dazu kommen die<br>ung" aus folgenden Posten bes<br>Cheaters beim Cod der<br>eibrücken | Der-<br>tchen:<br>20 ft.           |
| fehr gut, aber die Ausgaben steigen<br>luste, die nach einer "Radikalberecht<br>Zweimonatliche Schließung des<br>Kurfürstin<br>Beim Cod des Herzogs von Im                                  | fortwährend, dazu kommen die ung" aus folgenden Posten bes Cheaters beim Cod der 27 eibrücken 6 e   | Der-<br>tehen:<br>20 ft.<br>50 ft. |

Ferner kommen wichtige Ausstände inbetracht; so ist von dem monatlich auf (250 fl. festigesetzten kurs. Tusching die Summe von 27500 fl. noch rückfändig. Der Redoutenhauspächter Etienne schuldet an Pacht noch 2255 fl. u. s. w. Jur weiteren Einschränkung der Ausgaben und Erdhung der Einnahmen giebt es jetzt keine Möglichkeit. Das Theater kann ohne den regelmäßigen kl. Juschuß daher nicht erstieren, ausgerdem mußder rückständige Beitrag in Monatsraten von 2500 fl. bezahlt werden.

- 38. Perglas und Dalberg übersenden das Gutachten der Cheaterkommissäre (Ar. 37) an den Kurfürsten. Mannheim, Juni 1796.
- 39. Verzeichnis der ehemals zum kfl. hofmusikstab gehörigen, seit 1783 verstorbenen Personen, die bei der Übersiedelung des hofes in Mannheim verblieben und hier ihre Pension bezogen. Durch den Tod derselben hat das Ürar an Gehältern 8368 fl. wieder an sich gezogen. Das Theater ist insofern dadurch geschädigt worden, weil es sich durch das allmähliche Ubsterben der vom Ürar bezahlten hofmusiker genötigt sah, aus der eigenen Kasse für Ersat zu sorgen. Dal. 27r. 4.

Erlaft ber Intendang, die Schliegung der Buhne betr., 12. Juli 1796, Dichler 149, fiebe A IV, 3, 55 u. EQ, III p. 17.

40. Weisung Dalbergs an die Theaterkaffe, 1. Juli 1798. Da die kil. Generalkasse keinen Juschuß mehr leistet, so wird auf 3 Monate die Auszahlung folgender Rechnungsrubriken suspendiert:

27r. 5. Beleuchtung, gur Balfte,

27r. 6. Deforationen, ganglich,

ir. 7. Barderobe, ganglich,

Mr. 15. Derschiedene Musgaben, ganglich.

41. Fragmentarische Bemerkungen, die öfonomischen Verhältniffe des Cheaters, in hinficht auf seine fernere Erhaltung betr., von Bed (eigenh.), 4. Oft. 1798.

Er sagt in der Einleitung u. a.: "Die Mannheimer Buhne steht trot den ungeheuren, fast unersetzlichen Berluften auf einer Höhe, daß sie sich im Gaugen mit jeder andern deutschen Buhne messen darf." Er macht im weiteren Dorschläge, um die Bühne finanziell sicherzustellen und zu erbalten.

- 42. Die kurpfälz. Regierung übersendet das Patent der Thronbesteigung des Kurfürsten Maximilian Joseph, 18. febr. 1799. Das gedruckte Patent (42 a) ist ebenfalls datiert: Mannheim, 18. febr. 1799.
- 43. Dalberg an ben Theater-Kameraltommiffar Lind, besgl. an ben Regiffeur Bed und ben Kaffier Turk, 23. febr. 1799.

fordert Bericht ein, "ob und wiefern bei den dermalen veränderten Umständen besonders wegen dem von hier abgegangenen zahlreichen Militaire personale das Cheater dauerhaft erhalten werden könne".

44. Promemoria Dalbergs, 18. März 1799. Eigenh. Konzept; die 6 Beilagen, von denen Ar. 2 ein Gutachten Lincks ist, sind nicht bei den Akten.

"Das Mannheimer Nationaltheater, welches dem Staatsminister Frhr. v. Hompesch Ezzellz seine ursprüngliche Stiftung zu verdanken hat, wurde mir im Jahre 1778 zur Aufsicht und dauerhaften erhaltung durch ein höchstes Rescript d. d. Mannheim 1. Sept. 1778 übertragen.

Der höchste entzwed dieser National theaters stiftung war Entschädigung der Mannheimer bürger und Einwohnerschaft für den Abgang des Hofes und der geldverzehrenden zahlreinen Dienerschaft durch einen Circulationsfond, welcher zum allgemeinen Dergnügen sowohl, alf zur sittlichen bildung des publikums fortdienen sollte.

Su diesem behuf wurde gleich in obgedachtem höchsten Rescripte freyes orchester und nachher durch mehrere höchste Rescripte ein jährlicher, in monathlichen ratis an die Theater Cassa zu zahlender Beytrag aus Kammeralmitteln von 15000 fl. ausgeworfen und zugesichert.

Mit diesem zwar geringen sond, (wozu die wenig beträchtliche Einnahme des publikums kömmt,) gelang es mir, die hiesige deutsche bühne big zum Jahr 1794 gut zu erhalten; jest wurde wegen den Kriegs-

umftanden und der hierdurch veranlaften Stockung der finanzien das Nationaltheater durch ein bochftes Rescript vom 1. Gebr. 1794 ganglich sistirt.

Gegen diese höchste Derfügung machte die hiesige burgerschaft, besonders die wirthe und mehrere gunfte, (welchen das Nationaltheater eine vorgängliche nahrungsquelle bigher war) nachbrudsamste, von dem städtischen Dorstande unterftügte Dorstellungen und baten höchsten orts um beybehaltung des deutschen schaftles.

Wailand Ihre Churf. Durchl., durch mehrere vordere Kammeralgutachten überzeugt, daß die Erhaltung des Atationaltheaters in Mannheim wegen dem anziehen vieler fremten und den dadurch beförderten Geld Circulation selbst eine ergiebige Kinanzquelle ist, wo durch vermehrten accis, ohm, brücken u. chaussée geld u. d. m. der bisherige beytrag ex aerario zum theater wieder mit vortheil zurückfließt, erließen unterm 20. Fbruar [794 einen höchsten befehl an mich, für die sernere dauerhafte beybehaltung mehrgedachter schauspielsistinung zu welcher der vorige beytrag aus Kammeralmitteln wieder bevaeschaaen wurde, deservat zu sevil.

Das auf kurze zeit unterbrochene schauspiel kam nun wieder in gang, und erhielt sich biß zum nächstschen Jahre 1795, allwo wegen abermahliger stockung der sinanzien der beytrag aus der general Cassa nicht richtig mehr in monathlichen ratis wie vorhin geleistet werden konnte, wodurch die Theater Intendance genöthigt wurde bei Smo. um die aufnahme eines Capitals von 11000 st. zur Erhaltung des theaters gehorsamst anzustehen. Gedachte Capital erhebung mit Churf. und agnatischem höchten Consens versehen, wurde laut abschriftlich beygefügten höchten Rescripte d. d. 26. Fdr. 1795 der Cheater Intendance beschlen. Durch diese quelle und durch die sehr zahlreiche in Mannheim damahls besindliche Churpfälzische und nacher viel stärtere K. K. garnison war das Cheater hinlänglich in den stand gefezt, sich wieder auf einige zeit hinaus zuerhalten.

Seitdem aber durch abzug der deutschen garnison von Mannheim der beträchtliche jährliche Militair beytrag zur theater Cassa hinwegfällt, kann das schauspiel ohne einen jährlichen zuschang ex aerario, wie solches der zum theater rechnungsweßen bisher angeordnete Commissarius Regierungs und hoftaumerrath tit. Linck in seinem sub No 2 anliegenden Gutachten beweißt, fernerhin nicht wohl mehr bestritten werden. . . .

Mehrere Mitglieder des theaters haben von walland Sr. Churf. Durchl. auf den Hall, daß sie alters oder ohnvermögenheits halber außer stand gefezt würden, dienen zu können, Pensionsrescripte gleich mehreren Schauspielern und Schauspielernnen in München erhalten; die liste dieser vorläufig pensionirten Klünster ist in der Beylage sub No 5 enthalten.

Es kömmt nun dermahlen darauf an, ob Ihre Churf. Durchlaucht zum ferneren Vergnügen und Vortheile der Stadt Mannheim das seit solangen Jahren her bestandene Nationaltheater mittels zuwendung des erforderlichen zuschusses aus Kammeral Mitteln oder auf welch sonstige art fort bestehen zu lassen gogst geruhen wollen, sin welchem Falle die Bestätigung der Kontrakte und die Erneuerung der Pensionsdekrete

<sup>1)</sup> Dgl. A II, 1, 29 ff.

von der hochten buld und Gnade Sr. Churf. Durchl. erwartet werden muffe.].

Sollte aber die beybehaltung mehrgedachten Kunst Institutes durch einen unumgänglich nöthigen beytrag ex aerario wegen den dermahligen Teitverhälmissen und umständen ohumöglich seyn, so ersordert es doch die strengste gerechtigseit, daß bey gänzlicher aussehung des theaters dem gesammten theater personale annoch, wonicht aus //etel Jahr, zum wenigsten doch aus s Monathe hinaus die bisherige Gage verabsolgt werde, dannit diese leitte, welche größentskis lange Jahre dienen und ihre Ingendöräste durch fleiß ausgeopfert haben, zeit gewinnen können, sich auswärts Engagements zu verschaffen . . . ."

Bei Koffta 4 ift nur der erfte Abfat diefes wichtigen Aftenftudes veröffentlicht.

45. Vorlchläge Beds (eigenh.), wie die Theatergeschäfte mahrend seiner Abwesenheit in Munchen geführt werden sollen, 21. Marz 1799.

211s intereffant fei darans hervorgehoben:

"5. werde ich Ceonhard anweisen: daß er alle Verhandlungen, wobey die Franzosen ins Spiel kommen, auf dem Rathhause dem H. von Manger vortragen soll, welcher alles schon in eine gehörige Ordnung gebracht und die ferneren möglichen Ereignisse berichtigen wird."

Des weiteren schlägt er Dalberg ein Circular vor, das dieser fast wörtlich adoptiert. (= Ur. 46.)

46. Circular Dalbergs (nach Becks Vorschlag; eigenhandiges Konzept, 23. Marg 1799).

"Sämtlichen Theater Mitgliedern wird andurch bedeutet, daß vor wie nach big zur erhaltenen Churfürstlichen höchsten bestättigungs. Dollmacht das hiesige National Theater zwar seinen gang fortgeht, und alle Contraster provisorisch bestättigt sind, die wechselseitigen aufklindigungs termine aber sich nicht nach den in den Contrasten angegebenen und bestimmten datis, sondern nach der bald zu erwartenden Chursürstlichen höchsen bestättigung des Nationaltheaters selbst richten werden."

47. Bumpeid an Dalberg, München, 4. Upril 1799.
3n Beantwortung bes Promemorias vom 18. März hat finanzminifter v. Bompeid, vom Kurfürst beauftragt (vgl. Beil. zu AI, 4), Dalberg zu eröffnen:

Daß es unter den gegenwärtigen Verhältnissen nicht möglich sei, einen Beitrag aus dem Arario zu leisten, und daß solglich kein anderer Ausweg übrig bleibe, die sernere Eristenz dieses Cheaters, welches übrigens der Kursürst erhalten zu sehen wünsche, zu erzielen, als mittels zweckmäßiger Ökonomie, Entsernung alles überfüssigen Aufwands und klugen Einrichtungen die Mittel hierzu beizubringen, wozu allenfalls jener Theil der Bürgerschaft, so den Augen davon hauptsächlich ziehet, seinen Beitrag leisten könnte. ".. Erlauben mir Euere Hochwohlgeboren nur noch himzugussigen, daß, wo Sie als Vorstand dieses Theaters sich bishero so vielen Auhm erworben haben, ich mich nicht überreden könne, Sie würden

in dem gegenwärtigen Drang der Umftanden nicht auch noch Mitteln und Wege ansfindigen, wodurch die Churfürstliche höchste 21bsicht erreichet und Ihre entschiedene Verdienste noch mehr vergrößert werden."

48. Herfling an Palberg, München, 5. Upril 1799. In demselben Sinn wie voriger Brief. (Friedrich frh. v. Hertling war Justigminister.)

49—54. Sechs Briefe Beds an Dalberg, aus München, wo er sich beim Kurfürsten für die Erhaltung des Theaters bemühte. April 1799.

49. Bech an Dalberg, München, 1. Upril 1799.

"Das Schreiben, womit Ihro Egcellenz mich beehrten, habe ich gestern Abend erhalten; und verfanme keinen Angenblik es, so gut als ich jezt kan, zu beautworten.

Nachdem niein Brief an den sin. B: v. Hacke ') abgegangen war, sand ich es nöthig — und Gelegenheit — den Churfürsten zu sprechen. Ich legte ihn noch einmahl, mit aller Stärfe des geraden Gesißhls, der Beredsamfeit und Güte der Sache, die Gründe ins Herz; und er versprach mir: "selbst aus eigenen (nicht des Staats) Mitteln alles dafür zu thun, was möglich wäre." Auf die Summe hatte ich ihn schon in meiner vorigen Unterredung vorbereitet mit der Dersicherung: das ohne diese das Cheater sich nicht erhalten könne. Ich zweise unn gar nicht, das, wenn Ihro Exc: bündiger, sürtresslicher Vericht nebst den übrigen und des hn. v. Reibelds ') Belege dazu kommen, der Chursürst die Summe aus der Cabinetscasse bewissigen werde.

Allein ein anderer sehr schlimmer Umstand tritt ein! Der Churf: und die Churfurfin haben bestimmt erklärt: das sie durchaus die besten Mitglieder des Mannheimer Theaters hier haben wollen.

Wie schlimm war es, das der Vericht noch nicht da war! Wäre das Theater von Mannheim schon bestätigt gewesen, die Summe verwilligt: ob hätte ich den flaren Veweiß vorlegen können: das ein solcher Vesech den unvermeiblichen Sturz des Cheaters nach sich ziehen würde! Ich bin als Schauspieler und Regisseur dem Mannheimer Cheater sehr nöthig; dieß sühle ich ohne alle Eigenliebe, nicht minder sind's meine Frau und die Kenner. Gleichwohl bestehen die Durchl. sehr sest darauf! und der Churssücht hat mir schon einen Zussag abessordert süber die Lusssührung. Ich habe in diesen erhen stücktigen Unssag schon alle die Schwierigkeiten hineingedrängt, welche ich, ohne gänzliche Übneigung zu zeigen, angeben konnte und durste. Hätte ich zu beweisen gesucht: das dieser Schritt den Sturz des Cheaters bewirken könnte, so wäre es möglich — wahrscheinlich gewesen, das die hinzusommende Summe von 15000 st. der Sache einen für Mannheim sehr nachtheiligen Ausschlaggegeben hätte. Zest hängt vor der Kand alles davon ab, daß das

<sup>1)</sup> Dalberg wollte 1798 die Intendang an den hofgerichtsrat v. hade abtreten. Pichler 167. 2) freih, Janag v. Beibeld, Prafident der turpfalgifchen Regierung in Mannheim.

Theater in Mannheim erft vollkommen bestätigt, die Summe verwilligt ift, alsdann können nur Ihro Erc: durch die trifftigsten Dorstellungen diefien Schlag vieleicht abwenden.

Leider ist das hießige Personale gar zu schlecht! Ich werde noch heute zu dem hin. v. Hertling gehen und so viel nügliches reden als möglich. Es war gut, das die Sache nicht an hin. v. Hompesch gegangen ist!

Man hat mir gerathen zu hn. v. Montj: 1) n. Homp: zu gehen; ich mag aber nicht courtoisiren; was ich nicht auf dem einfachsten Wege von Churf: u. Churfürstin erhalte, will ich nicht.

Der schleichende, spahende, intriquirende Geist des ehmahligen hofes contrastiert sehr mit dem System der jetigen Regierung. Es ist alles anders als in Mannheim; mir macht die Urt der Gänge 2c. viel Vergnügen, als ruhigen Suschaner. Die Meisten wißen nicht, sich in die Teiten zu schieren, au schieren.

Ich werde noch unter 14 Tagen bis 3 Wochen nicht abkommen können, da mich der Churf: auch ber der Einrichtung des hießigen Cheaters branchen will. In spielen — habe ich 2 mahl abgelehnt; nur wenn der Churf. es verlangt, werde ich. Li, v. hadte kennt sehr das detail, er kan Ihro Erc. so gut wie ich Vorschläge machen; mit Operetten muß nan sich einsweilen helfen.

Sutor<sup>2</sup>) war sehr entbehrlig! mit Leibnig<sup>3</sup>) muß man Geduld haben; sobald ich zurüffomme, will ich alle Kräfte ausbiethen. Gott gebe, daß alles ant ausgeht!"

#### 50. Beck an Dalberg, München, 2. Upril 1799.

"Wie ich die Shre hatte, Ihro Exc: zu sagen, so habe ich auch gethan. H. v. Hertling hatte die Sachen an Hn. v. Hompesch geschift, ich war bey jenem, wußte schon, was der lezte entscheiden würde, gieng alle Minister und Reser: vorbey, wandte mich an den Churs: und die Churskistin — und die einsache, runde, natte Shrligseit ist durchgedrungen. Der Churs: erhält das Mannheimer Theater aus eignen Mitteln; ich habe sein Wort und ihres. Es geht hier kurdes, mit zeinheit hätte ich nichts genacht, Geradheit und gute Sache drangen durch. Der Chursist sehn beschäftigt; auch ich habe viel zu thun. Das hießige Theat: soll auf aläuzenden Kus, wir, die Renner und Steutsschof besteht.

Heute Morgen war ich eine Stunde bey der Churfürstin; wir sprachen viel — sie schätz Ihro Excelleng! Manches mundlich. Ich siel spielen. Ich soll das Cocale kennen, an Planen mit Babo') arbeiten, ich werde in 14 Tagen noch nicht zuruf seyn können.

Nach Dogels Stud fan barbara feyn, dann unverweilt Skoko b, bis dabin bin ich da.

<sup>1)</sup> Magimilian v. Montgelas, Minifter ber auswärtigen Ungelegenheiten.

<sup>2)</sup> Baffift 1798 fur Bern in Mannheim engagiert.

<sup>3) 211</sup>s Sanger 1797 engagiert.

<sup>4)</sup> Frang Marius Babo, bramatifder Dichter und 1799 -1810 Intendant des Mundener Cheaters.

b) Dogel "Gattin und Wittwe zugleich", Schauspiel 5, zum erstenmal 4. April. Eugenius Stoto, Cranerspiel 5 von Bensler, wurde am 26. März zum erstenmal aufgeführt. Barbara?

Ich werde zu Mannheim viel Arbeit finden; ich werde leider bald mich vom 20 jährigen Aufenthalt trennen miffen."

#### 51. Beck an Dalberg, Munchen, 7. Upril 1799.

"Noch immer bin ich nicht im Stande, die Teit meiner Ubreife nabe zu bestimmen. Das Chaos von Verwirrung läßt fich nicht beschreiben; die Derwaltung des Staats war in der außerften Gerruttung, und faft alles wird in eine andere form gebracht. Der Churjurft hat anferordentlich viel gu thun; da es nun die Matur der Beschäfte, wefihalb ich hier bin, mit fich bringt, das ich fast alles mit ihm felbst oder an ibn gu berichten habe, fo vergeben immer einige Tage, ebe ich einen Schritt weiter bin. Man tann fich dort gar feinen Beariff machen, von dem. wie es eigentlich jest bier fteht. Der entschiedne, feste Wille des Churfürsten, überal das Gute gu befordern, Recht und Ordnung, die Wünsche und Bitten fo vieler um Erhaltung, Unterftutgung! Miemand foll aedrudt werden, Taufende bitten und erwarten! Das finang Depardement muß eifenhart feyn! Ihre Ere: hatten einen leider gu richtig en Begriff von dem oeconomifden Suftande. Es halt unendlich fdwer, eine Summe gu irgend einem Behuf angewiesen gu erhalten. Sparfamkeit! ift die Lofung.

Ob ich gleich die Mussicht gang verlohren habe, Mitglied des M: Theaters bleiben gu tonnen, fo treiben mich doch heilige Pflichten der Dantbarteit, der Redligfeit und Menschlichfeit für fo viele Unglücklichen, alles, was in meinen Kraften fteht, zur Erhaltung des Manuh: Theaters beizutragen! Die angestrengtefte Klngheit ift hierzu nothig! Glauben Ihro Erc: nicht, das ich taufche. Es ift zwar des Churfurften Wille, das dortige Theater zu erhalten, er hat es mir felbit mehrmals verfichert; aber - über die Summe bat er fich noch nie erflart. Er wird fie gewiß nicht nach Untrag bewilligen; ich forsche angftlich! und - ebe bas fürchterliche "Mein" erfolgt, will ich fuchen, das mir der Churfurft das Referat überträgt, um einen Ausweg gn finden, welcher den jetigen Derhaltnifen angemegen ift. Die Sahl der Geschäfte ift gu immens! man hat nicht Beit, einen Begenstand öfter vorzunehmen; gewöhnlich wird das Referat mit dem Befdeid in eins verschmolzen, dann wird die Unterschrift gleich hingugefügt. Man muß einer absprechenden Entscheidung auf alle falle auszuweichen fuchen.

Jum Beispiel, wie unendlich schwer es seyn wird, einen Inschuß aus den Staatskaßen zum Cheater zu erhalten: Graf Seeseld') gab als Bedingung der Übernahme der Intendance ein: "Das man ihm die 16000 ft. geben müsse, welche Graf Seeau") gehabt hatte, nud diese Bedingung kan es machen, das Graf Seeseld die Stelle abgeben wird, weil man in keinem hall einwilligt, ihm diese Summe zu geben.

Wie das Mannheimer Theater bestehen kan, wenn ich mit meiner frau, Stentzich und der Renner auf einmahl abgehen, weiß ich eigentlich noch nicht. Doch läßt sich nichts mit Gewißheit voraussehen. Die Dinge

<sup>1)</sup> Graf Clemens v. Corring-Seefeld war Intendant der hofmufit in Munchen.

<sup>2)</sup> Der Intendant Graf Sceau in Inanden + 25. Inarg 1799.

können sich noch sehr sonderbar und sehr gunftig für Mannheim andern. Thun Ihro Excellenz Ihr möglichftes! es ist der allerkritischtie Teitpunktl die Buhne haben Sie 20 Jahre durch so unendliche Stürme erhalten! vieleicht retten sie Ihro Excellenz auch diesmahl noch von dem Derfall.

Ich bitte um schnelle und bestimmte Untwort von Ihro Excellenz, in dem fall, das eine weise und aussührbare Maasregel von Ihnen genommen wird! ich werde suchen, mit so viel Klugheit als Redligkeit zu handeln.

- P. S. 3d bin nicht wohl und foll übermorgen hamlet fpielen."
- 52. Beck an Dalberg, München, 11. Upril 1799.

"Ich eile, Ihro Excellenz Rechenschaft abzulegen. Ich habe sondirt: 311 der bewußten Stelle ist noch Tiennand — selbst in petto — ernannt; der Koj-Staat der Kran Churs: wird erst im Herbst errichtet, die bekkannte ltrsache ist: weil noch nicht Platz in der Residenz ist. Uns dieser Ursache hat sie bis jezt nur 2 Hosdamen, die frau v. Verschure und Gräsin Tagis.). Der Koj geht im May auf Nymsend: [Aymphendurg]. Dann ersolgt die Entbindung, in der Twissender wird im Schloft gedaut. Eine größere Ursache ift nicht bekannt, sie lätzt sich nicht schreiben, wohl aber combiniren. — ?

Den Churf: habe ich heute nur furze Seit gesprochen; er nuß die Augenbilfe ber Seit abstehlen und die Gedaufen dem Uebermaaße der Geschäfte. Sein herz ist dasselbe, aber seine Kaune ist oft getrübt, er trägt schwer! und fühlt sich nicht glutlich unter der Cast. Alles ist noch in einer gewißen Derworrenheit, und es wird viel Seit und viel Mühe koften, ehe alles auf seinen rechten Platz gestellt ift. 10000 politische Rüflichten — im Grosen wie im Kleinen durchtreutzen sich, für einen anfgelösten Knoten zeigen sich gleich wieder 3 Schlingen, die politische Cage wird täglich fritischer.

Die Kurze der Seit reichte kann bin, Ihro Erc: Auftrag auszurichten: ber Churf: lägt Ihnen sagen: er habe den Brief durch fin. v. Hertling erhalten.

Weder über das hießige Theat: noch über das Mannheimer ist noch etwas bestimmt entschieden. Für die Derbesserung und meine ehrenvolle Unstellung spricht sein fester Wille; gegen diesen streitet eine Conjuration von —!! hat wird diese — im Grunde kleine Sache so wichtig behandelt wie die größte Staatsresorm! Ich bewege mich wenig und intriquire gar nicht, ich hoffe sogar, daß die Intrique den Sieg davonträgt!

Das Janumern von Weib und Kindern! von Freunden und Bekannten! das viele schimme, das ich vorhersehe, wenn wir aus Mannheim geschieden sindl das wehklagen so nander Unglüklichen beym Cheaterl all' dieß macht: das ich selbst die lezten Kräste anstrengen werde, um mein Hieherkommen zu verhüten. Ob es möglich seyn wird, weiß ich nicht.

Da ich täglich die Lage des Ganzen beger kennen lerne, finde ich, dag bieg jezt — der unfeligne Seitpunct war, nm für die Erhaltung des Mann-

<sup>1)</sup> Caroline freiin von Verichuer und Magimiliana Grafin von Thurn und Tagis,

heimer Cheaters den Plan einzureichen! In diesem hodit kritischen Seitpunct! wo man so ängklich von allen Seiten oeconomisirt! wo der Churf: den Depardements Chefs ziemlich viel Gewalt einräumen muß, weil er nicht selbst alles übersehen kan; in dieser hochst verwirrten und traurigen Seit kan fast immöglich eine befriedigende Untwort erfolgen.

Ich will das äußerste versuchen, um während meinem Bierseyn noch durchzudringen! gelingt dieß aber nicht — oder — muß ich eine abschlägliche Untwort befürchten — so reise ich zurüf und lege Ihnen die Plane vor, wie mit der äußersten Unstrengung und manchen Zeschränkungen das Theater noch hinzuhalten ift, bis die Ereigniße sich näher entwikeln und ein bestimmter Entschling gesaft werden kan.

Weder H. v. Gohre, noch Keßling '), noch alles, was unter neue Cheis gekommen, weiß bis dato, woran es ist; und es hält selbst diesen Hin. schwer, den Churf: zu sprechen. Alles ist noch in völliger Unordnung, jedes Unternehmen fordert Geld und das ist gleich ein Grund zum stoden.

Meine Lage, fo ehrenvoll fie auch in fich fein mag, ift nichts weniger als angenehm! und ich febne mich von Bergen nach Anhe!

3ch habe in 14 Cagen einen Schatz von Erfahrungen gemacht, ich fühle mich reicher, aber nicht glücklicher.

Mit großer Ehrerbiethung für Ew. Exc., mit inniger Unhänglicheit an ein Land, welches mein 2100 Vaterland war, mit Hoffnungen auf beffere Jukunft zc."

#### 53. Beck an Dalberg, München, 13. Upril 1799.

"Ihro Ercelleng Derlangen eilte ich zu erfüllen. Ich gieng fogleich jum Minifter v. hompefc und erhielt die gar untröftliche, bestimmte Derficherung: "das von hier aus auf feine Weise geholfen werden fonne". Was nun der Churfurft felbit zu thun gesonnen ift, im fall ihm Ihro Excelleng die Unmöglichkeit bewiesen, ohne Bufchug das Theater gu erhalten, dieg tan ich entweder gar nicht oder febr fcwer und fpath erfahren. 3ch fan nicht genng wiederhohlen, wie bier alles fo gang anders ift als dort! wie eingeschränkt die Teit des Churfürsten! wie fcmer es halt, für dringende Gefchafte einen Augenblit Gebor gu erhalten, und noch weit weniger Resolution. Ohne Ihro Ercelleng fernern Derfuchen, von dem Churfürften unmittelbar oder aus den Pfälzifden Cabinetskagen einen Jufduß zu erhalten, im mindeften einen Sweifel entgegen werfen zu wollen, halte ich es dennoch für das rathfamfte, fo lange als möglich noch zu temporisiren. Der gegenwärtige ift ficher der allerunfeligfte Beitpunkt, um etwas befonders in Geldfachen durchzusetzen. In einem Jahre hat mir der b. M: v. b: [Bompefch] Bulfe verfprocen; diek nachfte Jahr fey es unmöglich!

Ein Extrem jest — Niederlegung der Stelle — oder gar die Aufhebung des Cheaters könnte nichts anders als die größte Sensation erregen! Bedenken Ew. Erc.; die folgen! für die Stadt Mannheim! bey

<sup>1)</sup> fror. Ludwig Joseph von Gohren war Oberhofmarichall, fror. Karl Eudwig von Kesling war Oberftallmeifter.

des Churfürsten besten ausdrücklichen Willen für Erhaltung! in Unsehung so vieler, die dadurch unglüklich ohne Grenzen würden!

Wenn alsdann nach viel Geschrey und Klagen ein Plan entworfen würde, nm das Cheater auch ohne Suschuß noch ein Jahr hindurch zu erhalten, so würde dieß die ungehenern Derdienste schmählern, welche Jtro Ezc: sich um das M. Cheater in 20 Jahren erwarben, wenn dieselben noch um etwas zu früh zurüfgetreten wären.

In einem Jahre geschicht und ändert sich viel! wie sehr wünschte ich: der Churstürst wollte mich noch so lange in Mannheim lagen, um dieß Jahr hindurch durch alle Mittel der Zesonnenheit und Thätisseit das Gauze führen zu helsen! Stellen ihm Ihro Exc: vor: "das ohne Juschuß das Cheater sich höcht elend allensalls noch ein Jahr hinschleppen ließe, das hierzu aber die Gegenwart von mit und m: Frau sehr nöthig sey! und was Ihnen noch beseres und zweckmäsigeres zu sagen, Ihre tiesere Einsicht an die hand giebt. Ich glaube, ich kan nicht redliger handeln, als indem ich mich dazu bereit zeige, alle die Gesahren, Mühsseligteiten und Veschwerden in Mannheim noch mittragen zu wollen, wenn ich nüchen fan, und dafür die hießigen besern und ehrenvollen Aussichten noch zu orfern.

Ist das Theater einmahl aufgehoben, so wird schwerlich wieder ein Nat: Cheat: errichtet. Ein reisender Direktenr ruinierte die Vorräthe, blieb ein halb Jahr, reizte dunch Arenheit und schleppte das Geld weg. Swei Künste wären vernichtet! Theater und — Musst! Was würde aus Maunheim? Was aus den vielen armen Individuen, die davon leben? Die Pensionirten? Woher sollen sie die Pensionen beziehen? Jezt drängt man sich, den Ueberrheinischen Beamten Brot zu verschaffen. Bekännen sie Pension endlich mit Mühe — z. B. die Aicola und Aitter? Was würde aus den Männern und Kindern? Was aus Frank? Aichter? Kirchhöfer 2c. Was aus den brauchbareren und desto mehr verschuldeten übrichen?

Stand nicht die Bühne zwischen 86 und 87 auf einer noch niedrern Stuse? Wird nicht der Krieg immer Truppen in Mannh: ziehen? Es seien franz: oder Deutsche? Wird dieß nicht immer ganz erträgl. Einnahmen machen? Werden nicht die Junwohner, Abonenten ze lieber ein mittelmäßiges Cheater ein Jahr hindurch ertragen als gar keines? Der Churs: hat bestimmt erklärt, das die Pensionirten alle nach Mannh: sollen; F. Brezenheim ze.) und viele wohlhabende Menschen kommen dann, sobald die Franz: weg sind; nach dem Frieden kömmt anch viel Militär— nach dem Frieden!— O wie viel beser wird es da um Mannheim stehen!"

54. Berk an Dalberg, München o. D., (Mitte April) 1799. "Ihro Excellenz Schreiben vom 5. und 6. April habe ich erhalten und werde mit Klugheit verfahren.

3ch bin überhäuft; hente oder morgen werde ich Churf: und Churfürstin sprechen, vieleicht findet sich gute Canne und glüklicher Augenblik für manches.

<sup>1)</sup> fürft Karl v. Bregenheim war ber natürliche Sohn Karl Theodors.

Die Aufhebung des Theaters in Mannh: ware schrecklich! Für viele Menschen ein grenzenloses Glend! Dieß wird Ihr Herz empfinden! Ihre Chatigkeit beseuten. Bu helsen wird seyn. Bewilligt der Churf: den Huschig, so ift alles gewonnen! Der Krieg kan der Cage nützen; in 14 Tagen bin ich dort, dan kan ich alles deutlicher enthüllen. Muth! Ausdauer! Aufhalten!

Der Churfürst hat sich bestimmt für die Erhaltung des Cheaters in Mannh: erklätt; eine Sunnne opfern und das Ganze zertrümmert sehen, wird er in keinem fall wollen! Selbst wenn Ihro Exc: allen Vitten mid Rückschen wiederstünden und die Intend: niederlegten, würde der Churs: doch sich Plane vorlegen laßen, wie das Cheat. sür Mannheim zu erhalten sey. Wer kan den Ausgang der Dinge vorhersehen? Steht nicht Baiern eben so gut eine grose Veränderung bevor, wenn Gestreich und Ausland siegen sollten auf dem Continent, wie England zur See? Wäre es wohl rathsam, in diesem kritischen Zeitpunct, ohne das Ausgerste abzuwarten, das Cheater aufzuheben? Geht nur das Werk langsam fort, verbesern läßt sichs leicht, wenn ein günstiger Zeitpunct eintritt, eine besere Zukunft sich zeicht. Wer kan wissen, welche glückliche Ausslichten Mannheim und seinem Cheat: noch bevorstehen!

Ihro Erc: fragen fan ich entschöpfend beantworten.

1. Die Logen werden um den jetigen Preif alle genommen werden wo nicht von Dicasterianten, doch von Burgern.

2. Die Sinnahme an der Case wird sich nicht um Vieles mindern, besonders wenn nach dem Kriege die Pensionärs und 4 Regimenter dahin kommen, wie mir der Chursürst sagte.

- 3. Gute Opern und glanzende Schauspiele konnen immer gegeben werden, bezahlen die Kosten durch den Julauf; man gewöhnt sich bald an minder gute Besetzung im Nothfall und tröstet fich immer mit Hoffnung des Besern.
- 4. Die abgehenden Mitglieder muffen erfezt werden, so bald es unumgänglich nöttig ist! Einstweilen erspart die Case mehrere 1000 fl. Die Franzosen fragen nicht so viel nach dem begern, die Gestreicher eben so wenig. 1796, als ich noch in Berlin war, da war der größte Zulauf, da fehlten wir, die Renner und Stenisssschauch.
- 5. Mugen fich im Unglüdlichften Salle einige gefallen lagen, wieder auf dem frubern Etat gefegt zu werden.
- 6. Die Theater Regie, fo wie alle Mitglieder mußen um ihrer Existen; willen alle Bosartigkeiten entfernen.

Ihro Exc: wurden wieder mehr eigne Aufficht dem Geschäft witmeu. Es stand schon ein Schurke und ein Dummkopf an der Spige, was dort unter Ihro Exc: Ceitung die Sittlichkeit der Glieder bewürfte, muß nun die Strenge und ihre Selbsterhaltung.

Was der Churfürst etwan thun wird, thut er für die Innwohner M:, für die sonit verzweissenden armen Mitglieder. Eine Summe geben und Dec: und Kleider für ein — reisendes Theater, würde ich ihm nie rathen. Von Pensions Bewilligungen kan jeht in keinem fall die Rede seyn. Die Pensionen siud ja auf die Theater Case angewiesen, vid:

Rescripte! Der Sinang Minister wird nichts aus Baiern bewilligen und der Reserendar v. Hartmann qu'alt sich, um dem Schifsahl der über Abeinischen Beaunten eine bestere Wendung zu geben. hier kan und wird außer den 4 genannten Subj: Alemand mehr Unstellung hoffen. Ihro Exc: sehen daher, wie kläglich das Schicksahl vieler Menschen seyn würde, wenn Sie den Munt verlöhren.

Ich getrane mich, unumftößliche Plane vorzulegen, wie das Cheat: in Mannheim zu erhalten ist. Das weitere mündlich. In 8 Tagen werde ich reifen mit dem H. O: 21: v. Reibeld."

55. Vorschläge Beds, um das Theater ohne Zuschuß aus den Staatskassen noch ein Jahr zu erhalten. München, 13. April 1799 (für die kurf. Regierung).

Er bringt ökonomische, moralische und politische Gründe gegen die Unscheung vor. Unter den letzteren fällt besonders solgende Vemerkung aus: "Die Gesahr einer Derwilderung! eines Auswegs durch Jusammenkünste, in welchen die Leidenschaften ausgeübt würden, welche sie zuvor in dramatischen Gemählden als Laster erkannten. Panem et Circenses! — Es liegt dem Staate viel daran, zu wissen, ob und zu welchem Tweck das Dolk sich versammelt!"

Unter den Mitteln zur Erhaltung bringt er die schon öfter vorgeschlagene Derminderung der Ansgaben und Erhöhung der Einnahmen wieder vor. Er schließt: "Dieß sind die einzigen Utittel, um nach dem verjüngten Maasstade, ein sehr gutes Cheater in ein sehr mittelmäßiges verwandelt, noch ein Jahr (vieleicht 11/2 Jahre) sorzigerhalten . . . . Wahrscheinlich wird diese Derringerung viel Ummuth erregen, der vereschliche Ches die Kast nicht seruer tragen können, so weise derselbe es bisher auch führte!

für diesen möglichen fall bedürfte es wohl der erhabnen edeln Entschließung des durchlauchtigsten Chursursten und eines hohen Finanz Ministerii; um nach Erwägung dieses in möglichte Kurze gedrängten Plans die Direction einem Sachverständigen zu übertragen; und demfelben, alle die rechtlichen, schistlichen und anwendbaren Mittel zu gewähren, welche in diesem Teitpunkt die Dorräthe aller Urt, das drängende Bedürfniß der Innwohner und die traurige alternative der Schauspieler darreichen."

- 56. Hompesch an Dalberg, München, 24. Upril 1799. Er übersendet Dalberg zur Beurteilung den obigen Plan Becks (Ur. 55), den er von höchster Stelle erhalten hat.
- "... Des wärmsten Untheils ohngeachtet, den ich an diesem für die unglückliche Stadt Mannheim so wesentlichen Etablissement nehme, sehe ich mich genötigt, mich in allen Punkten auf mein vorderes Schreiben vom 4. dieses zu beziehen. (21r. 47.)

Euer Ezzellenz kennen so gut wie ich die Spannung, welche unfern gnädigften herrn auch mit dem besten Willen außer Stand setzet, da zu helsen, wo seine Grofmut, Liebe für seine Unterthanen und Geschmack für Kunst gewiß unter andern Verhältnissen meinen Vortrag nicht abge-

wartet hatten, um wohlthatig auf Mannheims Zewohner zu wirken. Indeffen erheischt Erhaltung des Ganzen individuelle Opfer . . . "

### 57. Dalberg an Beck, 5. Mai 1799. (Eigenh. Kongept.)

Fordert mit Bezug anf den ihm von Ministerium überschieften Plan Becks (Ar. 55) detaillirte Vorschläge von ihm ein, besonders über die Derminderung der Unsgaben. Insbesondere erwartet D. Auskunft darüber, wie Beck sich "die von ihm vorgeschlagene Verringerung des Gehaltes derzeinigen, welche mehr Seit und Umständen, als Verdiensten eine Erhöhung verdankten", im einzelnen denkt. "Diese angetragene Verringerung, welche, wie Sie wohl bemerken, viel unmuth erregen wird, soll mich doch nicht abschrecken, die last serner zu tragen, da ich jezt des Chursürsten bestimmten willen und wunsch weiß, und ich vom Vortheile ties überzeugt bin, welchen die Erhaltung des Nat: theaters der Stadt Ukannheim bringt, zu deren besten und aus Liebe zur Kunst ich diese nicht leichte last 20 Jahre lang schon getragen habe.

Dom Abgange dahiesiger Mitglieder nach München ift in der erhaltenen furfürftl. höchsten Communication noch keine rede, — und eine förmliche bestättigung dahiesiger Contrakte wird anch nicht erfolgen — waß wäre nun wohl zu erklären, da Sie selbst in ihrem Plane ad Ur. 1 auf Derminderung des personale antragen? — wer und wie ist zu verabschieden? u. d. m."

# 58. Palberg an Hompesch, 5. 2Nai 1799 (eigenh. Entwurf).

"Aur der wunsch 5. Chrf: Durchl., das Mannheimer Nat: theater erhalten zu wißen und die Versicherung, welche Ew. Ezcellenz mir in dero schreiben vom 24. april geben, dies Institut in beseren Teiten aus Kammeralmitteln, wie vorhin, wieder zu unterfüßen, können mich bestimmen, dies geschäft, welches mit unendlichen schwierigkeiten und gar manchen unannehmlichkeiten verknüpft ist, länger forzussetzen.

In dem mir mitgetheilten Plane des tit. Becks finde ich manches unausführbar; unterdeffen hoffe ich doch gewiß, ein volles Jahr hinaus durch neu zu ergreifende Magregeln und zweckmäßige anstalten die hiefige buhne, (ohne daß sie dem höchsten aerario lästig falle) erhalten zu können; worüber ich Sner Church. Durchl. meine Versicherung zu geben, Ew. Ezzellenz ersuche.

59. Frangöfischer Brief Dalbergs an den Kurfürsten (eigenh. Entwurf), 6. Mai 1799.

>Monseigneur! L'intention bienfaisante de votre Altesse Sme Electorale relativement a la conservation du theatre national de Mannheim

m'a eté reiterée par une lettre particuliere du Ministre Mr. le Baron de Hompesch, ainsi que par le Sieur Beck, a son retour de Munich.

Mon desir, de remplir strictement vos ordres, Monseigneur, et la conviction que j'ai de l'agrement et de l'utilité reele que procure le theatre a la pauvre ville de Mannheim vont faire redoubler les efforts de ma surveillance pour la conservation de cet institut, qui assurement profite a la caisse de la chambre des finnances par une Circulation d'argent de l'etranger en augmentant la consommation de la ville laquelle reflue par toutes les branches a la caisse generale de l'etat,

Les circonstances malheureuses dans lesquelles les finnances Palatines se trouvent, ne permettant pas actuellement l'ajoute du fond destinné pour l'entretien du theatre, et sans lequel il est de toute impossibilité qu'il se soutienne a la longue, me feront prendre des mesures et arrangements, d'après lesquels j'espere pouvoir soutenir encore pendant une année le theatre d'ici sans que la caisse generale ait besoin d'y fournir des especes,

Je sens toutes les difficultés et desagrements de cette besoigne, rien ne peut l'alleger, Monseigneur, que l'idéé de remplir l'intention de votre Altesse Sme Electorale joint a l'espoir bien fondé, monseigneur, que par des moïens possibles et peutetre facils, vous deignerès soutenir ma bonne volonté. A cet egard je suis etc.«

#### 60. Beck an Dalberg, Mannheim, 5. Mai 1799.

"Durch die Urt, wie ich von München nach Mannheim gelangte, bin ich aller meiner Papiere vor der Hand beraubt.") Er bittet daher um Rückgabe seines "Plans" (Ur. 55), um ihn im Detail ausarbeiten zu können. "Über mich und meine Frau ist schon mehr Klarheit zu geben: denn, da von meiner Seite ich dem Churfürstlichen Derlangen nie etwas anderes als Besolgung entgegensehen kan und mir von Sr. Churfürstl. Durchlaucht alles bewilligt wurde, was ich nur verlangte, so ist schurfürstl. Durchlaucht alles bewilligt wurde, was ich nur verlangte, so ist salt bewiesel mehr übrig gegen die Dersetzung nach München." (Bed wurde laut Restript vom 28. Juni 1799 (Ur. 70) als artistischer Direktor und als Schaufpieler nach München engagiert, mit ihm seine Frau Josepha geb. Scheefer, serner Karl Stenzsch, ein Schüler Schröders, der Tenorist Tochtermann und seine Frau Walburga geb. Aufgläufer, ausgerdem Mad. Renner.)

61. Dalberg an den Theaterfommiffar Ziwny, 21. Upril 1799 (eigenh. Entwurf).

fordert ein Gutachten über die Erhaltung oder Ubschaffung des Theaters mit gründlicher Beantwortung von fechs gestellten Fragen.

- 62. Ausführliches Gutachten Ziwnys, "den gegenwärtigen Zustand und die forterhaltung des Mannheimer Nationaltheaters betr." 27. April 1799.
  - 1. Die erste Frage Dalbergs: "Ift das Nationaltheater der Stadt Mannheim wahres Vergnügen und würklicher Nugen?" wird bejaht,

<sup>9</sup> In seinem Regiebericht vom 27. April (direibt Bed: "Da alle meine Papiere und Sachen noch in Mauer ber fin, von Zyllenhart liegen, bin ich außer Stande, Jhro Ezc: eine Copie Desjenigen Plans vorzulegen, welchen ich dem Churscheften überreichten."

n. a. führt T. an, es sei unzweifelhaft, daß das Theater durch Verbesserung der Sprache und Mundart, Verseinerung der Sitten, Käuterung des Geschmads, Erweiterung der Welt- und Menschenkentnis, Bildung des Verstands und Herzens, Ablenkung von gröberen Belustigungsarten Anthen bringe.

2. Die zweite frage: "Kann hiefiges Theater ohne durfürstlichen bisherigen Sufduß ferner dauerhaft bestehen?" wird ichlechterdings perneint. 3. verweift darauf, daß die Bevolferungszahl durch Wegzug vieler wohlhabender fremden, Offiziere und "Penfioniften" gurudgegangen fei, feit mehreren Quartalen feien die Behalte und Penfionen an die meift vermogenlofe Dienerschaft nicht mehr ausbezahlt worden, alles Gewerbe der Burgerfchaft ftode, das baare Geld fei fast vollständig verfcwunden infolge der fcweren Zeit, der Kriegsnote und Einquartirungslaften, Die dermalige frangofifche Barnifon befuche nur die Singfpiele, nach ihrem Ubrug werde eine fleine beutsche Barnifon folgen, die jedenfalls ein außerft niedriges Abonnement fordere. Uns all diefen Grunden fei eine Dermehrung der Ginnahmen und eine Verminderung der Ausgaben numöglich. Einige Ausgabernbrifen ließen fich vielleicht noch auf furge Seit etwas einschränken, "aber nicht anderft, als auf Koften der Sufriedenheit des publicums, jum Nachtheile des gangen und gu übler folge für die Sufunft, außerdem würden diefe Ubgwackungen das deficit nicht ausfüllen." Die Behalter der Kunftler und des Orchefters feien feiner Reduftion fabig, allenfalls nur durch Derabschiedung entbehrlicher Schaufpieler und Sanger . . . "Ohnehin darf das Mannheimer Theater mit der Execution feiner Singfpiele fich wenig bruften; fehlt es nicht faft bev allen Sangern und Sangerinnen entweder an Kunft oder an Stimme oder an Bildung und action? Micht ein nur leidentlicher Bassist ift porbanden, unter den vielen fo thener bezahlten Tenoristen bat nicht einer die fur ein fold Theater erforderliche Stimme; fein großes Singfpiel tan beborig befegt werden, und wenn man auch die fehler der Vocal Stimmen übersehen wollte, so wird die schönfte Music durch das Orchester gemeiniglich verhungt, und das Ohr des Kenners befonders durch die blafenden instrumente beleidigt, und was das arafte ift, lagt fich nichts anderes erwarten, als daß das orchester immer mehr und mehr finten werde." Die Oper aufzuheben, gebe nicht an, da das Dublifum gerade die Singspiele bevorzuge. "Ich will dabey nur im Dorbergeben bemerten, daß die Confunft, die fonft hier zu hauß war, durch aufhebung der Singfpiele vollends alle Mahrung verlieren würde. Bang aufheben lagt fich alfo das Singfpiel nicht, aber es laffen fich manche von den Sangern und Sangerinnen gang entbehren, manche gu boch begahlte durch andere mit geringerem Behalt vielleicht noch beffer suppliren; ware nicht der Befcmad des Publicums von den fleinen Operetchen der frangofen, wo jedes die einfachen arietten mit und nachtrillern fonnte, auf das fünftlichere Befang großer Opern geleitet worden, fo fonnte der hiefigen Buhne durch beträchtliche Musgabsverminderungen leicht geholfen und folde ohne Churfürftlichen Sufduß ftandig bingus fort erhalten werden; fo aber ift man gewohnt nicht mehr Overetten, fondern große Overn gu

fehen, lauter passagierte arien auf dem Theater wie in den Concerten 311 hören, und das publicum nurret gleich, wenn das hiefige Theater eine auf auswärtigen Bühren mit Beyfall aufgeführte große Oper nicht auch bier mit gleichem oder aröfern Pracht aiebt ..."

- 5. 21m die dritte Frage: "Wie lange kann sich hiesige Buhne ohne den höchsten Tuschuß noch erhalten?" antwortet T.: Wenn kein langer Stillstand der Bühne durch Kriegsvorfalle dazwischen komme, allenfalls noch ein Jahr. Uötigenfalls müsse alles entbehrliche Personal entlassen werden, was deshalb angehe, weil die Kontrakte, die der vorige Kurfürstbestätigt habe, sur seinen Tachsolger nicht bindend, also künddar seien. Mit den unentbehrlichsen Mitgliedern müßten dann "unter gemäßigten Bedingnissen" neue Kontrakte geschlossen werden, aber nur auf ein Jahr.
- 4. "Läßt es sich hossen, daß der Cheil der Mannheimer Zürgerschaft, welcher Vortheil vom Cheater Institute genieset, zur Erhaltung desselben izt oder in Zukunft das nöthige quantum beysteuern werde, welches das höchste aerarium bisher jährlich dazu geleistet hat?" Diese frage wird durchaus verneint, in dieser zumutung liege ein frankender Insult der Zürgerschaft, denn wie könne "der mit Gewerbs-Mangel, mit Schanzen, contributionen und kostspieligen Einquartirungen so äußerst belastete, bedrückte Mannheimer Zürger zur Erhaltung des Cheaters besonders beysteuern."
- 5. "Welche Aachtheile entspringen für die Zürgerschaft daraus, wenn das National Theater ausgehoben wird?" To autwortet mit dem Hinweis auf den moralischen und ökonomischen Gewinn, den eine gute Schaubühne bringe, außerdem auf die großen Schulden der Mitglieder; durch die Aussehung würden riele Tausende an dergleichen Schulden verloren gehen, mancher Zürger werde dadurch ruiniert.
- 6. "Ift es ratfam und flug, wegen einem mafigen Beytrage von jährlichen 15.000 fl. der Stadt Mannheim ein 20 jähriges einziges Dergnügen entziehen zu wollen?" 5. antwortet, man brauche fein großer Politifer gu fein, um diefe frage mit Derläffigkeit gu verneinen. Der magige Bufduß werde durch die Dorteile erfett, "welche die Schaubuhne nachgewiesenermaßen hiefig ungludlicher Stadt gewähret." "Es ift Dflicht, nicht nur fluge Politif, eine vormals fo blubend und einträgliche Stadt nicht gang dabinfinken und eingeben zu laffen, fondern ihr und ihren treuen Bewohnern wohl durch größere Opfer als durch gedachten jahrlichen Derwand wieder aufzuhelfen . . ." Die Aufhebung des Cheaters "würde die Cofung gur Auswanderung nicht nur einer Menge von ihren Rhenten lebender Stadtbewohner, fondern and noch mehrerer Burger aus dem fo fehr leidenden Bewerbstand feyn; die ohnehin ichon gimlich rerminderte popolation wurde dadurch noch mehr abnehmen und der fonft fo angenehme, für Einwohner und fremde fo reizende anfenthalt wurde stiller und verödeter als Speyer, gewerb. und nahrungslofer als das geringste Oberamts Städtchen werden. Das fann der Wille unfers durchlauchtigften Churfürften nicht feyn . . ."
- 62a. Status für das laufende Iahr (wohl Beilage zum vorigen).

63. "Projekt Berichts ad Serenissimum", eigenh. Entwurf Dalbergs, April 1799.

"... Es mag vielleicht möglich seyn, einen in Deutschland herum wandernden Entrepreneur zu finden, welcher mit seiner Ernppe die gesahr übernimmt, ohne Chursürstlichen beytrag von der bloßen Einnahme des publikums seine Schanbühne zu bestreiten. Allein! Die Ersahrung beweißt es allenthalben, daß dergleichen Entreprisen sich gewöhnlich mit Banqueroutten zum nachtheil vieler betrogener bürger bald endigen, Sittlichseit n. Ordnung dabey verlohren gehen n. der moralische entzweck einer wohleingerichteten Jühne dabey ganz versehlt wird. Aur durch ein fändiges gutes Cheater kann der entzweck, welcher bey Errichtung der Mannheimer National Jühne zum Grund geleat wurde, erreicht werden."

Darum ist der Jahreszuschuft von 15000 st. nötig, den er aufs nene zu bestätigen bittet. Die Zahlung vom 1. Upril 1799 bis 1. Upril 1800 könne ja suspendiert werden.

Bur Begrundung ift das Simnyfde Gutachten von Dalberg benutt worden.

64. Bericht Beds an Dalberg, Mannheim, 2. Mai 1799.

"Daß seine Chursürsliche Durchlancht Ihro Ercellenz wegen dem Abgang einiger Mitglieder, die Ihrer Würde und Stelle angemeßene Aachticht ertheilen wird, ist ganz gewiß und wird nun um so früher geschehen, da Ihro Erc: dem Churs: deßhalb geschrieben haben. Ich hatte weder Vollmacht noch special Veschl, Ihro Erc: das Albernsen anzuzeigen; ich that es ans Pflichtgesühl, um Ihnen desso früher Gelegenheit zu schaffen, Maasregeln zu tressen. Siet Westreichen laßen der Sormalität willen, so dürste veleicht manche gute Uquist: vorbey gehen, die man in der Zeit hätte machen können." Von dem Gutachten Jimmys (Ar. 62) hält er nicht wiel: "ein Brief von Ihro Erc: an den Chursiwird mehr wirken, als dieser Aussaus, welchen zu lesen der Churssürd nicht Zeit hat und das Linauz Münisterium gewiß in sosen ungelesen genehmigt, als kein daar Geld aus den Caßen gesordert wird. Im andern Kalle würde wohl weiter hinaus auf bespere Seiten verwiesen werden."

65. Minifter von Hompeld an Dalberg, Munchen, 4. Juni 1799 (eigenhandig nur die Unterschrift).

"Gleich nach Empfang Enerer Ercellenz verehrlichen Schreibens vom 5. v. M. (Ar. 58) würde ich die an mich gestellten Fragen wegen der der Mannheimer Schaubühne drohenden Entziehung der besten Subjecte beantwortet haben, hatte nicht der Wunfch, foldes auf eine bernhigende Art thun zu können, mich zu einer absichtlichen Fögerung verleitet.

Ich beende folches dadurch, daß ich Euer Ercelleng auf dero fpatere Juschrift vom 28. Mai [fehlt] die hochste Entschließung unverweilt dahin eröffnen kann, daß S. Churf. Dehtt., um die Mannheimer Schanbühne nicht aufgeloft zu fehen, gnädigst nicht gesinnet feien, von daher mehrere Subjekte zu der hiesigen zu berufen, und daß, wenn auch in der folge die frage von einer solchen Verrufung entstehen sollte, dergleichen Der-

änderungen doch nie ohne vorläufiges zeitiges Benehmen mit Guer Ercelleng geschehen wurden."

66. Kurfürft Max Joseph an Dalberg, Mymphenburg, 5. Juni 1799 (eigenb. nur Unterschrift und Nachschrift).

» J'apprens avec bien du plaisir, mon cher Dalberg, par Votre lettre du 6. du mois passé (27r. 59), que Vous continuez à Vous intéresser à la conservation du théatre de Mannheim. Comme Vous remplissez, en Vous chargeant de cette besogne, mes intentions, Vous pouvez être convaincu, que je ferai l'impossible, pour soutenir Votre bonne volonté. J'espère aussi que des circonstances plus heureuses me mettront à même de Vous fournir dans la suite le secours nécessaire et les moyens les plus propres à consolider la durée de cet institut utile et agréable. Je suis avec autant d'estime que de bienveillance

Votre affectionné

Max. Jos. Electeur.

[Don des Kurfürsten Land:] Mille amities à vos Dames.«

67. Beck an Dalberg, Mannheim, 11. Juni 1799.

"Die Pstichten gegen Ihro Excellenz und das hießige Publikum fordern Aufrichtigkeit von mirl Chaischen Sie sich nicht und laßen Sie sich nicht täuschen! Der Brief des Chursürken beweißt personliche Uchtung gegen Sie und weiter nichts. Der des Ministers? — Das derselbe nicht gehörig von der Sache unterrichtet ist. Disdinquiren Eur Exc: ja recht genau, ob das, was der Minister Ihnen schreibt, auch wirklich auf höchsten Auftrag geschrieben war?? Ich hae Gründe zu zweiseln... Der Chursürst, der Ihnen die Erhaltung des Cheaters empsieht, kennt natürlicher Weise die Verhältnisse der deutschen Bühnen nicht. Er glaubt, das es gnte Schauspieler allerwärts im Ueberstug giebt und das solche sür Gebl eleich zu haben sind. Er glaubt vieleicht: wenn Ihro Exc: 4—6 Wochen vor unserer wirklichen Abreise benachrichtigt werden, das es alsdann Teit genng seyn würde, sich mit anderen Mitgs. zu versehen. Ich halte mit diesen und noch andern Gründen mich über hinlänglich überzeugt, das wir alle nach München ganz gewiss gehen werden.

Ich sehe dem gänzlichen Verfall des hießigen Theaters mit Trauer entgegen! Ich sihle, das es so seyn muß! Alber ich konnte des Chursürsten Verlangen nur folgsamkeit entgegensehm und, ohne eine abgeschmakte Eigenliebe zu verrathen, nicht sagen, was doch der fall seyn muß. Da jest Mannheim Auhe, Sicherheit genießen wird, da das linke Aheinuser schon so gut als beibehalten ist für Deutschland, da mir der Chursürst saget: das er in dem fall hier ein trefsliches Theater halten wollte, da der Churs: mir und vielen versicherte, das er järl. 4 Monate hier zubringen wolle, so wäre es vieleicht noch möglich, die Subjecte hier zu erhalten, wenn man dem Chursürsten die sonstige gänzliche Sertrümmerung des Theaters beweisen könnte. Alemand kan dieß beßer als Eur Exc! Aiemand darf es weniger als ich."

68. Palberg an den Kurfürsten o. D. seigenh. Entwurf, Mitte Juni 1799]. Monseigneur! La lettre gracieuse, dont votre Altesse Sme Electorale vient de m'honorer, m'encourage à lui parler encore une fois du théatre national de Mannheim, dont la conservation d'après ses ordres seroit de toute impossibilité, si, comme on l'assure, Beck, sa femme, la Renner, Stenschz et même Quaglio devoient se rendre tous à la fois à Munich, avant d'être remplacés en quelque sorte ici. Le sieur Beck dans un Mémoire, qu'il vient de me remettre et que j'ai envoié en reponse au Ministre Mr le Baron de Hompesch, prouve lui-même que la perte subite de ces personnes mentionnées détruiroit tout à coup le théatre national de Mannheim. Dans tout autre tems, Monseigneur, je pourrois peut-être remplacer bientôt les meilleurs acteurs et actrices qui cherchent à se débarasser de leurs contrats toujours subsistants . . . mais dans les circonstances actuelles le remplacement des dits sujets n'est pas faisable sur le champ, surtout par rapport au manque du fond nécessair . . . . . . . . . . . . .

69. Dalberg an hompeld, 14. Juni 1799 (eigenbandige Kopie).

Überschieft den im vorigen Brief erwähnten Bericht Becks "zum beweiß, daß durch abgang der vorzüglichten hiesigen, nach München berusenen Schauspieler und Schauspielerinnen die Mannheimer Bühne sicher zugrund gerichtet set." Es bleibe nichts anderes übrig, "als herrn Babo (welcher ohne mein Vorwisen mehrere der ersten hießigen, noch in festen Kontrakten hier stehenden Mitslieder nach München wirklich schon abberust) den höchsten Befehl auf der Stelle zu geben, daß er sich wegen diesen gegenstande vordersamst gleich mit mir benehme, damit 'gemeinsame Maßregeln getrossen werden, wie durch den Abgang einiger Künstler von hier die Münchner Bühne verbegert und die hießige nach der höchsten Churf, Abssicht ebenmäßig erhalten werden sonne..."

Bemerkung Dalbergs: "Unter diefem dato hab ich ein ahnliches Schreiben an tit. Babo erlagen."

70. Kurfürstl. Reskript, München, 28. Juni 1799.
Dem frh. v. Dalberg wird die Versetzung des Seckschen Scheppars der Schauspielerin Renner und des Schauspielers Stentssch mitgeteilt.

71. Babo an Dalberg, München, 6. Juli 1799.

"... Mir wurde es nie eingefallen sein, eine so koftbare Eroberung für das hiesige Theater auf einmal zu wünschen, indem es mir zur ersten Psticht gemacht war, auf Ersparung für die Staatskasse zu denken, und ich auch diese Psicht aus guter Umtskenntnis des Finanzwesens für sehr wichtig und verdienstlich hielt. Die Maxime aber, daß jede Derwendung auf das Theater sich durch Vermehrung der Einnahme abzahle, wirch durch die hiesige Ersahrung nicht bestätigen. Ich bedaure sehr, daß in den Ungen Eurer Excellenz meine handlungsweise nur einen Ungenblick zweidentig sein konnte. .."

72-75. Bech und Frau, die Renner, Stentich und J. Quaglio erklären ihre Bereitwilligkeit zur Abreise nach München. 6. Juli 1799. (Abschriften.) Quaglio sagt, er begreife nicht, wie man ihn in München ohne Nachteil für feinen Detter Corenz Quaglio anstellen könne.

76. Promemoria des Cheaterpersonals, 10. Juli 1799. (Abschrift.)

Bitten Dalberg, fich beim Kurfürsten zu verwenden, "daß, wo nicht die abberufenen gesamten Mitglieder, doch herr und Mad. Bed hier belaffen und dadurch das icon fo lange bestehende Theater erhalten werden möge."

77. Bericht Dalbergs an den Kurfürsten, 12. Juli 1799 (eigenhand. Entwurf). Er übersendet 27r. 72—76.

"... 3d enthalte mid, dies unterthänigfte Befuch (27r. 76) porwortlich ju unterftugen, um mich einer unverdienten Bermuthung nicht auszusetzen, als wolle ich dem gnadigft anbefohlenen 2lbgange gedachter Beds und der übrigen hindernife oder Dergogernug durch nabere unterthanigite Vorstellungen dagegen in den Weg legen. Bernhen Euer Churfürstliche Durchlancht den Schanspieler Zuccarini, (vgl. B I, 1, 53a-d), welcher durch Bed vollkommen in Munchen erfegt wird, nach Mannheim als Schaufpielern und zugleich als Regisseuren oder Directoren, feve es and nur por der hand auf fechs Monathe gnadigft gu verfeten, fo ift wegen Beds abgang von hier allen übeln folgen einer Terrüttung dahießiger Buhne und der ichadlichen Ungufriedenheit des Publifums um fo mehr vorgebogen, als die erfte Sangerin Bed durch die junge Hartig (pal. E V, 1) von München einigermaßen erfezt werden fann, fals Ew. Churfürst. liche Durchlaucht diefen gehorfamften Dorschlag gnadigft genehmigen. Die Stellen der von hier abgehenden Renner und Stentsch fonnen bis tommende Oftern hinaus volltommen gut befegt feyn, bis dahin behilft man sich so gut als möglich . . ." (Das weitere betrifft Quaglio.)

78. Babo an Dalberg, Munchen, 27. Juli 1799.

Untwort auf Ur. 77 im Auftrag des Kurfürsten. Die Abreise der nach München Berufenen soll sobald als möglich erfolgen. Huccarini wird dem Mh. Theater auf 6 Monate überlassen (vgl. jedoch B I, 1, 53d). für Quaglio wird als Ersat Cirillo de Gaspari, "der in seinem Kunstsach sehr geübt ist," angeboten.

79. Dalberg an Beck, Bensheim, L. August 1799. (Eigenh. Abschrift.)

Macht Bed Mitteilung vom Inhalt obigen Schreibens.

80. Kurfürfil. Kabinefsordre an Dalberg, 12. Dez. 1799.

Der in Mh. engagierte Schaufpieler Cochtermann wird nach München. bernfen.

81. Weisung Dalbergs an Quaglio (eigenh. Entwurf), 21. Dez. 1799.

--

Teilt ihm das (hier nicht beiliegende) Restript vom 14. Dez. mit, wonach Quaglio sich wegen seines Abgangs nach München ungefäumt schriftlich zu erklären hat. (Ogl. die Quaglioschen Personalakten.)

#### Beilage:

Wichtige Ergänzungen zu diesen Akten und zugleich zu A II, 1, 46 ff. sinden sich im Speirer Kreisarchiv: Geh. Ratsakten: Nationaltheater Mannheim, Beitrag ex aerario zu dessen Erhaltung 1799—1802; sowie im Münchener Kreisarchiv.

Beright des Generallandeskommissariats an den Aursürsten, Mannheim, 26. März 1799, und Promemoria Valdergs, Mannheim, 18 März 1799, mit Beilagen (vgl. A. I. 4, 43) betr. den Hustig zum Cheater. Die Sch. Staatskonferenz, München, 1. April 1799, unterzeichnet Kobell) beschließt darüber solgendermaßen: "Der Seh. Staats und Konserenzminister frh. von Hompesch hat dem frh. von Dalberg in Mannheim durch Privatzuschrift zu erkennen zu geben (A. I. 4, 42), daß unter den gegenwärtigen Verhältnissen sicht möglich sei, einen Veitrag aus dem Aratio zu leisten, folglich ses nicht möglich sei, einen Veitrag aus dem Aratio zu leisten, solglich sein anderer Unsweg übrig bleibe, die fernere Exinenz des Cheaters, welches S. kurf. D. erhalten zu sehen wünschen, zu erzielen, als mittels zweckmäßiger Ökonomie-Entsernung alles übersüsssichen, aufwands und kluge Einrichtung die Mittel hiezu beizubringen, wozu anch jener Teil der Värgerschaft, so den Aussen danptsächlich zöge, seinen Veitrag leisten könnte; in besseren Seitren würden S. k. D. gerne etwas dazuschießen, allein dermal sei es platterdings nicht thunlich."

Kabinefavorfrag ju Valberga Promemoria (gez. Schmiz): ans Kameralmitteln könne bei der Erschöpfing des Arars durch die jast unerschwinglichen Kriegsbeiträge keln Juschip zum Mannheimer Cheater geleistet werden, aber es sei dem Kurzürzten anheim zu geben, den ersorderlichen Beitrag aus privaten Mitteln zusließen zu lassen. "Aber anch stehet vor den mit dem erhadenen Wunsche Volksglück zu besördern besechten Gestimmungen unseres durchlauchtigsten Herrn zu erwarten, daß köchbieselbe eher geneigt sein werden, mit ihrem privativen Vermögen die Wunden des Kriegs... zu beilen als ein Institut aufrecht zu erhalten, das eine Pstanze des Friedens ist, nur darin gedeisht, und an dessen Statt, wenn er wiederkehrt, bald wieder eine andere sich sessen läßt." Ein Teil der Schauspieler könne bei der eventuellen Aussehung des Theaters nach München versehr werden, die anderen müßten sich mit dem erhabenen Gesch trösten: Salus publica suprema lex esto!

Eingabe des Stadtdirektors, Anwaltschultheiß, Bürgermeisters und Rat von Mannheim an den Aursursten, 25. Marz 1799: Sie bitten um Erhaltung des Cheaters; Beilage: Abschrift ihrer Eingabe vom 7. gebr. 1794, worin die Erhaltung des Cheaters als eine Lebensfrage für die Mannheimer Berölferung bezeichnet wird.

Entwurf zu dem oben erwähnten Schreiben Hompeschs an Dalberg und ebenso an Reibeld, den Präsidenten des kurpfälzischen Candeskommissariats, 1. Upril 1799. — Restriptsentwurf vom 20. Dez. 1799: Der Kursurst übernimmt den Beitrag zum Mh. Th. ans seine Kabinetskasse. Eingabe Balbergs an den Kurfürsten, 29. Marg 1800, mit Beilage betr. den Staatszuschuß. (Münchener Kr. Il. Uft des finanzministeriums.)

Promemoria des Finanyministers Worawitzky, München, 2. Dezember 1800: Das Md. Ch. entbehrt seit 1. April 1799 des fälligen Huchasser aus den Aussall eines zwanzigmonatlichen Zeitrags von 25000 st. ausmacht; übersendet Restriptsentwurs detr. das subordinationswidrige Venehmen des Architesten J. M. v. Quaglio (vgl. dessen Personalasten), ferner betr. die Erhaltung des Cheaters: vom zebr. 1801 ab Jusqus von 12000 st., der hälftig von der rheinpfälz. Staats- und der Kabinetskasse zu leisten sit; die Aidstände werden nicht nachbezahlt; die Intendanz soll dem Generallandeskommissatat die Jahresrechnungen zur Prüsung einsenden. Die betr. Restripte liegen ohne unterschriftlichen Vollzug des Kursürsten bei den Altsen (Münchener Kr. A.).

Eingabe Dalbergs, 22. April (801, mit Beilagen, bittet um Jahlung eines Juschusser von 6000 ft. zum Mannheimer Orchester und um Weiterzahlung des jährlichen Cheaterbeitrags von (5000 ft. "bei wiederhergestellten Finanz-quellen". (Ogl. GEU, Mh. 3233.)

Rabinetsvorfrag des Geh. Referendars v. Hartmann über das Mh. Ch., 4. Mai 1801, worauf sich das kurf. Reskript vom 11. Mai 1801 gründet; darin wird die Aufnahme eines Kapitals von 40000 st. (da der rheinpfälz. Kabinetskasse de Keistung des Tuchausses dermalen schwer fällt) und ein staatlicher Orchesterzuschuß von 4000 st. aus der Generalkasse genehmigt. Auchstände können nicht mehr in Unsatz gebracht werden. In dem Rekkript beist es einleitend:

"Wir haben Uns über den Vericht der Mannheimer Theaterintendanz vom 22. April d. J. über die bisherige und fernere Unterhaltung dieses Tationaltheaters und über die Gründe und Mittel hiezu aussjührlichen Vortrag machen lassen. Es verdient unser vollkommenes Wohlgefallen, daß die Theaterintendanz durch ein unter den wörtigsten Umständen ununterbrochenes, um die Kunst verdientes Vennühen anch bei einer zweizährigen Entbehrung alles Suschusselse der Staats. u. Kabinetskasse die besbissen dieses Theaters bis jeht geleistet habe. . ." (Vgl. GEU. Mh. 3233.)

Revissionsbemerkungen des Generallandeskommisariats zu der Theaterrechnung vom 1. April bis 30. Sept. 1801. Darauf bezügl. kurs. Entschließung, München, 25. März 1802, und Vericht Dalbergs, 31. Mai 1802, betr. die gegen Unterscheließe der Kogenbesucher ergrissenen Maßregeln, ferner die verzögerte Auszahlung des staatlichen Orchestranschussen von 0000 ft. und über den von der Marianischen Sodalität wegen Ansbewahrung der Deforationen in deren Kirche geforderten Mietzins von jährlich 75 ft.

Promemoria Palbergs, die Lage des Mh. Th. betr., 4. Sept. 1802, mit beigelegten Berichten Wöstenradts n. Beck, 2. Sept. u. 3. Sept. 1802. (Durch eine Deputation überbracht.)

Bed schreibt: "Die dermahlige Lage des Theaters ist so außerordentlich drängend! daß sie mit keiner der vergangnen zu vergleichen, die schleunigste Hülfe erstehen muß . . . Die Hülfsquellen der Theater Casse sind so erschöpft, daß höchstens noch für einen Monat die Gehalte bezahlt werden können . . . Es wäre sehr traurig, wenn dieß noch jezt sehr vorzügliche Theater, welches mit einigen Anssonderungen und Ergänzungen leicht wieder ein trefsiches Theater werden kan, durch die blose Stockung — ausgelöst würde! was jezt noch ist und mit wenig Mühe werden kan, würde sich durch keinen Auswahl wieder zusammendringen laßen, wäre es einmahl ausgelöst gewesen. Die schönen Vorräthe aller Art, welche binnen 23 Jahren mit ungeheuren Kosten angeschafft wurden, sind für ein eingerichtetes Theater von grosem Werth; zum einzelnen Derkauf von sast einem. Die Decorationen, Garderobe, Bibliothek, Musikalien, Ameublement, Requisiten, Machinerie und Beleuchtungs Vorräthe kosten dem Cheater dinnen 23 Jahren wohl 70 bis 80000 st. Wollte man alles dies verkausen, wirde man keine 5000 st. dafür bekommen.

Die Kurfürftl. Entschließung, Münden, 15. Sept. 1802 verweist auf das untern 20. Ang. 1802 erlassene Restript, welches die unsehlbare Abführung der von Seiten der Staatskasse Theaterkasse die 3um 1. Sept. schuldigen Veitragsrücksande gebietet, sowie auf die durch das Restript vom 11. Mai 1801 genehmigten Anlehensmittel.

## A I, 5. 1-41.

Geschäftsführung und Gerichtsbarkeit des Intendanten, Ernennung eines Regierungsverfreters zum ersten Instanzrichter für das Theaterpersonal 1804.

Aufhebung des privilegierfen Gerichtsstandes des Cheaterpersonals 1810.

1780-1810.

1. Kurfürftl. Reskript vom 16. Sept. 1780. (Abschrift.)

Betr. eine Souldflagfache des Soneidermeifters Joh. Muller gegen den Direktor Seyler. Die Intendang hat angefragt, ob und wie fie über das Perfonal eine Gerichtsbarfeit auszuüben habe. Der Befcheid darauf lautet; "Alle diejenigen falle, welche weniger wichtig und nicht jum processum ordinarium geeignet find, ferner obsignationes, inventarisationes, Teilungen, geringe Perfonal. Streit. Injurien und Schuldenfachen, wo fein formaltonfurs porbanden, find nach dem für die Bofitabe erlaffenen Reffript vom 4. Dez. 1748 von der Intendang jedoch summarie und absque strepitu judiciario gu behandeln; die übrigen gur hofgerichtlichen Judifatur qualifizierten Sachen follen auf gebührende Communication der Intendang überlaffen werden." Dalberg hatte in einem Bericht an die Regierung (B I, 2, 29) hervorgehoben, daß bisher die Intendang felbit alle und jede Klagfachen gegen Mitglieder des Theaters ju untersuchen und abzuurteilen hatte. "Die Erneuerung diefer Ordnung fceinet gur Erhaltung der nötigen Subordination hier um fo nötiger, als anfonften die gum Cheater gehörigen Leute fich ftatt an ihre vorgefette Intendang gn wenden, unter allerhand furwand an die verschiedenen Berichtsstellen 21bfprunge machen, wodurch man felbe in Butunft in Ordning gn halten nicht mehr imftand mare."

2. Erlaß der Infendanz (Abschrift) vom 12. Oktor. 1800, wonach der Theaterkommissär Ziwny "wegen überhäuften anderen Arbeiten" entlassen und der Advokat Wöstenradt als Syndikus und Consulent des Hof- und Nationaltheaters angestellt wird.

- 3. Mitteilung davon an die Regie. 14. Oft. 1800. Don Dalberg eigenb.
  - 4. Bimny an Dalberg, 14. Oft. 1800.

Wenn Dalberg geglanbt habe, von den Bedingungen, unter denen 5. das Konnnissariat übernommen habe, abweichen zu milsen, so sei das Entlassungsschreiben seiner eigenen Bitte um Entlassung zworgekommen, wenn aber irgend welche Klage über seine Unterführung vorliege, so milse er um Gelegenheit zur Rechtsertigung bitten.

5. Rurfürftl. Refkript, 25. Nov. 1800.

"Da Wir fämtliche zu Mannheim bestandene Stabe, intendancen aufgehoben haben, so kann die alldasige Cheater intendance als eine unmittelbare Stelle serner nicht mehr bestehen. Dieselbe soll daher in allen Gegenständen der contentiosen Gerichtsbarkeit Unserem Churps, Hosgerichte und in denen, welche voluntariae jurisdictionis sind, sowie in vorkommenden Polizei Sachen Unserem General Land-Commissariate untergeordnet seyn, nach welchem Verhältnig alle fertigungen an diese Stelle einzurichten sind — wornach unsere hoftheater intendance sich in Jukunst gehorsamst zu achten und ihre Untergebenen anzuweisen hat. )

- 6. Dalberg an den Regisseur Ceonhard, 3. Jan. 1801. Er soll obiges Restript dem Personal mitteilen.
- 7. Wöffenradt, 4. febr. 1803, erflart u. a.: er verzichte auf jegliches Honorar; "ich nehme an Euer Erzellenz das schönste Beispiel der Uneigennützigkeit."
- 8. Wöftenradt übersendet Abschrift seiner Vollmacht, durch welche ihm Dalberg in der Zeit seiner Abwesenheit die Intendanzgeschäfte übertrug. 7. Oft. 1803.
- 9. Abschrift dieser von Dalberg am 26. Juni 1802 ausgestellten und von Benningen, dem neuen Intendanten, am 8. Oftober 1803 bestätigten Vollmacht.
- 10. Extrakt Kurfürstl. Hofrats Protokolli, 18. Aug. 1803.

Aus Anlag der notwendigen Reparaturen an dem Komödien und Konzetsaal wird an Serenisssimus die Anjrage gerichtet: "in welchem Derhältnisse die dahiesige Theaterintendance gegen das diesseitige Collegium stehe, mit dem gehorsamsten Vemerken, daß das Theater quoad oeconomicum dem vormaligen Candeskommissariat untergeordnet sexe." (Ogl. Ar. 5.)

11-41. Die folgenden Uften?) find Berichte, Beschwerben und Entscheibungen über die baraus entstandenen

<sup>1)</sup> Saft der gange weitere Inhalt Diefes fasgitels bezieht fich auf die daraus entftandenen Rechtsfragen.

<sup>2)</sup> Ergangungen fiebe BEll. Mh. 3711.

Streitfragen betr. die Stellung, Befugnis und Berichts. barfeit ber Intendang.

Die Jutendanz weist die "Anmaßung" kurs. Hofratskollegii, daß ste squaad oeconomicume unter ihm stehe, zurück und will nur den Oberschofmeisterstab (Dalberg war seit 1803 Obersthofmeister) als vorgesette Behörde anerkennen. Der Kurbad. Geheime Rat bestätigt dies am 21. Sept. 1803 (Ar. 14), entscheidet ferner, daß die Baulichkeiten, die aus der Cheaterkasse bestritten werden, von der Anordnung der Intendanz, dieseinigen dagegen, welche aus der Staatskasse zu bestreiten sind, von der "Besorgung des Hofrats-Collegii II. Senats" abhängen sollen; die Inrisdiktion über das Cheaterpersonal solle dem Intendanten nicht allein, sondern gemeinsam mit einem Mitglied des Hofratskollegiums, "am schisssischien" dem Regierungsrat Betz zustehen. —

Der Intendant möchte dagegen lieber die Ernennung des Cheatersyndifus Wöftenradt zu diesem Umt im ersten Instangericht erlangen und wehrt sich hartnäckig gegen Bety. Der Geheime Rat weift die Ernennung Wöstenradts ab, da sie "ebenso ungeeignet als überstüssig und dem Gang der Geschäfte nachteilig sei".

Das Hofratskollegium, welches dies der Intendanz eröffnet, fügt bei, "daß dem Regierungsrat Bet und der Theaterintendance die gemeinschaftliche Beforgung der zu diefer Gerichtsstelle geeigneten Geschäfte nach Sermi höchster Bestimmung übertragen sei.

Das ist aber doch dem Oberschenk mit Maitrerang, Reichsfreiherrn v. Denningen zu viel! Er beschwert sich bei dem Oberschosmeisterstab gegen diese krankende Zurückstung (Ar. 22, 9. Januar (804), daß ihm der Regierungsrat Betz gleichgestellt, ja sogar in der Arotiskation vorgesetzt worden sei: "Auf diese Weise wird Churf. Theaterintendance bald zu einer verächtlichen Unbedeutenheit herabsinken ..." Indem er mit seinem Rücktritt droht, bittet er den Oberschosmeisterstab, diese Beschwerbe dem Kurfürsten einzusenden und zu beantragen, daß dem Intendanten der Vorsig beim Instanzgericht übertragen und daß Wöstenradt als drittes Mitglied beigezogen werde.

hierzu macht Dalberg als Obersthofmeister einen fraftigen Beibericht, 28r. 23, 14. Januar 1804. Er führt an, daß Kurfürst Karl Theodor der Jutendanz die Beigignis verliehen habe, die Rechtsstreitigkeiten der Theaterpersonen unter sich oder init anderen von erster Instanzwegen zu schlichten. Das ist deshalb geschehen, "weil die diesem Gerichtszwange unterworfenen Personen in Rückschie threr vorzüglicheren Calenten und Fähigkeiten, und da sie nicht selten selbst Schriftheller sind oder doch mit diesen in enger Verbindung stehen, daher es ihnen leicht wird, Gegenstände zur baldigen Publizität zu bringen, eine der Wirde bes Gesetes angemessen, Dublizität zu bringen, eine der Wirde bes Gesetes angemessen, Theaterpersonen dürsen nicht nur nach den allgemeinen und Provinzialgesetzen gerichtet werden. ..." "Gesetzt höfrat Bet habe sich auch schon zur Mitsührung eines Theaters Kenntnisse und Ersahrungen gesammelt, so wird derselbe wohl nicht bei seinen

übrigen so häusigen Umtsgeschäften dem Theaterwesen sich besonders widmen können, und es möchte leicht vorauszussehen sein, daß entweder die artistisch und ökonomischen Geschäfte des Theaters, die hofräklichen Urbeiten des Tit. Bet oder die Privatangelegenheiten der Theaterpersonen hierunter leiden würden, wozu die zolgen nicht anders als höcht schälichen für das hiesige Theater werden müsten." Wöstenradt dagegen sei ein Manu, "der nebt dem allgemeinen Ause von Rechtschaffenheit und Geschicklicheit hinreichende Kenntnisse im theatralischen Jacke besitze, und bei Erhaltung des Theaters durch Aussindung zweschienlicher Quellen wesentliche Derdienke habe."

Darauf antwortet der Geheime Rat, 24. Januar (804 (Ar. 24): in allen das Cheaterpersonal betresseuden Gegenstäuden, die zu keiner gerichtlichen Derhandlung geeignet sind, habe der Intendant mit dem hösstramitglied gemeinsam zu versügen, in allen aber, die zu rechtlicher Erörterung kommen, dieses allein in der Eigenschaft eines Richters erster Instauz. Der Kursürst hege im übrigen "zu den eigenen bewährten Einsschen seines Obersthosmeisters das volle Tutauen, es werde derselbe die Einwirkung des Advosaten Wössenradt der nötigen Vereinsachung eines Geschäfts nicht vorziehen wollen, an dessen guter Keitung dem ganzen Publikum und höcht Ihnen selbs so volles gelegen sey."

"Gleichwie nun der gemeinschädliche Einfluß der Abvocaten [11] durch die kursürstlichen Organisationsedikte schon möglichst beschäuft worden ser, so könne in gegenwärtiger Einrichtung nun so weniger von einem so wesentlichen Grundsatze abgegangen werden, als sich Serenissimus von Ihrer Cheater Intendanz zu Mannheim überzeugt halten, es werde dieselbe, welcher nicht nur der Dorsth, sondern anch die Direktion bei allen obenerwähnt gemeinsam mit dem Regierungs Deputato zu beschreiben Geschäften unverrückt belassen bleibt, sich lieber mit einem Mitglied des Kostratsfollegii als mit einem Abvocat beraten wollen."

Daraushin bat der Intendant am 6. febr. 1804 (Ar. 26), die Jurisdittion in allen fällen (in den Causis voluntariae jurisdictionis und den causis contentiosis) dem Regierungsrat Betz zu geben, da der Intendant durch die artifilischen und ökonomischen Geschäfte volsauf in Umspruch genommen sei; der Jutendant solle dann die Derfügungen des Regierungsdeputaten, nachdem sie ihm mitgeteilt seien, zur Ausssührung bringen. Insosgedessen würden die Strasen, Wessungen 28. immer noch unmittelbar vom Intendanten ausgehen. — Dem Personal wurde am 7. februar (Ir. 28 und 28a) die Ernennung des soss soss soss soss und Regierungsrates Vetzum ersten Instantation initgeteilt. h

Der Geheime Rat beschließt am 24. februar (804 (Ar. 33-35): daß die Intendang "Die innere Cheatereinrichtung d. h. des artistischen, sodann

<sup>1)</sup> Jm Provinjalblatt der bad. Pfalgarafichaft vom 18. februar 1804 27r. 7 ift vom der Regierang die endgältige festigtung peröffentlicht: ein eigenes Inflangsericht fei für das Chratere perfonal eingerichtet worden, bestehen aus dem Hoftheaterintendanten und dem Ultiglied des Höferatsbollegiams Regierungsrat Beg, welche gemeinsam alle "dacht einschlagenden, zu keiner contentionen Perspandingen gerigneten Gegenstände" abzauteilen haben, salva appellatione an das kurf. Höfereiche der Begenständer der Begenständer der Begenständer der Begenständer der Begenständer der Begenständer der eine Begenständer der bestehen der Begenständer der Begenstä

des ökonomischen" mit alleiniger Unterordnung unter den Oberhofmeisterstab nach wie vor zu besorgen habe . . . übrigens wolle der Kurfürst, daß Advokat Wöstenradt von allem weiteren Geschäftseinstuß auf das Theater beseitigt werde.

Um 26. November 1809 erfolgte eine neue Candesorganisation; in Aussährung ihrer Bestimmungen wurde im zebruar 1810 der privilegierte Gerichtsstand des Cheaterpersonals ebenso wie der gesamten Hosdienerschaft aufgehoben und dasselbe dem Großt. Stadtamt untergeordnet. (2Tr. 37—40.)

In Ur. 41, 23. Mai 1810, ersucht die Intendanz das Großt, Stadtamt um Rückgabe einiger alter Uften, die ans Versehen an das Stadtamt gekommen seien bei Ublieferung der marschallamtlichen Deputationsakten.

## A I, 5a. 1-15.

# Gutachten des Cheaterspudikus Wöstenradt für die Intendang.

1802 - 1806.

1—15. Wöffen radt übergiebt dem Intendanten Gutachten nicht blos über juristische Fragen, sondern auch über artistische und ökonomische Verhältnisse.

So schlägt er 3. B. am 24. Juli 1803 vor (Ar. 3.), an Sonntagen keine einsachen Konversationsstille zu geben, sondern sogenannte Prunktücke oder Opern, welche das Hans und die Kasse füllen. "Die Mannteimer haben einen fizierten Geschmack; ihn umbilden, liese auf eine Derbildung hinaus; richtig hat man die beide obige nutzbringende motive ausgesunden, unüberschreitbar sich seine Geschung zur Dorschrift gemacht. Eine solche Unwildung des Mannheimer theaterlustigen Publikuns schein mir viel ähnliches zu haben mit landwirthschaftlichen Derschwe, geschöpst aus den occonomischen lehren der Academiciens, wodurch die reiche Weide am Ende zur leeren batde umaeschaffen wird."

Ferner bittet er, keine Cheaterferien zu gestatten, nicht einmal für acht Tage. Der Verlust fei äußerst drückend, und ferner habe der Mannheimer eine gewisse Ordnung in seiner Lebensweise, vorzüglich in seinen Luftbarkeiten. "Sonntags, Dienstags und Donnerstags hat er die Schauspiele zu bestuchen; hören diese auf, dann muß die leere Seit auf andere Urt ausgefüllt werden, dann bilden, sich Girkels, und diese dauern fort, wie es oft schon der Kall war."

Ur. 8 ift das von Wöstenradt als Vertreter des abwesenden Intendanten geführte Protokoll 9. Okt, bis 6. 27ov. 1803.

Aus einem Brief Wöstenradts an Denningen vom 30. Oft. 1803 (Ar. 9.) sei folgendes mitgeteilt. W. schreibt, er habe große Hoffnung, daß im kommenden Frühjahr oder Sommer nehst dem Bassischen Gern auch der erste Künstler Deutschlands, Istland zum Besiche nach Manneheim komme; b letzteren Besich werde der Kurfürst gewiß mit Gnade ausnehmen; "ich erinnere mich, daß höchst dieselben bey meiner mir

<sup>1)</sup> Beibe Baftipiele erfolgten 1804.

unvergeßlichen Auswartung in Carlsruhe im vorigen Jahre sehr lebhaft sich hierüber zu äußern geruhten. Dielleicht mögte es nicht übel seyn, hierüber einiges zu sagen, da Besuche dieser Art der Tühne dahier Glanz und reelen Vortheil gewähren". D. habe einen großen Kunstgenuß entbehrt, da er Mad. Kenner') in ihren Gastrollen nicht gesehen habe, "Kommenden Donnerstag werden wir Minna von Barnhelm") sehen, ich sürchte, daß dieses klassische Still viele Sensation nicht erregen werde; an dem Zeitpuntte, wo der große Kessing diese Stüll zur Bühne brachte, ib jetz — wie sehr hat sich Deutschlands Theater Geschmack verändert! ob zum Ausgen, ob zum Acachtheil? hierüber bedarf es keiner Entscheidung. Der Versasser, das überdes vor Bethlehem") beschäftigt sich in vollem Ernike, den Mann mit der bunten Jacke vulgo den hanswurst wieder auf die Bühne zu bringen — vielleicht mag sein Erscheinen im moderneren Gewande eine heilsame Krise sein zur Wiedergeburt des gelänterten Geschmates."

In dem Gutachten vom 6. Dez. 1803 (Ur. 12) verlangt W., der Regisseur Prandt solle sich nicht in die Geschäfte des Kassiers Türk mischen, der unmittelbar unter der Intendanz stehe. "Der ehemalige Intendant frh. v. Dalberg Excellenz ging bey den regisseurs so scharfzu Werke, daß ihnen nicht einmal die Controlle Einsicht und weniger noch der Etat bekannt wurde, letzterer muß auch für Churf. Intendance und unterzogenen, der solchen zu fertigen die Obliegenheit hat, asseiniges Geheimmis bleiben."

In Ar. 14 (22. Dez. 1803) remittiert W. der Inteudanz "das Inventarium über die Intendanzakten nebst den hiezu gehörigen unter den Consulentie Ukten gesundenen Piecen; diese sind alle signalisiert nud nummeriert". Ferner das Inventarium der bei der Consulentie besindlichen Prozesiakten.

In Ur. 15 (16. Marz 1806) teilt er aus einem Briefe Ifflands der nicht beiliegt) mit, daß Iffland trot aller Unhänglichkeit an die Pfalz und Mannheim infolge von Urbeitsüberhäufung das Festspiel zur Dermählung des Kurprinzen nicht schreiben wolle. "Ifflands Entschlich ift fest, den Schlüssel jede ich mündlich mit Vorlage des Briefes selbsten."

für den Regisseurposten schlägt W. vor: Schmidt in Magdeburg, Reinhard nud besonders Werdy, dem nan aber einen Cheaterökonomen für das Rechnungswesen, die Garderobe 2c. beigeben müste, dem "die Kunstkenutnisse Werdys werden sehr gelobt, nicht so die ökonomischen; das eigne zerrüttete hauswesen giebt hiervon den besten Zeweis".

Weitere Berichte und Gutachten find in den Uften verftreut;

<sup>1)</sup> Mad. Lenner vom Münchener Theater gastierte Ende Ottober 1803 in mehreren Rollen am Mh. Th.

<sup>2)</sup> Mufgef. 3um 11. Male am 3. 21ov. 1803.

<sup>3)</sup> Dies Schaue, Trauere und Chränenipiel führte das M. Ch. erft 6. Uov. 1812 auf. Die Musik dazu war von Kapellmeister Ritter.

# A I, 6. 1-87.

Die Bestätigung des Chraters durch Karl Kriedrich von Baden.

Gewährung eines Buschusses von 20000 Gulden. Bitte um Erhöhung dieses Buschusses.

1802-1813.

1. Promemoria Dalbergs an die Markgräfl. badische Oktupationskommission, 20. Nov. 1802 (Kopie, das Original befindet sich GEA. Mh. 3702).

Wenn der Markgraf die Erhaltung des Mationaltheaters beabsichtige, fo moge er bei der "Civilbesignahme" Mannheims ein Bestätigungsreffript erlaffen, das fich auf famtliche Theatermitglieder gu begieben habe. Diefe Bestätigung ihrer Unstellungen brauche vorläufig noch nicht "auf beständig" erteilt werden, ratfamer fei es, fie proviforifch fur ein oder zwei Jahre ju geben, "weil die Boffnung, nach Jahresfrift fest und dauerhaft engagiert zu werden, eines jeden Theatermitglieds Wohlverhalten und fleiß vermehrt." Ein nener Intendant mare fogleich gu ernennen, da "foust gar leicht Unordnung, insubordination und mehrere 2lusfcweifungen unter den Theatermitgliedern entstehen konnten, wenn das Bange nicht einem angesehenen oberften Dorftand untergeben wird, welcher im Mamen des Bofes gu handeln hat." Ein bloger Direftor, befonders wenn er wie gewöhnlich vorher Schaufpieler gewesen fei, genüge nicht, auch wenn ihm noch fo viel Bewalt beigelegt werde, "weil ein folder Theaterdirektor felten, wohl gar niemals unparteifch und ohne Leidenschaft zu Werk zu gehen und das ihm untergebene Schauspielerperfonal magig und billig gu behandeln pflege."

Aun folgt von Dalberg felbst der Vorschlag einer The aterkommission für den Jall, daß kein neuer Intendant ernannt werden soll; die aus Personen der Landesregierung zu ernennende Kommission habe über alle ökonomischen und Polizeisachen des Theaterwesens in erster Instanz zu verfügen, unter ihr müßte der Cheaterdirektor unmittelbar stehen.

"In das Cheatergeschäft überhaupt mich ferner directe ju mifden, befinde ich mich aus mehrfachen Grunden außer Stand. Doch bin ich

gang bereit, zu Erhaltung des der Stadt Mannheim gum wahren Dortheil und Dergnügen gereichenden Cheater Instituts der neu angeordneten Intendance oder Hoftheater Commission mit Beyrath und Dorschlägen auf jedesmabliges Derlangen an Handen zu geben,"

für den Intendantenpoften ichlagt er vor: den frh. v. Reibeld oder den frh. v. hade, als Theater hoffommiffare die herren v. Manger

und v. foerich.

2. Die Dakupationskommission (gez. v. Wöllwarth, Gaum) zeigt au, 27. Nov. 1802, daß der Markgraf das Cheater propisorisch bestätige.

Don Dalberg wird erwartet, daß er sich auch ferner dem Theater widme, besonders aber bis zur nenen Organisation die Bevollmächtigten des Markgrafen durch seine Ersahrung und Kenntnisse unterstütze.

3, 4. Mitteilung darüber an den Direktor Bed und an den Mufikdirektor Frangl.

Dalberg bemerkt, daß alle Berichte 2c. auch weiterhin an ihn zu geben seien, da er "auf näheres Ersuchen die Theaterintendanzgeschäfte auf einige Teit zu besorgen sich entschlossen habe".

5. Entwurf Dalbergs zu einem Antwortschreiben an "die hohe ohnmittelbare hochfürstlich badische Hof-Commission" (Occupationskommission), 30. Nov. 1802.

Erklärt fich bereit zur Weiterführung der Intendanzgeschäfte. "Ich finde mich ganz bereit, zum wesentlichen Vortheil und wahren Vergnügen der Stadt Mannheim alles mögliche bezzutragen, waß die fernere Daner des hiefigen Tationaltheaters bevestigen kann." (Original GEA. Mh. 3702.)

6. Die "rheinpfälzische Cheater-Intendanre" an den Markgrafen, 18. Jan. 1803. (Kopie.)

Uebersendet die von Wöstenradt gesertigten Gutachten A und B über die Kage des Cheaters (27r. 7 und 8) und den Kassenstaus, Zeilage C (27r. 9), woraus erschilich ist, daß das Cheater nur noch bis Ende März zahlungsfähig ist, weshalb die hestschung des markgräfi. Suschusses bald nötig sei. (Originale: GEL, Mb. 3702.)

7—9. Beilagen A—C zu obiger Eingabe.

A trägt auf einen Jahreszuschuß von 24000 fl. in monatlichen Raten au.

B ist der wichtigste und interessanteite der drei Verichte, er stellt die Gründe dar, welche für die Actwendigsteit der Aufrechterhaltung des Theaters sprechen. Es sind die schon früher bei ähnlichen Gelegenheiten mehrsach vorgebrachten Gründe von der großen moralischen Einwirkung des Theaters auf die Vürgerschaft, von dem Geldumsat durch das Cheater (wenigstens 50000 fl.) z. Es wird berechnet, daß mindessens 600 Einwohner unmittelbar vom Cheater leben, die durch die Ausstehen in große Uot geraten würden. Der Vericht schließt mit sehr bewegtem Pathos: "Da dem

Dernehmen nach alle Kunst-Kabinette 2c, von hier nach München abgeführet werden sollen, so ist das Cheater, in einem sehr guten Justande gehalten, der einzige Gegenstand, welcher Fremde nach Mannheim ziehen und sie dort sizieren kann; diese unglückliche Stadt, welche in den letzten Teiten des vorigen Jahrhunderts durch die Entsernung des höchsten Hosflagers, durch den letzten Krieg, mittels mehrfältiger Bombardements, einer förmlichen Belagerung und Kasten aller Urt so ungeheuer gelitten hat, würde den herben Schlag durch Entziehung des stehenden Tationaltheaters nicht aushalten können; die unmittelbare folge hievon wäre, daß der dahier angesessen Welden und die wohlhabenden, durch nichts gebundenen Partikuliers diese Ausinen ehemaliger Größe verlassen mit lachendere Gegenden aufsuch würden, der arbeitsame Zürger müßte mit Wehmut im Viel mid siene verarmte Fannilie an entsferntem Orte Trod zu suchen, der übrig bleibende Teil der Einwohner würde mit Mismut seine undern, der übrig bleibende Teil der Einwohner würde mit Mismut seine un-

Die ganzlich herabgesunkene Stadt, welche in den ehemals glücklichen Seiten zu Unfang des vorigen Jahrhunderts an Einklünften für den Staat nit den Erträgnissen eines kleinen fürstentumes gleichstand, würde zum Machteil des höchsten Arariums kann die Revenuen eines Landitädichens abwerfen.

Die Einwohner Mannheims, welche von jeher ihre Regenten mit der wärmsten Shrsuckt verehrten, welche durch keinen Unfall sich beugen ließen und die selbst bei eigener Wot ihren letzten Fürsten Maximilian Joseph, da der leidige Krieg seine Sinstingte hemmte, mit Uniopserung ihres eigenen Vermögens aufs kräftigste unterstützen, durch sich von dem Daterherzen ihres dermaligen Fürsten versprechen, daß er das Cheater, welches eine ihrer ersten Nahrungsquellen ist, durch den mildesten Susquig von einer jährlichen Summe ad 24000 fl. erhalte und dadurch den Wohlstand Maunheims zum eigenen Vorteil des höchsten Ürarii begründe."

C ift die Bilang vom 24. Deg. 1802:

aludliden Tage fortleben.

10. Minister v. Ganling1) an Dalberg, Karlsruhe, 10. febr. 1803, eigenh. Brief.

Derfpricht, fich bei dem Markgrafen eifrig für die Erhaltung des Cheaters zu verwenden.

Dalbergs Bitte darum geschah in einem Brief vom 29. Jan., deffen Kopie nicht bei den Aften ift.

11. Antwortschreiben Dalbergs an Gayling, Entwurf von Wöstenradt, mit Underungen Dalbergs, 18. gebr. 1803.

Bittet ihn nochmals nachdrücklich, sich für das Mannheimer Cheater und das Wohl so vieler Menschen zu verwenden und eine schlennige Entscheidung herbeizuführen. Fum Schluß bemerkt Dalberg: ein Plan, die

<sup>1)</sup> Chriftian Beinrich feb. Gayling von Altheim, bab. Staats- und finangminifter.

Mannheimer Buhne einst mit einem ftandig abwechselnden Hoftheater in Karlsruhe zu verbinden, könne vorgelegt werden. (Ogl. A V, t.)

12. Ganling an Dalberg, Karlsruhe, 28. febr. 1803.

Teilt mit, daß der Markgraf bei dem bedenklichen rheinpfälzischen Jinanzzustand sich nur zu einem Inschuß von 14000 fl. entschlossen habe. Man werde es gerne sehen, wenn dabei die so wünschenswerte Verbindung eines stündig abwechselnden Hostkeaters in der hiefigen Residenz mit der dortigen Einrichtung berücksichtigt und die Möglichkeit der Aussiührung gezeigt werden könne. Herr Oberstkammerherr von Geusau 1) werde sicher seine Pände dazu bieten.

13, 14. Kopie den Geheimen Ratsprotokolls vom 21. febr. 1803. Der Intendang übermittelt von der rheinspfälzischen Candestommission.

Darin wird für das Mh. Cheater ein Juschuß von 14000 fi. genehmigt mit dem Bemerken, daß man möglicherweise die Stadt Mannheim zu einem Beitrage beiziehen wolle.

15. Die Intendang an den Markgrafen, 15. März 1803. (Entwurf von Wöstenradt.)

Dankt für den bewilligten Inschuß und bittet um Entscheidung, wann derselbe beginne und daß er in Monatsraten ausgezahlt werden möge, denn darüber enthalte das Reskritt nichts. Bezüglich "der Albwechslundes Cheaters zwischen Karlsruhe und Mannheim" werde der eingeforderte Plan vorgelegt, sobald die hierzu ersorderlichen Mittel berechnet seien.

16. Die rheinpfälz. Kandeskommission an die Intendanz, Mannbeim, 23. März 1803.

Teilt mit, daß Serenissimus nach soeben eingetroffener Resolution seinen Jusquis auf 20000 fl. erhöht habe. (Den Geh. Rats-Protofoll-Unszug siehe GEU. Mh. 3702.)

- 17. Regierungsblatt Ur. 18, Dienstag, den 12. Aug. 1806. Kurfürst Karl Friedrich verkundet die Unnahme der großherz. Wurde.
- 18, 19. Die Anfrage des Geheimen Rafs (finanzbepartement) vom 29. Dez. 1807, wieviel der jährliche herrschaftliche Aufwand für das Cheater betrage, wird beantwortet, 21. Jan. 1808.

In Geld beträgt der Jusquis jährlich 20000 Gulden, welche die Orovinzialkasse in Monatsraten von 1666 st. 40 Kr. auszahlt, dazu kommt noch eine Naturalleistung von 36 Wagen Buchenholz, welche von der hießen Polzverwaltung geliesert werden.

<sup>1)</sup> frh. Karl von Benfau, Oberfitammerberr und Intendant des Karlsruber Softheaters.

- 20. Die Intendang bittet den Großherzog, 16. Juni 1812, den Zuschuß um 700 fl. monatlich zu vermehren.
- 20a. In einem weiteren Entwurf zu dieser Eingabe (von Kreisrat haub) wird eine Erhöhung des jährlichen Zuschusses um 10000 fl. erbeten. (1813 wurden wie bisher 20000 fl. zugeschossen, vol. A I, 7, 8.)
- 21. Das Finangministerium fordert, 18. August 1812, Stats der Befoldungen, der Pensionen, und einen Nachweis der Kassenverhältnisse ein-
- 22. Bericht an das finangministerium, 15. Sept. 1812, mit zwei Beilagen: 22a Status der Gehalte des Personals, 22b Zusammenstellung der noch zu zahlenden Rechnungen.
- 23—27. Das Kinanyministerium verlangt am II. Januar 1813 einen vollständigen Etat des Theater- und Orchesterpersonals, worin unter Unschluß der Dienstkontrakte die Besoldungen und die ev. Pensionen vermerkt sein mussen. Erhebungen und Zusammenstellungen darüber; übersendet am 19. febr. 1813.

## A I, 7. 1-14.

Äbertragung der Intendanz an Freih. v. Venningen. 1803. Ernennung zweier Hofkommissäre 1813 (Haub und Friedrich). Interimistische Geschäftsführung durch dieselben nach Venningens Abgang 1816—1819.

1803-1819.

1. Appie des kurfürfil. Erlaffes, 9. Juni 1803, wodurch der bisherige Candestomniffariatsrat frh. Friedrich Anton v. Benningen zum Oberschenk mit Maitrerang und zum Intendanten des Mannheimer Theaters ernannt wird.

· Gehalt: 1200 ft. dazu 12 Malter Roggen, 6 Wagen Buchenholz und 6 Wagen Gemeinholz. Die Intendanz wird dem Gbersthofmeisterstab ) unterstellt.

2. Bemerkungen an Inftruktions ftatt vom Obersthofmeister frh. v. Dalberg für den neuen Intendanten, 15. Juni 1803.

Daraus sei hervorgehoben: 3, und 4. Der Intendant soll nur schriftliche Klagen entgegennehmen, darüber das Gutachten des Syndifus hören, und dann nach den Cheatergesethen das Urteil fällen. 7. Der Intendant soll öfters den Proben beiwohnen, wodurch das Unsehn des Regisseurs und des Musikoverhands erhöht wird. 8. Engagements und Kündigungen müssen vom Oberhosmeisterstab unterschrieben werden.

- 3. Weisung des Obersthofmeisters an die Regie 15. Juni 1803.
  - 4. Wöffenradt an Benningen, 17. Juni 1803. Teilt mit, daß Dalberg bereit fei, den neuen Intendanten fommenden Montag (20. Juni) dem Personal feterlich vorzustellen.
- 5. Benningen an den Oberfthofmeifterftab, 20. Juni 1803.

Wenn die übersaudten Bemerkungen (270. 3) als bestimmte Instruktion 3u gelten haben, muffe er vor Übernahme seines Umtes einige Gegenbemerkungen machen. Befonders bedenklich erscheine ihm der oben an-

<sup>1)</sup> Dalberg wurde zum Obersthofmeister ernannt. Er fahrte außerdem die Litel: wirkl. adliger Geheimer Nat und Staatsminister. Venningen war Dalbergs Schwiegerfohn.

geführte achte Punkt, der die Intendang alles Unsehens beraube und höchst herabwürdige. Überhaupt sei eine genane Bestimmung nötig, in wieweit die Intendang dem Obersthofmeisterstad untergeordnet sei. Um besten wäre ein Derhältnis, wie es seinerzeit zwischen dem Minister v. Oberndorff und Dalbera bestanden habe.

- 6. Rede Benningens, verlefen bei Übernahme der Intendang, 20. Juni 1803. Bollftandig abgedruckt Pichler 185/6.
- 7. Benningen ernennt den Revifor haub gu feinem Dertreter mahrend feiner Abwesenheit.
- 8. Erlafi des Ministeriums der auswärtigen Ungelegenheiten, 14. Juli 1813.

Der Großherzog genehmigt auch für die folge einen Jahreszuschuß von 20000 fl. und bestimmt: "Um den Intendanten, Oberstammerjunker von Denningen von einer Seite in den unvermeidlichen Detailgeschäften zu erleichtern, von der andern Seite den raschen nd festen Gang in allen Branchen der Direktion zu sichern," werden dem Intendanten zwei hossommissäre, Kreisrat haub und Depositalkassier friedrich beigegeben, mit denen er als Chef alle artistischen und ökonomischen Geschäfte kollegialisch zu behandeln hat.

ferner: Um dem Cheater einen weiteren Tuschuß zu verschaffen, soll demselben die auf ca. 3000 fl. jährlich veranschlagte Wein. Octroiauflage gufließen (val. den Kabinetserlaß GEU, 3871).

9. Mitteilung davon an das Personal, 19. Juli 1813.

Die Intendang hofft nun, "das Theater auf einem den höheren Unforderungen der Kritif wurdigen Standpunkt zu erhalten,"

10. Bericht der Intendanz an das Ministerium, 28. Juli 1813, über den Dollzug des Erlasses-

Jum Schluft wird über den traurigen Stand der Kasse berichtet und bemerkt, daß ohne Juschung und baldige Deckung des diesjährigen Desigits und früherer Schulden im Gesamtbetrag von ca. 11000 fl. in kurzer Zeit Jahlungsstockungen eintreten mußten.

- 11. Die Intendang leistet den beiden Kommissaren je eine Vergütung von 150 fl. für ihre bezahlten Cogengelder, da sie eigentlich eine freie Coge zu beanspruchen hätten.
- 12. Erlaß des Ministeriums der auswärtigen Ungelegenheiten, 16. Mai 1816.

Denningen wird seiner Intendanten- und seiner Marschallsamtsdeputatenstelle enthoben. hanb und Friedrich haben vorläusig die Geschäfte weiter zu führen. (Sie führten die Intendaug von 1816-1819).

13, 14. Mitteilungen darüber.

## A I, 8. 1-30.

Verwaltung durch den Intendanten und 4 Kommissäre (2 landesherrliche und 2 städtische) 1820. Schlimme Vinanzlage 1820/21. Streitigkeiten des In-

Schlimme Vinanzlage 182021. Streitigkeiten des Intendanken v. Luxburg mit dem Kommissär Fritsch 1821. Deue Organisation mit Vormalekat durch Winiskerial-Erlaß 1821.

1820 und 1821.

l ff. Im November 1820 werden dem Intendanten (1819 bis 1821 Geheimrat frh. v. Ungern-Sternberg) "zur Geschäftserleichterung" 4 Kommissäre beigegeben: 2 hoffommissäre, die Oberhofgerichtsräte Gaum und frh. v. Liebenstein, und 2
städtische Kommissäre, der Obergerichtsadvokat Esser und der
frühere Weinwirt und Stadtrentmeister Fritsch (1821 statt Liebenstein Oberhofgerichtsrat Fetzer und statt Esser handelsmann
Jolly). Das Reskript vom 30. Oktober 1820 schreibt eine streng
kollegialische Geschäftssährung vor. Eine vom Ministerium genehmigte Geschäftsordnung wird erlassen 4. Januar 1821. (Entwürfe bei den Akten Nr. 7—9).

Ganm erhielt das Respiziat über die Sinanzen. In der Rechnungsablage wird u. a. bemerkt, daß kein Cheatermaler ezikiere, daß die Garderobe in einem ganz jämmerlichen Tustand sei, und daß seit einem Jahre außer zwei Sphinzen, die ein Mitglied des Schauspiels ansertigte, kein Pinselstrich an den Dekorationen gemacht wurde, die sich insolge dessenin bedauernswerter Derfassing befanden.

Saum untersinchte den fehr bedenklichen finangstand des Cheaters in einer fehr ausführlichen, dem Ministerium übersandten Denkichtigt vom 11. Dezember 1820 (Ur. 5), die wenig erquickliche Resultate lieferte.

Daraus ist ersichtlich ein Schuldenstand für 1. Aovember 1820 von 18188 st., wormter an alten und neuen Kontorückständen: 8894 st. 26 Kr., serner ein Kaufschillingsrest der für 5000 st. als Dekorationsmagazin gekauften Sodalitätskirche von 3250 st. und 81 st. 15 Kr. Jins.

14 ff. Differengen des Intendanten Gr. v. Eugburg mit dem Kommiffar Fritsch.

Derfelbe hatte angeblich Abstimmungsresultate, Debattendetails 2c, aus einer Kommissionssitzung ausgeplaudert und wurde nun von den Sitzungen der Kommission ferngehalten. Stockung des Geschäftsgangs 2c., 1821.

23 ff. Jur Regelung der finanziellen Tage des Theaters und zur Ciquidation des Schuldenwesens wird Cegationsrat v. Dusch durch Beschluß des Ministeriums der auswärtigen Ungelegenheiten vom 29. Oktober [82] als Ministerialkommissär nach Mannheim entsandt.

Um 5., 6., 7., 8., 12., 13. November halt v. Onsch Sitzungen ab, denen außer dem Jutendanten die Hossommisser Saum und zeizer, sowie der städtische Kommissar Josly beiwohnen. Fritsch erscheint erst zur letzten Sitzung nach Beilegung obenerwähnter Differenzen. Das ausssührliche Sitzungsprotokoll ist bei den Alten (Ur. 26, Konzept in C II, 1). Es handelt sich in erster Kinie um zeistellung und Untersuchung der gesamten Schuldenlast und um Ausstellung eines Normaletats.

Es ergiebt sich auf Ende September [821 ein Schuldenstand von 45003 st. 46 Kr., dabei Kontoschulden: [5719 st. 46 Kr., und Kapital-chulden: [9300 st. Seit 1. November 1820 hat sich die Schuldenlass also um 26815 st. vermehrt, worüber der Münisterialkonnnissär sein gerechtes Erstaunen äusert. Das Resultat der Verhandlungen bildet solgender Erlaß:

27. Erlaß des Ministeriums der auswärtigen Ungelegenheiten, Karlsruhe, II. Dezember 1821 ("Normal-Restript"), worin namentlich der neue Normaletat festgesetzt ist.

Diefer Erlaß ift für die neue Organisation des Cheaters von grundlegender Wichtigkeit, weshalb im folgenden die hanptsächlichften Bestimmungen desselben mitgeteilt werden.

- 1. Das Organisationsrestript vom 26. Ott. 1820 und das nene Mormalrestript bilden die Grundlage für den künftigen Zustand des Cheaters
  und seiner Verwaltung.
- 2. "Das Theater führt fortwährend den Titel eines thof und Nationaltheaters, ohne daß daraus irgend rechtliche folgen und Verbindlichkeiten gezogen werden könnten."
- 3. Die bisherige Kollegialverwaltung und Geschäftsordnung bleibt bestehen.
- 4. Die Konnnission hat unverzüglich in der Allgemeinen Seitung, der Frankfurter, Wiener, Berliner und hamburger Seitung, im Morgenblatt und der Zeitung für die elegante Welt bekannt zu geben und sämtlichen Cheaterdirektionen schriftlich mitzuteilen, daß die Leitung des Mannheimer Cheaters einer Kommission, bestehend aus dem Intendanten und vier Kommissären, übertragen worden sei, welche die Geschäfte kollegialisch führen, daß daher die Cheaterkasse konten underen Derbindlichkeiten auerkennt, als die, welche durch einen Kollegialbeschlich eingegangen werden.

| 5  | Der | in | her | Beilage | (274) | inezifizierte | Mormaletat  | hestimmt :   |
|----|-----|----|-----|---------|-------|---------------|-------------|--------------|
| a. | ver | ш  | oer | Senage  | 12641 | pentititette  | Lioimuleiui | Deptiminit . |

| A. für die Oper         |     |    |  | 13 000 ft. |
|-------------------------|-----|----|--|------------|
| B. für das Ordefter .   |     |    |  | 17 290 fl. |
| C. für das Schaufpiel . |     |    |  | 18300 fl.  |
| D. für das übrige Perfo | na  | 1  |  | 7 902 fl.  |
| E. unständige Ausgaben  |     |    |  | 12910 fl.  |
| F. Pensionen            |     |    |  | 5 000 fl.  |
| G. außerordentliche Uns | gab | en |  | 1 000 fl.  |

75 402 fl.

Da sich die bisherige Durchschnittseinnahme nur auf 69 400 st. beläuft, und folglich uoch ein Juschnig von 6000 fl. sir die obigen Normalausgaben erforderlich ist, so wird ferner genehmigt, daß die Stadt Maunheim eine Auflage auf Konsuntionsgegenstände mache, um diese 6000 fl. jährlich dem Theater zuwenden zu können.

- 6. Grundfate für die Unwendung des Mormaletats:
- a. jede Urt von luguriofer Unsgabe ift forgfältig gu vermeiden.
- b. jede der Abteilungen A bis E muß für sich abgeschlossen bleiben, so ah nur ausnahmsweise bei dringenden Umständen und nur der Betrag von 1500 st. höchstens von der Snume, welche für eine andere Abteilung bestimmt ist, zu Gunsten des Opernetats verwendet werden darf, von welchem letztern niemals etwas zu andern zwecken gebraucht werden darf.
- c. die Summe von 5000 fl. für Pensionen kaun niemals für audere, lausende Ausgaben verwendet werden, sie ist vor der Hand zur Tisgung der Theaterschulden 1) bestimmt. Künstig aber ist sie, insosern sie nicht durch Pensionszahlungen absorbiert wird, jährlich unter städtischer Administration anzulegen. Auch der Reservesond darf für lausende Ausgaben nicht augegriffen werden 3).
- 7. Unträge auf lebenslängliche Unstellung, von denen fünftig die städt. Behörden jedesmal besonders in Kenntnis zu setzen sind, können vor der hand, und bis nicht wenigstens ein bedentender Teil der Schulden getilgt ift, nicht gemacht werden. Inde follen künftig keine Kontrakte ohne höhere Genehmigung auf mehr als höchstens 6 Jahre abgeschlossen werden. In dem Kontrakt nunß sich das engagierte "Individunun" ausdrücklich verpslichten, sich den Theatergesehen zu unterwerfen.
- 8. Dorfchuffe auf die Gage follen nur in außerft bringenden gallen und nie in einem boberen Betrag, als die Dierteljahrsgage ausmacht,

<sup>1)</sup> Ogl. Wichnitt 14 des Aeftripts. — Wie die Pensonssjondalten ergeben, wurden ans den Pensonssjond von den 1827 and 1837 signidierten Cheaterschalden der Betrag von 22085 fl. abgetragen, wodurch der Pensonssjond Jahrzehnte hindurch indertesst der Penssonsandspassischen in Vertregenheit sam. Die trossisch Jahrzehnte den her Vertregender im Erick ist die Kristische Olit, Maller, haber, Schlässen, zie das die den die Wieden der Vertregen der Wittenen and Waisenkassen der Kristische der Vertregen der Wittenen and Waisenkassen der Kose und Taxisonskassen Amplied der Wittenen und Waisenkassen der Kose und Taxisonskassen Amplied der Wittenen und Waisenkassen der Vertregen der Vertregen der Wittenen and Waisenkassen der Kose und Taxisonskassen Amplied der Wittenen und Waisenkassen der Vertregen d

<sup>2)</sup> Ein Ministerialerlaß vom 13. Juni 1638 verfägt ausbrädtlich, daß der Reiervefond nur jur Dedung eines durch außerordentliche and unvorhergesehene Zufälle entstehenden Designis der Ebeaterlaße bestimmt sei.

bewilligt und durch monatliche Abzüge wenigstens innerhalb eines Jahres getilgt werden.

- 9. Sahlungsanweisungen auf die Kasse können nur nach Kollegialbeschluß erlassen werden und sind nur gültig, wenn sie außer der Unterschrift des Intendanten und dem Didit des Sekretärs die Kontrasignatur eines ftädtischen Kommisser tragen, der ein besonderes Renteiprotokoll darüber zu führen hat.
- 10. Die Intendang hat öffentlich anzuzeigen, daß Bestellungen nur gegen gedruckte, von einem Mitglied der Intendangkommission unterzeichnete Tettel gemacht und anerkannt werden.
- 11. Keine Einnahme darf getrennt von der hauptkaffe verwaltet werden. Der ftädtische Kommissär führt über sämtliche Einnahmen durch fein Renteiprotofoll die Kontrolle.
- 12. "Der Intendant und fämtliche Mitglieder der Boftheaterkommiffion find für die genaue Befolgung obiger Bestimmungen, fowie für die Einhaltung des Mormalansgabenetats, fowohl im Bangen, als in feinen einzelnen Ubteilungen verantwortlich und haften für jede Uberfchreitung und für alle folgen willfürlicher handlungen mit ihrem eigenen Dermogen; jedes einzelne Mitglied tann fich übrigens durch Protestation gegen einen Befdluß, ber eine folde Überfdreitung nach fich giebt, nebit augenblicklicher Unzeige an das Kreisdirektorium und diesseitige Ministerium von der Derantwortlichkeit befreien; auch foll jedem einzelnen das Recht eingeräumt fein, wenn das Institut durch einen Befdlug der Mehrheit wefentlich gefährdet wurde, fich das Protofoll offen gu behalten und hohern Orts die Unzeige zu machen, wo alsdann bis zu Einlangung höberer Weifung der Dollzug fiftiert bleibt. Der Intendant und famtliche Glieder der Boftheaterkommiffion werden auf die ju übernehmende, übrigens ichon nach gewöhnlichen Rechten fich von felbft verstehende Derantwortlichfeit durch das Kreisdireftorium befonders verpflichtet."
- 13. Der Sefretar Walther erhalt zugleich die Stelle des Kaffiers. Seine Dienstweisung,
- 14. Um die Möglichkeit zu eröffnen, mit dem von der Stadt Mannheim nen zu kreierenden Pensionssond die so hoch aufgelaufenen Schulden des Cheaters allmählich zu tilgen, übernimmt die Staatskasse die Pensioner sogleich oder in kurzem zu pensionierenden Mitglieder auf i. Januar 1822. (Darunter Mad. Ritter, Mad. Nicola, Mad. Beck, die Herren Singer, Heck, Müller, Kapellmeister Ritter 20.)
- 15. Die alteren Konto- und Kapitalschulden im Betrag von 6734 fl. werden aus der gur Tilgung famtlicher Theaterschulden aufzunehmenden Summe der Theaterkaffe restituiert.
- 16. Chenfo ift in die Theaterkaffe zu refundieren der vom Oftober bis Dezember den Penfionaren ausbezahlte Gehalt.
- 17. gerner die Gagen "jener supernumerairen Individuen", welche auf die Dauer ihrer Kontrastszeit beibehalten werden muffen, ohne auf den Aormaletat übernommen werden zu können; es ist das eine Summe von 3257 fl. für die Schauspieler Blumaner, haas, Schmitt, Vincenz und die Sangerin Goldberg.

- 18. "5. K. Choheit wollen die ausdrückliche Erklärung zugefigt wissen, daß künftig die Staatskasse für keine Schuld, welche durch das Überschreiten der Stats oder sonsk künftig entstehe, für tenent gehalten werden könne; vielmehr daß solche auf die Mannheimer Stadtkasse, welcher der Regreß gegen den oder die, welche daran Schuld sind, offen gelassen wird, übernommen werden musse.
- 19. Was die Schulden betrifft, welche fich inclusive der in die Theatertaffe zu restituierenden fonds und zu leistenden temporaren Suschuffe auf 51 096 fl. belaufen, fo muß man vor der Band der Boftheatertommiffion das diesseitige große Befremden darüber zu erkennen geben; es bedarf übrigens einer naberen Liquidation berfelben und Unterfuchung, wober und aus welcher Zeit fie rubren, welche durch das Kreisdirektorium unter etwa nötigem Beigug der ftadtifchen Theaterfommiffare beforgt werden foll. Die fucceffive Tilgung der Theaterfduld foll durch den jahrlichen Penfions. und den Refervejond, insoweit letterer nicht durch Theaterbedurfniffe absorbiert wird, bewirft werden. Der Tilgungsfond wird nach dem Wunfche der Stadt ganglich fepariert und durch einen eigenen Rechner in der Person des Kommiffars Jolly verwaltet. Das Kreisdireftorium, welchem die nabere Unordnung für all diefes übertragen wird, wird qugleich mit Entwerfung des Schuldentilgungsplanes, für die notige Kapitalaufnahme gur Begahlung der Kontofdulden mit etwa möglicher Moderation der Beträge und fur Restituierung der ermahnten fonds in die Theaterfaffe Sorge tragen, fo daß die Boftheatertommiffion von jest an in ungehinderte Wirksamkeit gum Beften des Inftituts nach den festgeftellten Grundfaten treten fann."

#### 27a. Mormalausgaben-Etat 1821.

|    | A. Ppernefat.                          |     |     |    |       |     |   |
|----|----------------------------------------|-----|-----|----|-------|-----|---|
| 1. | Eine erfte Sangerin                    |     |     |    | 1800  | fl. |   |
| 2. | Eine do. fur erfte und zweite Partien  |     |     |    | 1500  | fl. |   |
|    | Eine do, für zweite und dritte Partien |     |     |    | 1200  | ft. |   |
| 4. | Ein erfter Tenorift                    |     |     |    | 1800  | ñ.  |   |
| 5. | Ein do. für 2. Tenorpartien            |     |     |    | 1200  | fl. |   |
|    | Ein erfter Baffift                     |     |     |    | 1500  | ř.  |   |
| 7. | Ein do, für 2, und tomifche Bagrollen  |     |     |    | 1000  | Ñ.  |   |
| 8. | Chor und Statiften für Schaufpiel und  | 0   | )pe | rn | 3000  | ñ.  |   |
|    |                                        |     | -   |    | 13000 | Ñ.  | - |
|    | B. Ørdjefferefat.                      |     |     |    |       |     |   |
| 1. | Ein Kapellmeifter                      |     |     |    | 1400  | ñ.  |   |
| 2. | 12 Dioliniften à 500 fl                |     |     |    | 6000  | fl. |   |
| 3. | 2 Kontrabaffiften à 600 und 400 fl     |     |     |    | 1000  | fl. |   |
| 4. | 2 Dioloncelliften à 600 und 300 fl     |     |     |    | 900   | ft. |   |
| 5. | 3 Bratichiften à 400, 300 und 200 ff.  |     |     |    | 900   | fl. |   |
| 6. | 2 Oboiften à 800 und 500 ff            |     |     |    | 1300  | ft. |   |
| 7. | 2 flotiften à 800 und 400 ft           |     |     |    | 1200  | ft. |   |
| 8, | 2 Klarinettiften à 800 und 400 fl      |     |     |    | 1200  | fl. |   |
|    | ü                                      | ber | tra | g  | 13900 | Ñ.  | _ |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |          |          |       |       |          |       |     | ii  | her          | tra                                     | 0                                     | 13900                                                                                                           | ŧΪ                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|----------|-------|-------|----------|-------|-----|-----|--------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 9. 2 fagotti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ten :               | à 60     | 00 1     | ած    | 4(    | 00       | ñ.    |     |     |              |                                         |                                       | 1000                                                                                                            | 1                    |
| 10. 2 Hornift                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |          |          |       |       |          |       |     |     | •            | •                                       | •                                     | 1300                                                                                                            |                      |
| 11, 1 Trompe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |          |          |       |       |          |       | :   | :   | :            |                                         | :                                     | 300                                                                                                             |                      |
| 12, 1 Pofaun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |          |          |       |       |          |       |     | :   | •            | :                                       | ·                                     | 300                                                                                                             |                      |
| 13, 1 Daufer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |          | :        | -     |       |          |       |     |     | :            | :                                       | •                                     | 250                                                                                                             |                      |
| 14, 1 Kalfani                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -                   |          |          | •     | :     | :        |       | :   |     | Ċ            | •                                       | •                                     | 240                                                                                                             |                      |
| โลน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |          |          | 117.  |       |          | •     | •   | •   | •            |                                         | ÷                                     | 17290                                                                                                           | <u> </u>             |
| [១៧]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | amn                 | C.       |          |       |       | -        | . [ . | ٤.  | ¥   |              |                                         |                                       | 17290                                                                                                           | h.                   |
| 1 Schaufpieler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | für                 |          |          |       |       |          |       |     |     |              |                                         |                                       | 1800                                                                                                            | ff                   |
| 1 do.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     | jun      |          |       |       |          |       |     |     |              |                                         | •                                     | 1800                                                                                                            | 4                    |
| 1 do.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     | Lie      |          |       |       |          |       |     |     |              |                                         |                                       | 1000                                                                                                            |                      |
| 1 do.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | für                 | ns       | tar      | DEL   | и.    | jiii     | nye   | 21  | ou  | c it         | •                                       | •                                     | 1400                                                                                                            |                      |
| 1 do.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     | Dä       |          |       |       |          |       |     |     |              |                                         | •                                     | 1200                                                                                                            | ,                    |
| 1 do.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     | In       |          |       |       |          |       |     |     |              | II                                      | •                                     | 1200                                                                                                            |                      |
| 1 do.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     | 30       | _        |       |       |          |       |     |     |              | •                                       | ٠                                     |                                                                                                                 | 1                    |
| _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |          |          |       |       |          |       | .•  | ٠   |              | •                                       | ٠                                     | 1000                                                                                                            |                      |
| 1 Schaufpieler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |          |          |       |       |          |       |     | ٠.  |              | •                                       | ٠                                     | 1500                                                                                                            | 4                    |
| 1 do.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ţ                   | ür er    | lite     | u. n  | 1111  | iter     | e 21  |     | -   | eri          | nne                                     | en                                    | 1500                                                                                                            |                      |
| 1 do.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ţ                   | ir I     | am       | en    |       | ٠        | •     | ٠   | ٠   | ٠            | ٠                                       | ٠                                     | 1000                                                                                                            |                      |
| 1 do.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     | ir e     |          |       |       |          | ٠     | •   | •   | ٠            | •                                       | ٠                                     | 1200                                                                                                            |                      |
| 1 do.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     | ir f     |          |       |       | lte      |       | •   | ٠   | ٠            | ٠                                       |                                       | 1200                                                                                                            |                      |
| 3 Hushilfsroll                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |          |          |       |       |          |       |     |     |              | •                                       |                                       | 1500                                                                                                            |                      |
| 2 dergleichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | weite               | ers      | •        | ٠     | ٠     |          |       |     |     | ٠            | ٠_                                      | ٠                                     | 1000                                                                                                            | fĩ.                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |          |          |       |       |          |       |     |     |              |                                         |                                       |                                                                                                                 |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |          |          |       |       |          |       |     |     |              |                                         |                                       | 18300                                                                                                           | Ħ.                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | D                   | . й      | br       | igi   | e 15  | p        | er    | oı  | ta  | ĩ.           |                                         |                                       |                                                                                                                 |                      |
| Cheatermaler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |          |          |       |       |          |       | o i | ia. | ί.           |                                         |                                       | 1000                                                                                                            | ñ.                   |
| Sefretar-Kaffi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |          | K        |       |       |          |       | 01  | ta: | ί.           |                                         | :                                     | 1000<br>1400                                                                                                    | ή.                   |
| Sefretar-Kaffi<br>Souffleur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | er 10               |          |          |       |       |          |       |     | tai | ί.<br>•<br>• |                                         |                                       | 1000                                                                                                            | ή.                   |
| Sefretär-Kaffi<br>Soufsteur .<br>Maschinist .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | er 10               | <br>000, | K        | 21131 |       |          |       |     | ta: | ι.           |                                         |                                       | 1000<br>1400                                                                                                    | η.<br>η.<br>η.       |
| Sefretär-Kaffi<br>Souffleur .<br>Maschinist .<br>Canzmeister .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | er 10               | <br>000, | K        | mzl   | ijt   |          |       | :   | :   | :            | :                                       |                                       | 1000<br>1400<br>700                                                                                             | ft.<br>ft.<br>ft.    |
| Sefretär-Kaffi<br>Souffleur<br>Maschinist<br>Canzmeister.<br>Lichteranzunde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | er 10               | <br>000, | K        | 21131 | ijt   |          |       | :   | :   | :            | :                                       |                                       | 1000<br>1400<br>700<br>800                                                                                      | 育. 育. 育. 育.          |
| Sefretär-Kaffi<br>Souffleur .<br>Maschinist .<br>Canzmeister .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | er 10               | 000,     |          | 21131 | ift   | 40       | 0     | :   |     |              | :                                       |                                       | 1000<br>1400<br>700<br>800<br>350                                                                               | 育. 育. 育. 育. 育.       |
| Sekretär-Kaffi<br>Souffteur<br>Maschinist<br>Canzmeister<br>Lichteranzunde<br>Tettelträger<br>Geldenspfänge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | er 10               | 000,     |          | 21131 | ift   | 40       | 0     | :   |     |              | :                                       |                                       | 1000<br>1400<br>700<br>800<br>350<br>200                                                                        | 育. 育. 育. 育. 育. 育. 育. |
| Sefretär-Kaffi<br>Souffleur<br>Maschinist<br>Canzmeister<br>Lichteranzunde<br>Tettelträger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | er 10               | 000,     | <b>K</b> |       | ift   | 40       |       |     |     |              | :                                       |                                       | 1000<br>1400<br>700<br>800<br>350<br>200                                                                        | 作作作作作作作              |
| Sekretär-Kaffi<br>Souffteur<br>Maschinist<br>Canzmeister<br>Lichteranzunde<br>Tettelträger<br>Geldenspfänge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | er 10               | 000,     | <b>K</b> |       | ift   | 40       |       |     |     |              | :                                       |                                       | 1000<br>1400<br>700<br>800<br>350<br>200<br>100                                                                 | 有作作用作作作作             |
| Sefretar-Kaffi<br>Souffeur .<br>Maschinist .<br>Canzmeister .<br>Lichteranzünde<br>Tettelträger<br>Geldenupfänge<br>Garderober .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | er 10               | 000,     | <b>K</b> |       | ift   | 40       |       |     |     | •            |                                         |                                       | 1000<br>1400<br>700<br>800<br>350<br>200<br>100<br>120<br>350                                                   | 在在在在在在在在在在在          |
| Sefretar-Kaffi Souffeur . Mafchinift . Canzmeister . Lichteranzunde Settelträger Geldenupfänge Garderober . Cheaterfcneid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | er 10               | 000,     | . K.     |       | int   | 40       | 0     |     |     |              | :                                       |                                       | 1000<br>1400<br>700<br>800<br>350<br>200<br>100<br>120<br>350<br>600                                            | 在在在在在在在在在在在在         |
| Sefretär-Kaffi Souffleur Mafchinift Tanzmeister Lichteranzündt Settelträger Geldempfänge Garderober Theaterschueit Frifeur Logenschließer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | er 10               |          | ж.       |       | ipt   | . 40     |       |     |     |              |                                         |                                       | 1000<br>1400<br>700<br>800<br>350<br>200<br>100<br>120<br>350<br>600<br>162                                     | 作作作作作作作作作作作          |
| Sefretär-Kaffi Souffleur Mafchinift Canzmeister Lichteranzünde Gettelträger Geldempfänge Garderober Cheaterschneid Friseur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | er 10               |          | K.       |       | int   | 40       | 0     |     |     |              |                                         |                                       | 1000<br>1400<br>700<br>800<br>350<br>200<br>100<br>120<br>350<br>600<br>162<br>144<br>240                       | 在在在在在在在在在在在在在在       |
| Sefretär-Kaffi Souffleur Mafdinift Lanzmeifter Lichteranzindt Settelträger Geldempfänge Garderober Lichteaterschen Lichteaterschen Lichteaterschen Lichteaterschen Lichteaterschen Lichteaterschen Lichteaterschen Lindenterschen Linde | er 10               |          | . K.     |       | ift   | . 40     |       |     |     |              |                                         |                                       | 1000<br>1400<br>700<br>800<br>350<br>200<br>100<br>120<br>350<br>600<br>162<br>144<br>240                       | 在在在在在在在在在在在在在在在      |
| Sefretär-Kaffi Souffleur Mafdinift Lanzmeifter Lichteranzindt Settelträger Geldempfänge Garderober Lichteaterschen Lichteaterschen Lichteaterschen Lichteaterschen Lichteaterschen Lichteaterschen Lichteaterschen Lindenterschen Linde | er 10               |          | . K.     |       | ift   | . 40     |       |     |     |              |                                         |                                       | 1000<br>1400<br>700<br>800<br>350<br>200<br>120<br>350<br>600<br>162<br>144<br>240<br>60                        | 在在在在在在在在在在在在在在在在在    |
| Sefretär-Kaffi Souffleur Mafdinist Lanzmeister Lichteranzünde Settelträger Geldempfänge Garderober Cheaterschneib Friseur Logenschließer Cheaterbiener Cheaterschener Cheaterschener                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | er 10               |          | . K.     |       | ift   | . 40     |       |     |     |              |                                         |                                       | 1000<br>1400<br>700<br>800<br>350<br>200<br>120<br>359<br>600<br>162<br>144<br>240<br>60<br>1476<br>200         | 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在  |
| Sefretär-Kassi Soussellen  Nassellen  Lanzmeister  Lichteranzündt.  Settelträger Geldempfänge Garderober  Cheaterschen ich frisen  Logenschließer Cheaterschener Cheaterschener Cheaterschener Klavier Unter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | er 10               |          | K.       |       | · ift | . 40     |       |     |     |              | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                                       | 1000<br>1400<br>700<br>800<br>350<br>200<br>120<br>350<br>600<br>162<br>144<br>240<br>60                        | 在在在在在在在在在在在在在在在在在在在  |
| Sefretär-Kassi Soussellen  Nassellen  Lanzmeister  Lichteranzündt.  Settelträger Geldempfänge Garderober  Cheaterschen ich frisen  Logenschließer Cheaterschener Cheaterschener Cheaterschener Klavier Unter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | er 10               |          | K.       |       | · ift | . 40<br> |       |     |     |              | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                                       | 1000<br>1400<br>700<br>800<br>350<br>200<br>100<br>120<br>350<br>600<br>162<br>144<br>240<br>60<br>1476<br>200  | 在在在在在在在在在在在在在在在在     |
| Sefretär-Kaffi Souffleur Mafdinift Canymeister Eichterangünde Settelträger Geldempfänge Garderober Cheaterschueit Friseur Logenschließer Cheaterschener Chea | er 10 er rer rer er |          | K.       |       | · ift | . 40     |       |     |     |              |                                         | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 1000<br>1400<br>700<br>800<br>350<br>200<br>120<br>359<br>600<br>162<br>144<br>240<br>60<br>1476<br>200<br>7902 | 在在在在在在在在在在在在在在在在在 在  |
| Sefretär-Kaffi Souffleur INafdinist Lanzmeister Läderanzündt Settelträger Geldempfänge Garderober Lheaterschaete Friseur Leaterschenet Lheaterschenet Lineterschenet Lineterschenet Klavier Unter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | er 10 er rer rer er |          | K.       |       | · ift | . 40<br> |       |     | al  |              |                                         |                                       | 1000<br>1400<br>700<br>800<br>350<br>200<br>120<br>359<br>600<br>162<br>144<br>240<br>60<br>1476<br>200<br>7902 | 在在在在在在在在在在在在在在在在在 在在 |

#### 126 A I, 8. Theaterverwaltung und Meuorganifation. 1820 und 1821.

| 1                                         | Übe | rtrag | 3300  | ñ.  |
|-------------------------------------------|-----|-------|-------|-----|
| Deforationen                              |     |       | 1500  | fl. |
| Garderobe                                 |     |       | 2000  | ft. |
| Dructerei                                 |     |       | 400   | fl. |
| Unkoften von Ball u. Daughall             |     |       | 1600  | ft. |
| Brennholz                                 |     |       | . 660 | ft. |
| Musikalienankauf                          |     |       | 400   | ft. |
| Manuffripte und Drudfdriften              |     |       | . 150 | fl. |
| Motenpapier                               |     |       | . 100 | fl. |
| Musiffopie                                |     |       | . 200 | ft. |
| Rollenschreiben                           |     |       | . 150 | fl. |
| Schreibmaterialien                        |     |       | . 100 | fl. |
| Saitengeld u. fonstige Requisiten         |     |       | . 500 | ft. |
| Reinigung des haufes u. fonftige Urbeiten |     |       | 300   | fl. |
| Briefporto                                |     |       | . 100 | ft. |
| Kleine Baufoften                          |     |       | 250   | fl. |
| Simmerleute für die Dorftellungen         |     |       | 1200  | ft. |
|                                           |     |       | 12910 | Ñ.  |
| F. Pensionsfond.                          |     |       |       |     |
| Pensionsfond                              |     |       | 5000  | ft. |
| G. Refervefond.                           |     |       |       |     |
| Refervefond                               |     |       | 1000  | ft. |
| Summe aller Ausgaben                      |     | -     | 75402 | fI. |

28. Auszug aus dem Mormal-Reffript.

<sup>29, 30.</sup> Berpflichfung der Intendanzkommiffion durch das Kreisdirektorium.

## A I, 9. 1-103.

Verwaltung und Kundierung 1822—1835. Die neuen Vormaletats von 1823, 1827 und 1835. Schuldenwesen, Cheateranleihe 1827. Ernennung landesherrlicher und städtischer Kommissäre.

1822—1835.

- Iff. Ausführung der Bestimmungen des Mormal-reffripts vom 11. Dezember 1821.
- 3. Erlaß des Minifteriums vom 29. Januar 1822. Derfelbe ichrankt die Benefigvorstellungen ein.
- 4ff. Betr. die Schwierigkeit, mit dem Mormalefat ausgukommen.

Der Aormaletat wirkt als unangenehme Jessel sehr hennnend auf die 6 dringend nötige Derbesserung der Theaterverhältnisse ein. Hier Überdhreitungen, bort Ersparungen, schon im Mai 1822 sind einige Ausgabepositionen überschritten. Der Kassier fragt an, in welcher Anbrif er die in Oper und Schauspiel zugleich beschäftigten Mitglieder einreihen soll u. dgl. m. Der schlimmste übessand des neuen Vormaletats, der auch sehr bald zu Tage tritt, ist aber der, daß derselbe die Einnahmen zu hoch angenommen hat, und daß durch das Jurückbleiben der Einnahmeposten hinter den Unsätzen neue Desigits entstehen.

Auffate der Kommiffionsmitglieder über finanzielle und administrative fragen.

- 9. Nachträglicher Erlaß des Ministeriums zur Geschäftsordnung, 12. März 1822.
- 10. Bifferengen zwischen dem Intendanten und den Kommisfären 1822.

11. Erlafi des Stadtrats, 15. Mai 1822.

Der Stadtrat erklärt bezüglich der im Normalreskript vom 11. Dez. 1821 (A. I. 8, 27, 25. 18) seitgesetzten Verantwortlichkeit der Stadt für nene Cheaterschulden, daß nach dem nenen Normaletat solche Schulden nur durch Überschreitung des Ausgabenetats oder sonstige Nichtbeachtung der vorgeschriebenen Derwaltungsordnung san einen niedrigeren Aussfall der Einnahmen denkt man gar nicht entstehen können; für solche auf personlichen Ursachen beruhende zehler aber könne und dürse die Stadt keine Derbindlichkeiten übernehmen. Die städtischen Kommissäre fritsch und Jolly sollen daher der Intendanz eröffnen, daß die Stadt auf keinen fall für künstig entstehende Cheaterschulden irgend eine kzaftung übernehme, sondern dafür lediglich die Kommisssanstilleder für verantwortlich erkläre, durch deren Schuld solche entstehen werden.

17. Eingabe ber Intendang an das Ministerium, 24. Juni 1822.

Das Beengende des Mormaletats zeigt fich besonders deutlich bei der Erwerbung, Ausstattung und den erften Aufführungen des freifchut 1). Die diesbezügliche Eingabe an das Ministerium besagt: Die Intendang habe fich verpflichtet geglaubt, den Wünschen des Dublifums nachzufommen, das die baldige Aufführung des freischut verlangte, wenn man die Möglichkeit, von dem Reig der Menheit "dieses nunmehr als flaffifch anerfannten Wertes" eine hinreichende Entschädigung gu gewinnen, benuten wollte. Die Gefamtausgaben betrugen dafür: (nach beigelegter Bufammenftellung 17a) 1312 fl. 501/2 Kr. und zwar für drei Dorftellungen. Die Einnahmen betrugen für diefe drei Vorstellungen (5. Mai 719 fl. 12 Kr., 7. Mai 755 fl. 36 Kr., 17. Juni 551 fl. 6 Kr.): 2025 fl. 54 Kr., mithin wurde ein Bewinn von 713 fl. 31/2 Kr. erzielt. "Der reichliche Ertrag jeder Dorftellung beweift, daß die Darftellung dem Dublifum febr gefallen habe, und daß daher eine bleibende Oper fur das Repertoire gewonnen worden fei, welche viele Wiederholungen gestattet und von welcher alfo auch für die Sufunft immer gute Ginnahmen erwartet werden fonnen." Mun find aber durch diefe freischützaufführungen mehrere Etatpositionen teils erschöpft, teils überschritten, und es tritt der fall ein, daß fur die übrige Beit des Rechnungsjahres nichts mehr fur diefelben verwendet werden tann, ein fall, der jeder neuen Unfführung ein nicht gu befiegendes Bindernis fein wird." - Bittet daher um Erlaubnis, die Einnahmen und Unsaaben diefer Oper befonders verrechnen gu durfen, (Wird vom Ministerinm abgefchlagen.)

20—22. Gaum wird durch Ministerialerlaß vom 7. Januar 1823 auf sein Unsuchen ("wegen schwankender Gesundheit") seiner Kommissärstelle enthoben und für ihn der Oberhofgerichtsrat v. Weiler ernannt, der alsbald verpflichtet wird.

24—28. Neuer Normaletat für 1823 (hauptfächlich Vorschlag v. Weilers. Genehmigt vom Ministerium 26. Juli 1823.

Danach wird angesett: für Oper 14700 fl., Schanspiel 16696 fl., Orchefter 15990 fl., übr. Personal 7896 fl., unftand. Unsgaben 14120 fl.

<sup>1)</sup> Die erften Auffahrungen bes freischatt fanden ftatt am 5. Mai, 7. Mai u. 17. Juni 1822.

v. Weiler schreibt am Unfang seines bemerkenswerten "Vortrags" vom 6. februar 1823 (Ur. 25):

"Jedes vorzügliche Rollenfach ning mit wenigstens einem vorzuglichen Subjette befett fein, ebenfo die Leitung des Orchefters und die Bauptpartieen der Instrumente. Mur auf diefem Wege fann unfre Unitalt wieder von der Mittelmäßigkeit fich aufschwingen, auf welche fie herabgefunten ift, und welche der Tod aller Kunft ift. 27ur auf diefem Wege erhalten wir wieder Dorbilder, an welchen ein gebildetes Dublifum Suft und freude findet, und von welchen die jungeren und niederen Calente in die Bobe gezogen werden. Wir alle waren Tengen, wie drei, vier Künftler, die ihre Rolle ausfüllten und felbst von der Doefie ihrer Rolle erfüllt waren, eine gange Bubne, ein ganges Publifum eleftri. fierten. Wir find aber auch jett Jengen, wie Buhne und Publifum in eitlem Bemiiben und Erwarten erftarren. Manches fonnte man der phyfifchen Winterfalte gufdreiben, aber vieles und das meifte ift dem Umftande gugufdreiben, daß das Dublifum die Koriphaen unferes Schanfpiels nicht mehr findet - einen Come, 1) eine Micola, eine Sophie Müller und ihren Dater - nur felten unferen Deteranen Bed, ferner dem Umftande, daß mit den Kräften, die unfrer Oper gu Gebote ftebu, wenig oder nichts geleiftet wird - dag die Unpaglichkeit eines Sangers oder einer Sangerin fogleich jum Dorwande dient, die Oper Wochen und Monate lang ruben gu laffen, offenbar, weil es an einem Repertoire fehlt, welches, mit fleiß und Liebe unterhalten, folche Luden nicht gum Dorfchein fommen lägt.

50 kann und darf es nicht bleiben — sagen wir uns einstimmig — wenn die Unstalt nicht um allen ihren guten Unf kommen, wenn sie dinigt zu Grunde gehen soll. Aber die eifrigsten unter uns stoßen, während dem sie dem Siele der Vortresslicheit zustenern, auf die unwillkommene Klippe — Etat genannt. Jum Crose kann ich, meiner Überzengung nach, versichen, daß wir an dieser Klippe nicht scheitern werden, wenn wir die Kunst gesunden haben, sie unsern. Bestreben unschällich zu machen." zu

### 29. Erlaß des Medarfreisdireftoriums, 11. Mug. 1823.

Es wird darauf hingewiesen, daß man die Schmälerung des Orchesteretats nicht ohne Besorgnis sehe, in der Erhöhung des Opernetats aber wieder Veruhigung finde. Aur höchstmögliche Vervollkommnung der Operkönne die Einnahmen vermehren.

#### 30-33. Das Defizit von 1824 betr.

Troty verminderter Ausgaben stellt sich infolge gesunkener Sinnahmen — ein unvorhergesehener Fall! — in August 1824 ein Desizit von 3552 st. 46 Kr. heraus (das im Oktober 1825 bereits auf 7146 st. gestiegen ist, Ar. 40). v. Weiler reduziert in einem Gutachten (Ar. 35) durch geschickte Umstellungen dies Desizit auf 764 st. und will es durch den Refervesond gedeckt sehen. Er erklärt darin die leeren Vanke: "Mit einer

9

<sup>1)</sup> ferd. Come, einer der beften tragifden Liebhaber Deutschlande, in Mannheim engagiert 1821-1827. Sein berühmterer Bruder Ludw. E. gastierte 1822 öfters in Mannheim.

Beidrankung im Ausgabenetat durfen wir nicht uns zu belfen fuchen. Denn die unitandigen Unsagben find obnebin aufs aukerfte berabgefeht. Die Gagen aber find das Mittel, unfere Bubne durch Erhaltung und Erwerbung auter Mitalieder bei Ebren gu erhalten. Wer in diefem Onnette viel und zwedmäßig anwendet, der nimmt auch viel ein. 3ch fann es nicht genug wiederholen - eine Menge mittelmäßiger Subjecte hilft uns gu nichts, fondern führt unfern Ruin berbei. Michts ermudet mehr und fraunt mehr ab als das alltägliche, das mittelmäßige. Wenn das Publifum nicht einen oder einige Lieblinge por fich fieht, fo findet es feinen Reig an guten Theaterftuden, und die mittelmäßigen werden ibm zum Etel. Das Dublifum will eleftrifiert fein - es will in jeder Aufführung meniaftens einige Momente finden, in denen es von Enit oder von Rührung erariffen wird. Ergreifende Momente konnen von mittelmäßigen Calenten nicht berbeigeführt merden. Wo es an aus. gezeichneten Talenten fehlt, wird das Theater nur von Leuten befucht werden, denen das Theatergehn jum mechanischen Bedürfnis geworden ift. Hinc illae lacrimae - d. h. die leeren Banfe!"

34. Ministerialerlaß, 26. Nov. 1824 (Kopie), die Neuorganisation der Theaterverwaltung betr.

Die Kommission wird ausgelöst, die Leitung des Cheaters bleibt dem Intendanten v. Lugburg übertragen. Derselbe ist der Stadt Mannheim sür überschreitungen des Mormaletats verantwortlich. Damit solche überschreitungen nicht ersolgen, hat der Stadtmagistrat zwei Kommissäre zu ernennen, ohne deren Justinmung und ohne deren Didit durchaus keine Ausgaben aus der Theaterkasse gemacht werden dürsen. Diese Kommissäre sind mit dem Intendanten sür jede Überschreitung des Etats verantwortlich.

41. Der Stadfraf über das Defizit, 23. Sept. 1825. Das Kreisdirektorium bat in feinem Erlag vom 9. August die Derminderung der Ginnahmen durch die Wahl des Dersonals und der Stücke, fowie die zu geringe Sahl der Abonnements suspendus gefunden; der Stadtrat ichließt fich dem an und mißt das neue Defigit einem fehler in der Derwaltung bei, weshalb er ausdrudlich die Kommiffion für verantwortlich und haftbar erflart. Es flinge febr feltfam, wenn die gur Dermaltung eines Inftituts berufene Beborde (d. b. die Kommiffion) erkläre; fie habe nie Kenntnis von dem Ginnahmenetat gehabt, fonderit fei blos angewiesen gewesen, nicht über einen bestimmten Betrag auszugeben (1). Ein einziger heller Blick auf die Ginnahmen hatte langft die Überzeugung herbeiführen müffen, daß die Ausgaben herabzufetzen feien. . . . Der Juftand der Tanfdung, in welchem fich die Ubonnenten fcon feit Jahren befinden, laffe nur Schlimmes vorausseten und mache folief. lich felbst die eifrigsten erkalten, was auf die Einnahmen immer nach= teiliger einwirken miffe . . . Das alles muffe die ftadtifche Behorde mit Unruhe und Sorge erfüllen, zumal man ein weiteres Defizit am Schluff des Rechnungsjahres 1824/25 befürchten muffe. Daher beantragt die Stadt durch großh, Stadtamt:

- 1. Durch öffentliche Bekanntmachung alle ruckftundigen Rechnungen gingufordern,
  - 2. Einen Sturg des gefamten Inventars gn veranlaffen.
- 3. Den Ausgabenetat einer näheren Prüfung zu unterwerfen, zugleich aber auch "zu besierer Emporbringung der Bühne für die Leitung des inneren Bühnenwesens einen Direktor anzustellen".
- 4. Die Urt der Derantwortlichkeit der Kommiffare "bestimmlich" auszusprechen und den Intendanten gur Leiftung einer realen Sicherheit gu permogen,
  - 42. Erlaß des Kreisdirektoriums, 17. Oft. 1825.

Die Mitglieder der Intendanz werden vom Kreisdirektorium am 17. Oktober 1825, "bis über ihre haftbarkeit für das Defizit des vorigen Jahres entschieden sein wird, personlich und mit ihrem Dermögen für den ununterbrochenen zortgang der Vorstellungen bis zum 31. März 1826 verantwortlich" erklärt. Damit wollte man eine voreilige oder unberechtigte Auflösung der Bühne verhüten.

- 44. Erklärung des städtischen Kommissärs Jolly, der sich über seine Mitwirkung bei der Theaterverwaltung zu rechtsertigen sucht, o. D. (1825).
- 47. Das Kreisdirekforium schreibt am 25. Oft. 1825. es überlasse der Theaterleitung, "den Vorwurf einer unvorsichtigen haushaltung und die darauf ihr gedrohten Unsprüche der Stadt nach ihrem besten Wissen zu beseitigen."
- 49. Die Intendang verwahrt sich dagegen, 30. Okt. 1825: "Das Mehr oder Minder der Einnahmen hänge von den Ereignissen ab und stehe ganz und gar außer dem Vereich diesseitiger Einwirkung." (1)
- 52. Eingabe der Intendang an das Minifterium, 8. Nov. 1825.

Durch Versügung des Kreisdirektoriums vom 14. Okt. 1825 (Ar. 40) ist dem Kassier unter eigener Derantwortlichkeit untersagt worden, aus den Einnahmen des lansenden Rechnungsjahres die Rückstände des vorherigen zu decken bis aus weitere Weisung des Direktoriums, wodurch die Kasse, wie die Intendanz in einer Eingabe an das Ministerium bemerkt, für die Verfügung der Intendanz sistere fei. Das Ministerium wird um Aussehung des Kreisdirektorialbeschlusses ersacht.

53. Erlaß des Ministeriums, 22. Mov. 1825.

Das Ministerium versügt, daß die Untosten der der Schauspielerin Brede bewilligten Benefizvorstellung, welche gegen den Protest Jollys auf die Cheaterkasse übertragen werden sollten, 47 ft. 21 Kr., von dem Intendanten und dem Kommissär Viermann zu gablen sind.

54. Erlaft des Kreisdireftoriums, 9. Dez. 1825. Das Ministerium antwortet auf die Einaabe 27r. 52 nicht direft. fondern lant durch das Kreisdireftorium mitteilen, dan es bei jenem Beichlug rom 14. Oftober bleibt, folange feine hobere Entichliegung por-

liege, mer das Defigit gu "vertreten" habe.

55/56. Jolly bittet um feinen Abichied wegen langeren Aufenthalts in Erlangen. In feiner Stelle wird der Bandelsmann Daniel Kenler verpflichtet.

59ff. Beratung eines neuen Mormaletats. Sept. 1826.

Die folge all diefer unerquicklichen Ereigniffe ift wieder die Entfendung eines Ministerialkommiffars, des Legations-Rats von Mollen. bed, der am 12. und 15. Sept. 1826 mit dem Intendanten Grafen v. Eurburg, dem Oberburgermeifter Mohl und den ftadtifchen Theater. fommiffaren Rat Biermann und Bandelsmann Kegler Sigungen abbalt, in denen Einnahmen und Ausgaben nochmals eingehend durchberaten werden, (Protofoll und Rechnungsauszüge bei den Aften.) Das Refultat der Derhandlungen ift ein neuer Mormaletat, der die Unsgaben wie folat, feftfett:

| Oper        |    |  |  |   | 16 000 fl. |  |
|-------------|----|--|--|---|------------|--|
| Schanfpiel  |    |  |  |   | 14 000 fl. |  |
| Orchefter . |    |  |  |   | 15 000 ft. |  |
| Ubr. Perf.  |    |  |  |   | 8 000 ft.  |  |
| Unitand. 21 | แร |  |  |   | 14 000 fl. |  |
|             |    |  |  | _ |            |  |

67 000 ff.

our Tilgung famtlicher Rudftande wird eine Kapitalaufnahme porgeschlagen, die fich, wie vorber, auf den Penfionsfond grunden folle,

73. Protokoll einer gemeinschaftlichen Konferenz von Vertretern des Ministeriums des Auswärtigen, des Innern und des finangministeriums, Karlsruhe, 2. Upril 1827. (Abichr., vgl. die Aften des finanzministeriums GEU., Mh. Th. Teil 2.)

Die Konfereng beschließt:

- 1. Daß gur Tilgung der vorhandenen Schulden des Theaters ein bis 3um Jahre 1835 311 41/2 % verzinsliches Kapital aufgenommen werde, welches nebst den laufenden Sinfen in den Jahren 1835, 1836 und 1837 aus dem Denfionsfond abzutragen fei,
- 2. Dag die Stadt Mannheim den Bejug der verschiedenen, ju Gunften des Theaters bewilligten Oftrois übernehme und dafür eine jährliche Averfalfumme von 16500 fl. in Monatsraten an das Theater bezahle (aufer den bisher bezahlten 16000 fl., val. 5. 133 Note),
- 3. Daß in Beziehung auf das Salgdebit in Mannheim ausnahmsweife folde Unordnungen erlaffen werden, welche eine gehörige Kontrolle der hiervon zu entrichtenden Abgabe und die hierdurch beabsichtigte Erhöhung derfelben möglich machen.

4. Daß das Großh. Sinanzministerium bei der ganzlichen Unwermöglich-feit ber Stadt Mannheim, weitere Mittel aufzubringen, erniächtigt werde, zur Deckung des vorhandenen Desizis vom 1. Okt. v. J. an einen weiteren ichen Zuschung von 4000 fl. aus Staatsmitteln zu leisten. (Der staatliche Anschung betrug nun also 8000 fl. und entsprach der Durchschulttssimme, um welche die jährlichen Einnahmen im Vormaletat hinter den Uusgaben zurückblieben.)

## 74. Ministerialerlaß, 23. Juni 1827.

Erteilt die Genehmigung zur Aufnahme des Kapitals, jedoch ohne Staatsgarantie, und veranlagt den Vollzug der weiteren Bestimmungen obigen Konferenzprotofolls durch das Kreisdirektorium. Wenn die Stadt ihre Aversalsumme in Monatsraten nicht richtig bezahlt, so ist hiervon sogleich der Kreisdirektion Anzeige zu machen.

Der Einnahmenetat mar alfo folgendermaßen festgesett:

| Bufdnif ans der Staatsto | ije |  |  |   |   | 8000  | fl. |
|--------------------------|-----|--|--|---|---|-------|-----|
| Sufduß ans der Stadtfaf  | je. |  |  |   |   | 25500 | fl. |
| Logen-Abonnement         |     |  |  |   |   | 14000 | n.  |
| Thureinnahmen            |     |  |  |   |   | 13000 | fi. |
| Civil-Abonnement         |     |  |  |   |   | 1500  | fl. |
| Militar-Albonnement      |     |  |  |   |   | 800   | fl. |
| Ubonnementsfuspendus.    |     |  |  |   |   | 2000  | fl. |
| Balle und Daughalls .    |     |  |  |   |   | 1600  | fl. |
| Redoutenhanspacht        |     |  |  |   |   | 500   | fl. |
| Mußerordentl. Einnahmen  |     |  |  |   |   | 100   | fl. |
|                          |     |  |  | _ | _ |       |     |

67000 fl.

Die Stadt zahlt außer ihrem bisherigen Inschuße von 16000 ft. als Aversalsumme für die Oftroibezüge 16500 ft. 1) Don diesen 32500 ft. erhält die Cheatersasse die 25500 ft., die Pensionsfasse 5000 ft. (Pensions- resp. Schuldentilgungssond) und die mit der Cheater in keiner Derbindung stehenden, von einem städtischen Kommisser zu verwaltende Reservesondsasse: 2000 ft. (seit 18. März 1828 durch Staatsministerialsverfügung, inanbetradt der städtischen Schuldenlass, nur noch 1000 ft.),

Der Erlag bestimmt weiter: Der Ausgabenetat darf in keinem fall iberschritten werden; die Intendanz ist für jede Neberschreitung verantwortlich. Die einzelnen Positionen dürfen mit Instimmung der Kommissäre geändert werden. Wie schon früher bestimmt, darf keine Ausgabe ohne das beigesetzte Vidit der städischen Kommissäre von der Theaterkasse bezahlt werden, der Kassier ist hierfür verantwortlich. — Engagements,

<sup>)</sup> Nach Erlaß Großt, Liedarfreisdireftoriams vom 22. Upril [817, 217, 7732, die Jundierung des H., Boftheaters bette, hat die Stadtasse gegen Abretung des Liedarfrahmens (wosär später wieder eine Geldensickädigung vom 3879 fl. 4Kr. aus der Teatsstässe geliefte wurde) und der beihen Cagesthäufer am Nedar und in der Stadt von Seiten des Staats und gegen Ubnahme verschiedener Casten jährlich 16 000 fl. am die Hossiekaterfasse in monatlichen Naten abzugeben. Nach obigem Erlaß Großt, Minisseriams des Gr. Hoacies und der ausen Ungelegnehiem vom 23. Juni [827 worde der Schoft Mannsheim die Einziehung der f\u00e4r das Cheater bewilligten Offtrois gegen eine j\u00e4hrliche, in Monatseraten an das Theater zu desphiende Noerschiedung oft flesse flasse in der Choo fl. \u00e4breiden. Uss hat die Stadt im gangen 32,500 fl. zu absten. dies der in die Cheaterfasse und 25,500 fl.

sowie Entlassungen können nur mit Justimmung der städtischen Kommissäre statssuden. Dasselbe ist bei allen Renanskassungen von Opern, Manufripten, Deforationen, Garderobe-Gegenständen und dergleichen erforderlich... über den Reservesond hat die Intendanz keinerlei Dispositionsrecht, ohne besondere Zewilligung des Ministeriums dürsen keine Jahlungsanweisungen von dem mit der Verrechnung betranten städtischen Kommissär erfolgen. In den Reservesond sind auch die etwaigen überschüsse der Einnahmen, d. h. die den Etat von 67000 ft. übersteigenden Zeträge abzullesern.

76/77. Ministerialerlaffe, Karlsruhe, 22. August und 3. Dezember 1827.

Die Stadtgemeinde Mannheim erhält im Dezember 1827, nachdem das Finanzministerium nachdrücklich vom Ministerium der auswärtigen Ungelegenheiten daran erinnert worden war, den Alleinverkauf des Salzes (vgl. Ar. 73, 3) und vom 1. Januar 1828 an die Einziehung fämtlicher au Gensten des Cheaters eingeführter Oftrois gegen die von diesem Seitzunkt au der Cheaterkasse zu überweisende Aversalsumme von 16500 fl.

78 ff. Derwaltungsahten der Jahre 1830 ff.

85. Eingabe der Intendang an das Ministerium, 28. Dezember 1834.

Darin wird ansgeführt; Die letten 7 Jahre haben gwar einen den Mormaletat von 1827 übersteigenden Mehrertrag der Einnahmen gebracht, - 1833/4 fogar bedentend mehr - aber beinahe in jedem Jahr mußte and eine Uberschreitung des Musgabenetats erfolgen. Denn die Theaterleitung muß dem Beschmack des Publikums folgen, das immer Meues und noch nicht Dagewesenes feben will, wodurch der Engus in der Unsftattning und die Unfpruche an eine möglichft vollkommene Befetzung der nenen Stude ftetig größer werden. Bei der Seltenheit brauchbarer Subjette für Oper und Schaufpiel find die Bagen in den letten 5-6 Jahren bedentend gestiegen. Mun flieft aber das Mehr der Einnahmen in den Refervefond, mahrend die jenes Mehr erzielende Steigerung der Musgaben nur der Theaterfaffe gur Saft fällt, Um dies Migverhaltnis ju heben, bittet die Intendang um Unfhebung der diesbezüglichen Beitimmung im Reffrigt vom 23. Juni 1827, und zwar follen bei Beibehaltnug des dermaligen Mormalansgabenetats dem Refervefond jährlich unr 1000 fl. gutommen, der Reft dagegen des Mehrbetrags der Ginnahmen der Derwendung der Intendang überlaffen bleiben (wird nicht genehmigt, Ir. 86.) In einer im Kongept gestrichenen Stelle beflagt fich Graf v. Engburg in Schärffter Weise fiber die Beteiligung der ftadtifchen Behorde am Theaterregiment, Bei beren Ginficht in die Theater. verwaltung reichten fich Boswilligfeit und Untenntnis geschwifterlich die Bande n. f. w. 1)

<sup>1)</sup> Einen Bericht des Kreisdireftors Dabmen an den Grofherzog vom 30. Sept. 1835 über bie Differenzen zwischen Lurburg und den Kommiffaren fiebe GLU. 3871.

87 ff. Die Kommissar Kegler (der schon im Oktober 1833 einmal seine Stelle niedergelegt hatte) und Biermann legen ihr Umt nieder, 5. febr. 1835. Statt ihrer werden ernannt: Hofgerichtsrat Minet und der Gemeinderat, kurhess. Hofrat und bad. Oberhofgerichtsrat Dr. Gerbel, als Vertreter des letzeren, der erst im September verpflichtet werden sollte, Gemeinderat Bleichroth.

90 ff. Aufstellung eines neuen Normalefats, der für zwei Jahre genehmigt wird (Ur. 100, vgl. auch schon 86 und 89), Juni bis September 1855. Die Ausgaben werden festgesett auf 75700 fl. (1827: 67000 fl.).

100. Minifterialerlaß, 18. Sept. 1835.

Da der ökonomische Zustand des Theaters sich im allgemeinen in den letzten Jahren wesentlich gebessert hat und die artistischen Leisungen desselben ebenfalls Anerkennung gefunden haben, auch dem Reservesond in der nächsten Zeit keine Ausgaben bevorstehen, so will man geschehen lassen, daß von der Ablieferung des Guthabens dieses Honds mit 18802 st. 24 Kr. Umgang genommen werde. Ferner wird mit Wirkung vom 1. Oktober obiger Aromaletat genehmigt. Die früheren Zestimmungen über Verantwortlichkeit bleiben in Krast. — Den Wirkungskreis des Intendanten und der Kommission betr. wird bemerkt, daß der Größt. Intendant zwar der Chef der Verwaltung ist, daß aber das Cheater zu Mannheim auf Rechnung und Gesahr des städtischen Arariums besteht, weshalb keinerlei Verfügung, die sich auf Einnahmen und Ausgaben bezieht, ohne die Genehmigung der städtischen Kommissäre erfolgen darf.

[0]. Ministerialerlass, 6. Oft. [835. Bemerkungen über das Verhältnis des Intendanten zu den Kommissären und ihre Besugnisse (am 24. Dez. [835 erscheint darüber eine ausssührliche Instruktion, die gedruckt vorliegt. A I, 10, 1). Der "Eiser und die Iweckmäßigkeit", wonnt Eugburg das Theater in den letzten Jahren leite, wird bei dieser Gelegenheit anerkannt.

#### Unbang.

Ahten des städtischen Kommissars Bleichroth aus dem Jahr 1835, Finanzen und Repertoire betr., in die Theaterregistratur abgeliesert 1841. Darunter 3. B. fritische Bemerkungen zum Repertoire und den Vorstellungen vom 14. Juni bis 10. Juli 1835.

#### A I, 10. 1-69.

Die Administration des Theaters bis zur Übernahme in städtische Selbstverwaltung 1. Mai 1839. Instruktionen für den Intendanten und die Kommissäre. Rücktritt des Grafen v. Luxburg, Provisorium des Herrn v. Hertling und des Herrn v. Wöllwarth. Größere Selbständigkeit der Intendanz unter Herrn v. Kronfels.

1836-1839.

1. Gedruckte Inftruktion über den Wirkungskreis und die Stellung der Großt. Intendanz, 24. Dez. 1835 (vgl. A I, 9, 101).

Sie regelt n. a. das Verhältnis zu den Kommissaren. Wichtig ift § 9: Die Regierung des Unterrheinfreises ist die der Hoftheater-Jutendauz zunächt vorgesette Staatsbehörde, derselben steht zu die Genehmigung aller mehr als sünsizhriger Kontraste, Entscheidung über Pensionierungen, Beaussichtigung des Cheaterrechnungswesens, Derbescheidung berüchtlicher Unfragen der Intendanz, Entschung von Beschwerden gegen die Intendanz, Erteilung resp. Einholung von Entschließungen in allen fällen, in welchen die Jutendauzung der Intendauzung und ausreicht. Die Verantwortlichseit des Jutendauten und der städtischen Kommissäre bleibt aufrecht erhalten.

Diese Instruktion wurde im Sebruar 1837 revidiert (Ar. 46) und in einigen wesentlichen Punkten geändert. Der Intendanz wird die artiftische Leitung ausschließlich und ausdrücklich zuerkannt. Ferner heißt es: die Intendanz ist dem Ministerium des Großt, hauses und der Auswärtigen Angelegenheiten untergeordnet, jedoch steht der Regierung des Unterrheinkreises zu . . . . (ähnlich wie oben). Ar. 2, Ministerialerlaß vom 8. Innuar 1836, besont ausdrücklich, die Intendanz stehe in ihrem gesanten Geschäftsunfang unter der Kreisregierung. In Ar. 25, Ministerialerlaß vom 12. Februar 1836, wird bemerkt, daß noch 1821 die Intendanz unmittelbar unter dem Ministerium gestanden habe.

2. Ministerialerlaß, 8. Jan. 1836.

Das großt, hoftheater wird anch fernerhin als eine unter Staatsauficht stehende Kunstanstalt betrachtet. Dazu qualifizieren es das fortwährend zum Domänenetat gehörige Theatergebände nehst Requisiten und der Staatszuschuß. Der Stadt sieht wegen ihrer permiären Opfer die Kontrolle zu. Den mit der Leitung Vertauten wird nahe gelegt, nach Veilegung aller Terwirspisse ihren Patriotismus dadurch zu bekunden, daß sie serne von allen kleinlichen Motiven sets nur das gemeinsame Tiel im Auge haltend sich in Gite verständigen und so zum Gedeihen des Instituts einträchtig zu wirken suchen.

4. Die neuernannten landes herrlichen Kommissäre, Hosrichter Frh. v. Stengel und Kreisrat Frh. v. Hertling zeigen ihren Dienstantritt an. 23. Jan. 1836.

Letzterer übernimmt die provisorische Intendang am 31. Jan. 1836, da Eughurg infolge der neuen Instruktion seinen Abschied erbeten und erhalten hat.

17—25. Kommiffar Gerbel wird wegen Michterscheinens zur Vornahme der Verpflichtung auf die neue Instruktion am 17. gebr. 1836 seiner Stelle enthoben.

Ein Ministerialerlaß vom 14. März 1836 (27r. 22) betont: Die Stadt ist nicht berechtigt, für oder gegen die Unnehubarkeit der Justruktion durch die städtichen Kommissäre zu entscheiden. Speziell den Gerbelschen Sall betr. Und am 28. März 1836 (27r. 25) erklärt das Ministerium, das Necht der Kreisregierung, die städtischen Kommissäre zu bestätigen, involviere selbstverständlich auch das Necht, shuen die Sestätigung zu versagen.

- 35. Durch Kreisregierungserlaß wird die Wahl der städtischen Kommissäre: des Kammerherrn und Hofgerichtsats frh. v. Wöllwarth und des Hofgerichtsassessors Brunner bestätigt. 2. Juni 1836.
- 37, 37a. Entwurf einer vom Ministerium vorgelegten Instruktion für die städtischen Kommissäre. September 1836.
- 39. Kammerherr Freih. v. Aronfels in Freiburg erhält die Jutendanz, 30. Dez. 1836, und 1000 fl. Reife- und Umzugskosten.
  - 42, 43. Kreisregierungserlaß vom 10. febr. 1837.

    Der Respizient des Theaterwesens, Regierungsrat Vierordt hat bis 3ur Ankunst des nenen Intendanten v. Kronfels die Verpflichtung, bei Abschließung und Erueuerung von Koutrakten, salls solche dringend geboten sind, mitzuwirken. Ihm wird am 13. februar 1837 auch die provisorische Jutendanz übertragen, da sich das Sintressen des felt v. Kronfels stark verzögert.

49. Ministerialerlaß an die Kreisregierung, 27. Oftober 1837.

Salls die Stadt das Theater in eigene Administration zu übernehmen gedeufe, erwarte man binnen 14 Tagen eine kategorische Erklärung. Nach Ablauf dieser Frist werde ohne Rücksich auf Wünsche und Dorbehalte die neue Organisation in Pollzug gesetzt und die Administration dem Intendanten übergeben.

50. Großherzogl. Refhripf, 26. Oft. 1837. (Ab-fcbriftliche Beilage gu Ir. 49.)

"E. K. b. der Großherzog haben

in Erwägung, daß die seither zwischen dem Intendanten und den ftadtischen Kommissen geteilte Udministration des Mannheimer Cheaters zu vielsachen Mighanden geführt hat, und es daher, um diese Institut auf einer Wichtigkeit entsprechenden Stufe zu erhalten, notwendig ift, soldes zu konzentrieren;

in Erwägung, dag hiernach den Gemeindebehörden fernerbin nur eine Teilnahme an der Komptabilität belaffen werden fann;

in Erwägung, daß der administrierende Beamte für ordnungsmäßige Verwendung des Theatersonds nach Maßgabe der landrechtl. Bedimmungen und seiner Justruktion verantwortlich ift, im Übrigen aber für alle entstehnen Passiv-Verbindlichkeiten des Theaters, insofern sie nicht durch weitere Verwilligung ans der Staats- oder Stadtasse gedeckt werden lediglich dieses Institut mit seinen samtlichen Einkünsten und seinem eigenen Vermögen, der Staat und die Stadt aber nur mit ihren resp. Beiträgen zu batten haben, anädigit zu beschließen geruft:

1. Die Administration des Mannheimer Hoftheaters wird in den Händen eines dem Ministerium des Gr. Hanses und der ausw. Angelegenheiten unmittelbar unterstehenden Intendanten vereinigt und diesem ein Funktionsgehalt von 1000 fl. aus dem Staatszuschuß ausgeworfen.

2. Den Gemeindebehörden ist nach einer dieserhalb zu erlassenden näheren Instruktion (27r. 51) die Einsicht des Cheaterrechnungswesens, insbesondere auch der Kontrakte gestattet und überlassen, daranshin ihre etwaigen Unftände und Desiderien wegen Verwendung der Gelder an die Staatsbehörde gelangen zu lassen.

3. Das der Stadt bei Übernahme der Garantie für ein im Jahr 1821 fontrahiertes Anleben (von 51000 fl.) vorbehaltlich fortwährender Widmung zu dem bisherigen Sweck (durch Min. Erlaß v. 21. März (822) überlassene Eigentum des Deforationsmagazins, der Garderobe und anderer Tbeaterrequisiten soll derselben bis zur gänzlichen Abtragung der noch vorhandenen Schuld von ca. 12000 st. als Destung verbleiben, dem vorgängig aber wieder an das Theaterinititut zurückfallen (vgl. darüber anch Ar. 54). Da S. K. Hoheit jedoch nicht wollen, daß obige im Interesse der Anstalt und daher auch im wohlversandenen Interesse der vorzugsweise hiebei beteiligten Stadtgemeinde liegenden Anordnungen gegen deren erklärten Wilsen in Vollzug geseht werden, so beauftragen Bächtdieselben die Ministerien des Innern und der answ. Anaeleaen-

heiten, den Gemeindebehörden in Mannheim zugleich mit obiger hochster Entschließung unter Einräumung eines angemessenen Termins eröffnen zu lassen, daß wenn sie sich hierbei nicht beruhigen zu können glauben und unter dieser Doraussetzung die seitherigen Beiträge nicht leiften wollen, der Stadt gegen Einstehen in alle kontraktmäßige Derbindlicheiten das Theater unter Cassierung des seither belassenen Titels eines hoftheaters und unter Ausshehung seiner Unteroduung unter das Ministerium des Gr. Hauses in eigene Udministration übergeben werde,"

- 51. In fruktion über das Verhältnis der Gemeindebehörden zur Theaterverwaltung und zu den städt. Kommissaren insbesondere.
- 52. Brief des Ministers v. Blittersdorf an Kronfels, 27. Oft. 1837 (zu Ur. 49 und 50).
  - ... "Da der Stadt Mannheim zu ihrer Erklärung über die ihr gestellte Alternative eine Frist von 14 Cagen gegeben ist, werden Sie wohl so lange noch ausharren und in der seitherigen Ungewissheit verbleiben missen alsdann aber entweder in eine adäquate Stellung versetzt, oder eines Amtes enthoben werden, das sich unter den seitherigen Verhältnissen nicht wohl sortstühren ließ ... Minister Winter wird nach Mannheim kommen ... Es wird wohl gnt sein, wenn Sie ihm über die persönlichen Verhältnisse der städtischen Kommissen I. s. w. den geeigneten Ausschlaftlung geben, weil er, was ich Ihnen im Vertrauen sage, zu glanden scheint, Sie hätten eben einen oder den andern Vorsall etwas zu scharz gemonnen und dadurch das Ihrige beigetragen, die Sache auf die Spite zu treiben."
- 53. Aronfels an Minister v. Blittersdorf, 2. November 1837.
  - "E. E. kennen bereits das Resultat der von Herrn Minister Winter dahier gepstogenen Verhandlung. So wie ich höre, hat die Stadt bei ihrer Erstärung vorerst die Übernahme des Cheaters in eigene Regie stie fünstige Fälle vorbehalten . . . Ich erwarte nun die Entschließung großt, Ministeriums über die Aussührung der beschlossenen Emanzipation des Cheaters von städtischer Mitverwaltung . . ., um dieser drückenden zessele endlich einnal los zu sein. "The Schlossen Zantendanten einen in Heidelberg ansässigen Grassen Rantzan vor. "Ich glaube, das Institut sährt besser mit einem süngeren, trästigen, sie die Sache begeisterten Mann, als mit einem säteren, nichr indisserenten nnd Ruhe liebenden Dorstand, wie ich bin, bei dem übrigens so vieles von dem zu diesem vielseitigen Geschäfte nötigen Wissen vollen, und der innner die Zesorgnis hegt, im Winter den Funktionen nicht genügen zu können, welche nebst dem Geistigen auch das Physsiske in Unspruch nehmen."
    - 54. Ministerialerlaß, 6. 27ov. 1837.

Die Kreisregierung foll den Gemeindebehörden eröffnen: "Der Gemeinde fann die Vefugnis nicht zugestanden werden, das Cheater jederzeit, wenni es ihr beliebt, in städtische Administration zu übernehmen, sondern auf

diese Frage kann jedenfalls nur nach Ablauf einer längeren Periode, etwa von 5 zu 5 Jahren, oder wo ein besonderer Unlaß, wie gegründet bestundene Zseschwerden, gegen die Administration vorliegt, zursächgekommen werden." Der Jutendant wird ermächtigt, von nun an die Administration nach der höchsten Entschließung vom 26. Okt. zu führen — d. h. in sask unabhängiger Selbständigkeit gegenüber den fädlissischen Zschörden —. Am 15. Avo. übernahm Kronsels in dieser Weise die Keitung (27r. 56).

- 61. Entwurf einer neuen Dienstinstruktion für den Intendanten (eigenh. von Kronfels).
  - 65. Minifterialerlaß, 18. 217arg 1839 (206fcbrift).

Kronfels erhält die nachgefuchte Entlaffung unter Bezengung höchster Infriedenheit. Er foll aber fein Umt noch weiterführen bis zur Übernahme des Theaters durch die Stadt, die längstens binnen 6 Wochen erfolgen wird.

- 66. Ministerialerlaß, 16. Upril 1839 (27eu-Org. betr.).
- "S. K. H. der Großherzog haben gnädigft zu befchließen geruht, daß das Cheater daselbst (auch nach der Übernahme durch die Stadt) unter nachwebenden Bedingungen and ferner den Namen eines hoftheaters führe:
- 1. Daß die Stadt das Theater mit allen darauf haftenden Schulden und Caften wie bisber, so auch für die Tufnuft auf eigene Gefahr, gleich einer Gemeindeauftalt verwalte;
- 2. daß fie zur Administration des Theaters ein unter der Regierung des Unterrheinfreises stehendes Comité!) ernenne und dafür Sorge trage, daß das Theater auf seiner seitherigen, der Venennung eines hoftheaters entsprechenden Stufe erhalten werde;
- 3. daß ein Boffommiffar ernannt werde, welcher das Mannheimer Boftheater im allgemeinen gu überwachen hat.

Durch die gleiche hohe Entschließung ift diesseitiges Ministerium mit der Alvordnung des Weiteren zum Bollzug der obigen Grundbestimmungen gnädigs beaustragt worden. In diesem Behnse wird daher Aachstehendes verordnet:

1. Die Administration des Theaters wird von einem aus drei Mitgliedern bestehenden Comité bejorgt, welche von dem Gemeinderat und kleineren Bürgeransschuft sir die Daner von sechs Jahren in der Urt gewählt werden, daß nach dem Umlauf von zwei Jahren einer derselben austritt. Der Austreteinde kann sosort wiedergewählt werden,

Die Mitglieder des Comité unterliegen der Bestätigung des Ministeriums und werden vor Antritt ihrer funktion von Großt, Kreisregierung verpstichtet. Sie sind sin einen guten Laushalt und eine ordnungsmäßige, dem Tweck des Instituts entsprechende Verwendung der Gelder nach den landrechtlichen Bestimmungen verantwortlich. Sind nach Unssicht des Gemeinderats und Unsschusses der und Funglichte des Gemeinderats und Unsschusses des Comité vorhanden, so sind diese der Großt, Kreisregierung

<sup>1)</sup> Die Joe eines Comités trat regierungsseitig ichon 1812/13 einmal auf. BEU. Mh. 3871.

vorzutragen, welche hierüber die Entschliefinng des Großh. Ministerii einholen wird.

- 2. Der Groff, Regierung des Unterrheinfreifes fteht gu :
- a. Die Obforge fur Beobachtung der Theatergesetze und Observangen in polizeilicher Beziehrug, insbesondere die Cenfur hinsichtlich aller nenaufzuführenden Stude;
- b. Die Genehmigung aller Kontrafte über Unstellung eines Künstlers oder anderer Theaterbeamten auf mehr als 5 Jahre;
- c. Die Entscheidung über die Pensionierung von Mitgliedern des Theaters nach Maßgabe der Statuten für die Pensionsanstalt, welche jedoch einer Revision unterworfen werden sollen, wogn die Großt. Kreisregierung unter Beigiehung der Abgeordneten der Gemeindebehörden und des Comités die Einleitung zu treffen hat;
- d. Die Beaufsichtigung des Theaterrechnungswesens, des Pensionsund Schuldentilgungsfonds in der bisherigen Weise, insbesondere die Abhör der Rechnungen, Erteilung der Rechnungsbescheide, Vornahme von Kassenstieren zu.
- 3. Dem Ministerium des Grofit, haufes und der ausw. Angelegenheiten ist die Oberaufsicht über das gesamte Theaterwesen, und zwar insoweit notig unter Kommunikation mit den andern Ministerien, vorbehalten, insbesondere unterliegen neue Derordnungen und Instruktionen, ferner größere Zanten im Theatergebäude, endlich die Veränderung des Logenabonnements und der ständigen Theater-Entreepreise seiner Geuehmignung.

für das Theater-Comité foll von den Gemeindebehörden eine Inftruktion entworfen und von Großh. Kreisregierung mit gutachtlichem Untrag dem Ministerium zur Genehmigung vorgelegt werden. (Das Derwaltungsstatut.)

Die Rechnungsinstruktion, insoweit sie nach den veränderten Berhaltnissen anwendbar, bleibt bis auf weiteres in Kraft.

Die für den hof beftimmten Logen, sowie geeignete Plate für die mit der Abministration oder Oberauficht des Theaterwesens beauftragten Beamten werden vorbehalten, auch dauern die Bestimmungen über das Militar-Abonnement fort.

4. Ein Großh. hoffommisiar, siber dessen Ernemnung die weitere hochste Entschließung nachfolgen wird, hat, ohne jedoch an der Abminitration selbst irgend einen Anteil zu nehmen, den Infand des hoftheaters im allgemeinen zu überwachen, und denzusolge, wenn er es für notig sindet, hierüber seine Verichte und Anträge au das Ministerium zu stellen, auch bei feierlichen Gelegenheiten die Neprasentation zu beforgen und sich geeigneten Falls hierwegen mit dem Comité zu benehmen."

Die Übergabe der Cheaterleitung an das Comité fand am 1. Mai 1839 statt.

#### A II, 1. 1-51.

Den Buschuss aus der Staatskasse betr. Aufnahme eines Kapitals auf die Garderobe 1795.

1779-1799.

1. Rechnungsausjug vom 1. Sept. 1778 bis 1. Sept. 1779. Dalbergs Vorschug an die Theaterkaffe betr. (6986 fl. Vgl. A I, 3, 3,) Oftober 1779.

4 und 5. Aurfürftl. Refkripf, 19. Oft. 1781 (vgl. S. 67).

6. Rurfürftl. Refkript, 10. Januar 1785.

Aus dem Baarvorrat der Cheaterkasse, der nach den eingelieferten Rechnungen mehrere 1000 fl. beträgt, follen "zur Entschädigung des höchten Aerarii" 3000 fl. an die Generalkasse zurückbezahlt werden.

- 7. Rongept der Untwort Dalbergs.
- Dalberg verwahrt sich gegen den Befehl des obigen Reskriptes: Der Überschuß der Cheaterkasse stelle keineswegs Ersparnisse dar, sondern bestehe lediglich aus seinem (Dalbergs) Baarvorschuß.
- 8. Aurfürftl. Refhript an die Generalfaffe, 17. Marg 1787. Dgl. A I, 3, 8.
- 9. Der Kaffier Sartori übersendet, 29. Juni 1788, die von Dalberg verlangte Bilang (nicht beiliegend), woraus ein beträchtliches Desigit hervorgehe. Dieses könne beseitigt werden, wenn der Kurfürst die Jahlung des Orchesters übernehmen würde.

10a und b. Promemoria Dalbergs, zwei eigenhändige Entwürfe vom 1. und 2. Juli 1788, vgl. A I, 3, 11. Der zweite Entwurf weist kleine Underungen auf; die folgenden Auszüge sind diesem entnommen.

"... So wenig das Mannheimer Aationaltheater ohne den von mir aus eigenen Mitteln zur theater Cassa geleisteten baaren Tuschuß von 7000 fl. vorhin hätte bestehen können, um so viel weniger ist es dermahlen möglich, dasselbe von dem jetigen fond zu erhalten . . . Kein einziges ftändiges Theater in Deütschland (von welchen ich meistens alle Status eingesehen habe) wird anjezo mit einer geringeren Summe alß 40000 ft. jährlich erhalten. Dessen ohngeachtet mache ich mich anheischig, durch gute nud strenge oekonomie die hiesige buhne in der Jolge neht orchester und operette mit einem frandig gesicherten sond von 36000 ft. jährlich wohl zu erhalten und dauerhaft fortzusetzen. . . . Ju diesem Ende gehet mein unzielsetlicher antrag gehorsamst dabin:

- 1. Den fämtlichen beytrag des publikums zum theater, nämlich waß aus logen, Parterre, Redouttenpacht, Militair und Civil abonnements etc. nur immer das Jahr hindurch erlöhet werden kann, zur General Cassa in Einnahme zu nehmen, daaeaen
- 2. zu bestreitung aller möglichen theater ausgaben und zugleich für orchester und operetten etc. zu erhalten, einen ftändigen fond von 36000 ft. dergestalten gnädigst zu versichern und ausuweißen, daß
- 3. monathlich aus dem höchsten ärario mit innbegriff dessen, maß jeden Monath von logen, gallerie, Parterre u. respectiven abonnements erlößt wird, 3000 fl. an die theater Cassa ausgahlen zu lassen, anbey
- 4. gnadigst zu besehlen, daß am Ende des Jahres der sich durch Ersparnis und gute Ordnung allenfallf ergebende überschuß der theater Cassa anwiederum baar zur general Cassa abgeliesert werden solle.
- 5. [fehlt im ersten Entwnrf:] über jeden Kauptgegenstand, das Theater und dessen oekonomie hauptsächlich betressend, den beyrath und genehmigung von Ihro Excellenz des Lir. Minister frh. v. Oberndorf jedesmahl einzuhohlen, und endlich dann
- 6. den mit dem theatral Derhältniße genau bekannten und geschichten tit, Br. hofkammerrathen Lionard zum oekonomie, und Revisionsgeschäfte Churfürstlicher theater Intendance beggnordnen.

Endesunterzeichneter verspricht strenge oekonomie und beste ordnung. Derlangt keine belohnung für die mit jeder theater direction verknüpften muhe und nugunghmlichkeit.

Seine einzige belohnung foll seyn die zufriedenheit Ihro Churfurfilichen Durchlaucht und die gewißheit, daß durch das hiesige theater der stadt Mannheim Dortheile und dem höchsten arario selbst nuten erzielet werden.

Sollten Ihro Chnrfürstlichen Durchlaucht aber (gegen Vermuthen) es bey dem dermahlen all zu geringen und unsicheren sond belagen wollen, so bitte ich um die Einzige höchste Gnade, mich fünstig mit der theater Intendance zu verschonen, und von diesem ohnedies lästigen geschäffte gänzlich zu befreyen: indeme ich bey der gewißen geschr, sehr vieles aus meinen Eigenen Mitteln zusezen zu muffen, daselbe länger bezinbehalten mich außer stand finde." (Lag Koffta nicht vor.)

11. Aurfürftl. Reskripf, Schwehingen, 17. Juli 1788. (Untwort auf voriges Promemoria.)

Der Kurfurst ist darüber fehr befremdet, daß die Cheaterkaffe troty des Vorschusses von 4000 ft. fich nicht in guten Verhaltniffen befindet.

Das muffe feinen Grund haben in "der nicht beobachteten, zugesicherten Gesparfamkeit". Obschon bei einiger Übersicht diejenigen Aubriken wohl gefunden werden könnten, "worinnen eine ganz ohnbekränkende Einschränkung der Ausgaben siglich zu machen" sei, so könne doch damidas "östers abwesende und mit sonst wichtig und dringenderen Geschäften überhäuste kinanz Ministerium in das einzle sich nicht einlassen".

Dem tit, Freih, v. Dalberg sei diese "Beschaltung" and fernerhin allein zu überlassen. Alls einzige Unterfüssung wird gestattet, daß die Rückzahlung des gewährten Dorschusses von 4000 fl. unterbleiben solle und die bereits an die Staatskasse zurückzahlte Summe wieder dem Theater zurückzeinattet werden solle. Don Dalbergs Dorschlag, die Staatskasse solle das Cheater in eigene sinanzielle Regie übernehmen (vosl. Ur. 10) ift nicht mit einem Wort die Rede, ebenso nicht von seinem Abschiedesgesinch. Sum Schluß wird ihm noch andersollen, "durch füglich und leicht einzussührende mehrere Gesparsamseit" mit jener neuen "Ausshisse" das Cheater ausgecht zu erhalten und "mit allserneren Unsordenungen und Bebelligungen fünstighin an sich zu halten".

- Ila. Entwurf zu diesem Reffript (der handschrift nach von Cionard).
- 22. Weisung Dalbergs an den Kassier, 23. Juli 1788, betr. den Vorschuß von 4000 fl.
- 3. Rurfürftl. Reskript an die hoftammer, 18. Januar 1791.

Dem Cheater wird ein letzter Sufchuß von 2450 fl. bewissigt. In Infuntit soll das "Schauspielwesen und das Orchester ohne weiteren Zuschuß auf der Intendanz eigene Gesahr bestritten werden." (!) Strengste Sparsankeit und monatliche Rechnungsvorlage beim Staats- und Konserenzminister Reichsgrafen v. Oberndorss wird angeordnet. Überschüsse der Cheaterkasse sollen daar an die Generalkasse abgeliesert werden. (Ogl. GEU, Mh. 3240.)

13a, 14. Eine Ropie dieses Restripts wird Dalberg mitgeteilt. 18. Januar 1791.

15. Promemoria Dalbergs, eigenh. Entwurf, München, 12. Februar (791.

Bittet um einen Tuschus von monatlich 166 fl. 40 Kr. "ohne diesen kleinen beytrag sehe ich mich in die nothwendigkeit versezt, gedachte Annme jeden Monath aus meinem eigenen Dermögen . . . leisten zu müßen, wenn anders Seine Chursürstlichen Durchlaucht meine nuter thänigste bitte nicht gewähren nud mich durch anstellung Eines andern gänzlich von diesem geschäfte endlich gniddigst befreyen wollen. 2000 fl. wäre also ein für allmahl der letzte beytrag . . . und dieses zwar

1. unter der ausdrücklichen bedingniß, daß obgedachte buhne kunftighin auf meine Gefahr fortgesest,"

2. bei ftrengster Sparsamkeit n. Turuckzahlung etwaiger Überschuffe. (Dalbergs Ubschiedsgesuch wurde abgelehnt, vgl. A I, 4, 2).

#### 16-18. Rurfürftl. Reskript, 14. febr. 1791.

Bewilliat die Buruderstattung der von Dalberg der Theaterfaffe por. geschoffenen 2000 fl., ferner einen weiteren monatlichen Beitrag von 166 fl. 40 Kr. jur Theaterfaffe. Dem neuernannten Theater-Rechnungs. fommiffar v. foerich foll von der hoffammer bemerkt werden, dag die Uberfcuffe der Thegtertaffe an die Beneraltaffe abzuliefern feien, ferner daß jede Gratififation und "bie weitere lediglich gur Gemachlichfeit und Erleichterung der bereits angestellten Schaufpieler gereichige Dermehrung des dortigen Theater personalis ohne forderfamfte hochfte Einwilliauna unterfagt worden fei."

(foersch machte alsbald Erfparungsvorschläge val. A I, 4, 13. - Das Reffript, worin die hoffammer von diefem neuen Sufchuf Mitteilung erbalt, findet fic GEU, Mh. 5240.).

- 19. Bufammenftellung der ftaatlichen Bufchuffe, 21. März 1791.
- 20. Promemoria Dalbergs, eigenh. Entwurf, 29. September 1794. (Die endgültige faffung fiehe A I, 4, 27.)

Die bei Kofffa 274 abgedruckte Schlufftelle ift bier anders und viel fcarfer gefaßt: "Endesunterzeichneter glaubt in ansehung der biganbero feit 14 Jahren ber geführten theaterofonomie und ordnung, (welche Er Einer bochften unpartevifden untersuchung gern unterwirft) feine gegrundete pormurfe gu verdienen, fein Einziger Wunfch ift, daß Sne furfürstliche Durchlaucht Ihn endlich Ginmahl von dem theaterführungs. gefcafte befreyen mogten, wobey Er geld, zeit und mube aufgeopfert hat und am Ende jett gar noch erfahren, daß Er den haupt Entzweck feiner Bemühungen, nahmlich die Sufriedenheit Sner furfürftlichen Durchlaucht fich dabey ju erwerben, nicht einmahl erreichen fann."

21. Promemoria des Zettelträgers Baab (war Mr. 20 beigelegt), 28. September 1794.

Er beklagt fich über das Benehmen des hoffammerrats Lionard auf der Beneraltaffe (val. Kofffa 271). Er habe, da der furf, Bufchuf feit einigen Monaten nicht mehr gezahlt worden fei, auf der Generalkaffe am verfloffenen Dienstag angefragt, wie es damit ftebe. Der Beneralfaffier hoffammerrat Wilhelmi habe ihm bedeutet, daß er darüber noch mit Oberndorff reden muffe, der Boffammerrat Lionard aber habe ihn in Begenwart des gangen Kaffenpersonals mit einem Ungestum, deffen man fich gegen die Budringlichkeit eines Bettlers bediene, angefahren: "Ihr friegt nichts mehr, es ift ein Reffript da, daß Ihr nichts mehr friegen follet!"

22. Beugnis des Generalkaffiers Wilhelmi und des Kaffen-Umanuenfis Bedler. 1. Oft. 1794.

Lionard habe "mit allmöglicher Bescheidenheit und Unftand, gant ohnbefangen und unbedeutend, gelaffen, in magigem und gar nicht beleidigendem Chon, gang gleichgiltig und unschuldig" gesagt: "Ihr friegt nichts, ich hab in der Churfürstlichen Hoftammer ein höchstes Rescript ablesen bören."

25. Grorg Teonhard, Generalkaffa Diener, bezeugt, 1. Oft. 1794.

daß Gaab auf der Strafe in seiner Gegenwart sich bösartig und unanständig über Lionard ausgedrückt habe: Er musse Genugthuung haben, oder wenn er sie nicht erhalte, wolle er ihm aufpassen, wenn er nach hause gehe, und ihm den Buckel "dichtig abschmieren".

24. Aurfürftl Reskript, Mannheim, 3. Oft. 1794, ausgefertigt von Oberndorff.

Die forderung größerer Sparfamfeit im Reffript vom 31. 2lug. (A I. 4, 25) follte nicht einen Dorwurf für die Intendang in fich foliegen. Das Theater muß fich durch Erhöhung der Abonnements und durch Dermehrung der Vorstellungen, sowie durch bestmögliche Ofonomie unabbangig zu machen fuchen von dem in jetiger Motlage unmöglich gu leiftenden Bufduß der Staatskaffe, Mötigenfalls wird die Unfnahme eines Kapitals gegen Derpfandung der Garderobe (pal. 27r. 28) acnehmigt. "Die Beschränfung des Theater-Personale ift eine fache der Intendance, findet diefe darin feine Uberfetjung und eine verminderung onmöglich, fo ftellet fich jene von felbften ein." Die Intendang foll bei gegenwärtigen Umftanden von der forderung eines Zuschuffes aus der Staatstaffe Umgang nehmen. "Übrigens wird derfelben des Tetteltragers Baab fo unrichtig als ungiemlich verfaßte und unbescheinigte Promemoria mit dem Unhang rudgefchloffen, um folche demfelben gerrigener [sic !] mit permeis. und permarnung guguftellen, daß er fich mehr befcheiden und anständiger betragen, oder auf ferneres Betretten ohne weiteres die Ubichaffung von feiner bisherigen Stelle gewärtigen folle, gestalten ber Churpfalgifche Boffammer Rath Tit. Lionard in denen beifommenden Unlagen (22 u. 23) fein gang onbefangen und untadelhaftes benehmen auf durfürftl, Beneral Caffa und deffen Beleidigung bescheinigt hat." (Eine Ubidrift bei den hoffammeraften GUU, Mh. 3241.)

25. Aurfürftl. Reskript, Mannheim, 20. Oft. 1794, pon Oberndorff ausgefertigt.

Der Kurfürst findet den dermaligen Kassenzustand, die Logen- und Abonnementsgelder, sowie "die vermehrte Einnahme durch Aufführung guter Stücke und mehrere derselben Dorstellungen noch zur Seit zum Unterhalt erklecklich". Er erinnert sich nicht, dem verstorbenen Beil einen Dorschuss von 350 fl. aus Theatralmitteln bewilligt zu haben, welcher gegen alle Rechnungsordnung, ohne daß derselbe zurückbezahlt worden, außer Rechnung geblieben sei, ebensowenig einen weiteren Privatvorschuss von monatlich 20 st. aus der Cheaterkasse. (Ogl. S. 81.)

Derlangt die Furuderstattung und verweigert die Bezahlung eines Kehrgeldes von 150 si. für Medt Jagemann. (Abschrift in den Hof-kammerakten GLU, Mh. 3241. Dalbergs energische Untwort auf diese beiden Reskrivte siehe A. I. 4. 28, Koffka 275.)

26. Kurfürftl. Reskript, Mannheim, 20. Oftober 1794, von Oberndorff ausgefertigt.

"Ihre Chursürstliche Durchlaucht haben die Besorgnüße des Theater Personalis bei gegenwärtigen gesährlichen Kriegs. Käussten und darauf von der Theater Intendance zu deselben Beruhzung geäußerte Dorschläße des breiteren sich vorlegen laßen, dieselbe aber nicht so beschaffen und der sach eine sich vorlegen laßen, dieselbe aber nicht beschäffen und der sach eine Schälter auf Ein Jahr, respec. 6 monath, und jährlich 5000 s. Pensionen lebenslänglich, am wenigsten aber des gedachten Personalis onbestimmte Schulben entweder aus der Theater Cassa, so weit solche hinreiche, oder aus dem dadurch erössnet werdenden Theater-sond von jährlich 15.000 s. in terminen abgeführet werdenden Theater-sond von jährlich 15.000 s. in terminen abgeführet werden sollen, gleichwohlen auf den unglästlichen sall zggt nicht abgeneigt sind, nach umständen die Chursürstliche Milde und mögliche Aushülse trößliche eintretten zu laßen." (A IV, 3, 45, Untwort auf A IV, 5, 42–44; vgl. A I, 4, 29 u. A IV, 3, 47.

27. Gutachten des Kaffiers Turd über den Stand der Cheaterkaffe, 6. gebruar 1795.

28. Promemoria Dalbergs, 7. febr. 1795.

Cegt obiges Gutachten bei, woraus sich die Aotwendigkeit ergiebt, sosort ein Kapital von 10000 st. gegen Verpfändung der auf mehr als 26000 st. zu schäftenden Theatergarderobe aufzunehmen. (Vgl. Ar. 51.) Das Anerbieten der fürstl. Isenburgschen Administration gebe hierzu eine günstige Gelegenheit. (Eigenh. Entwurf vom 6. Febr. GEU. Mh. 3233.)

29. Rurfürftl. Reskript, 26. februar 1795.

Genehmigt ein Unlehen auf die Garderobe von 11000 fl., zu 5% verzinslich, auf 6 Jahre unter kurf. Garantie. Die Umortisation soll angestrebt werden durch Rückzahlungen von nicht unter 500 fl. (eine Ubschrift: GEU. Mh. 3233).

30. Promemoria Dalbergs, 4. März 1795.

hat obiges Restript noch nicht erhalten und bittet zur Bestreitung der Marzausgaben um 2000 fl.

31. Avfa des Kaffiers Cürk, 1. Marz 1795, dieselbe Sache betr.

32. Promemoria Dalbergs, 6. Mai 1795.

Teilt mit, daß er zur Bestreitung der März-Ausgaben 2000 fl. auf Wechsel aufgenommen habe und von dem Garderobeanlehen zurückzuzahlen gedenke.

33. Appie der Schuldurkunde über das Garderobeanlehen von 11000 Gulden, ausgestellt von der Intendanz für den Darleiher, hoffammerrat und hoffellermeister Friedrich, 11. Mai 1795. für den fall, daß durch ein Unglück Garderobe und Dekorationen 3u Grunde gehen sollten, wird dem Gläubiger die Redoutenhausmiete verschrieben. "Aeben dem wird sich die Churf. Theater Intendance bestimöglichst verwenden, in diesem Betrest die höchste Garantie und Gewährleistung, oder wenigstens den consens des Durchlanchtigsten Churnachfolgers zu erwürken." (Das Original besindet sich ebenso wie das Reskript vom 26. Jedr. 1795 im Rechnungsbeilagenband vom Juli 1801. Eine Kopie: GEU. Mb. 3233.)

34. Promemoria Dalbergs, 9. Juli 1795.

Bittet, den Berzog von Pfalz-Tweibrücken als den Kurerben zu seinem agnatischen Consens und zur Mitgarantie des Garderobe-Unlehens zu veranlassen.

35. Kurfürstl. Reskript, 13. Juli 1795, ausgefertigt von Oberndorff. (Das Original: GEA. Mh. 3233.)

Die Cheater-Kasse hat das Kapital von 11000 Gulden aufgenommen, wie es der Kursturgt in seinem Restript vom 26. febr. genehmigt hat, und nun bringt es die kurpfälzische Büreaukratie fertig, folgendes an den Jutendanten zu schreiben: Uns der eingesandten Cheaterrechnung sei zu ersehen, daß in der Cheaterkasse "wirklich eilstausend einhundert zwanzig sechs Gulden baar vorrättig seien, und da bei solchem Dorrathe [der eben nur von dem kürzlich ausgenommenen Kapital herrührte!] auf keine so dringende Nothwendigkeit eines Unlehens geschlossen werden kaun, so hat die Chursful. Cheater intendance sich diesertwegen in näherem Verichte noch vordersamst anher zu äusern".

36. Promemoria Dalbergs, 16. Juli 1795.

"... Wenn der vorgedachte baare Cassen Dorrath aus bisherigen Theater-Einnahmen erwachsen wäre, so würde Chursürstliche Cheater Intendance sich nicht schon vor einigen Monathen genöthigt gesehen haben, Eurer Chursürstlichen Durchlaucht die Unzulänglichseit der Theater Einnahme zur Bestreitung der Ausgaben bis zu Beendigung des Cheater Jahrs unterthänigst nachzuweisen..." Erinnert an die ausdrückliche Genehmigung und die bereits erfolgte Aufnahme des Anlehens. Daß dasselbe noch vollständig in der Kasse vorhanden sei, habe seinen Grund darin, daß der Besuch und die Einnahme des Cheaters "durch die Kähe des beträchtlichen deutschen Kagers" und durch "den außerordentlichen Jusüng der fremden Officiers in das hiesige Cheater" unvermuteterweise gestiegen sei.

Erneuert die in Ar, 34 ausgesprochene Bitte. (Eine Abschrift: GEU. Mb. 3233.)

37. Kurfürfil. Reskripf, 17. Juli 1795, ausgefertigt pon Oberndorff. (Original: GEA. Mh. 3233.)

fordert naheren Bericht über das Unleben.

38. Promemoria Dalbergs, 20. Juli 1795. (Abschrift: GEU. Mh. 3233.)

Überfendet 27r. 33.

39. Bberndorff an den higl. zweibrudifchen Minister, Pralaten von Salabert. 24. Juli 1795.

Bittet um den agnatischen Konsens des Bergogs. (Abschrift auch: GLA. Mh. 3233.)

40. Kurfürftl. Refkript, 29. Juli 1795. (Original: GEU. Mh. 3233.)

Teilt der Intendang den erfolgten Konfens mit.

41. Promemoria des Ministers v. Salabert an Oberndorff, 28. Juli 1795.

Überfendet den herzogl. Konfens. (Dies Schriftstud liegt nicht bei; eine 2lbichrift GEA. Mh. 3233.)

42. Aurfürffl. Reskript. Mannheim, 20. Oft. 1795, ausgefertigt durch Oberndorff.

Uns den übersandten Theaterrechnungen ist zu ersehen, daß die Gagen und sonstigen Ausgaben mit dem vorhandenen Kassenvorrat von 9525 fl. 35 Kr. nicht bestritten werden können. "Was nun bey diesen Umständen, und da nach Verhältnis der gegenwärtig bekannten misslichen Casse Monaslich micht nehr bestritten werden kann, zum Zesten eröfterten Theaters sich weitere Maassandmannen zu ergreisen sevn mögen, wird Eingangs gedachter Intendance zur selbstigen Versigung überlaßen."

43. Kurfürftl. Reskript, unterzeichnet "ans Se Churfürstlichen Durchlaucht Special gnädigsten Befehl" von fech. v. Dalberg, feh. v. Perglas und feh. v. Reibeld. 10. Juni 1796. Übersenden Ur. 44 der Intendanz zur Kenntnisnahme.

44. Kurfürftl. Reskript an die Bankiers Schmalz und Seligmann, 10. Juni 1796. (Kopie.)

Dieselben werden angewiesen, aus den neuen Anlehensgelbern monatlich 2500 ft. an die Cheaterkaffe ju gahlen, die zur Tilgung des staatlichen Suschufprucktandes von 27 500 ft. dienen sollen.

45. Brisung Dalbergs an die Theaterkaffe, 13. Juni 1796. Obige Jahlung betr.

46, 47. Kurfürstl. Reskript, München, 20. Dez. 1799, an die Hofkammer in Mannheim (Kopie) und Mitteilung desfelben an die Intendanz, 31. Dez. 1799.

Darin hebt Kurf. May Joseph die von seinem Vorgänger 1767 mit jährlich 100 000 st. errichtete Kabinetskasse und die 1782 mit jährlich 48 000 st. errichtete Schatullenkasse und ordnet die Vegründung einer "Rheinpfälzischen Kabinetskasse" an, deren "Epoche" mit den 1. Mai 1799 zu beginnen hat. Sie erhält aus der Staatskasse 33000 st. jährlich in monatlichen Raten von 2750 st. und noch einen jährlichen Tinsbezug

aus den "total und Jubelgeldern" in Quartalraten von 1541 fl. 40 Kr. Dazu hat sie 120 Wagen Suchen und 100 Wagen Gemein-Holz zu beaufpruchen. Als Kabinetskassier wird der seitherige Generalssssse hat solgende Unisgaben nach zestsetzt. Diese rheinpfälzische Kabinetskasse hat solgende Ausgaben nach zestsetzt was der kabinetskasse von der kabinetskasse nach zestsetzt von der Auftensaal, die pfälzischen Orden, die Einrichtung des Mannheimer Schlosses, einen Beitrag zur Witwer- und Waisenkasse der Staatsdiener und den Hust fürs Theater. Die Kossen der Bibliothek, der wissenschaftlichen Gesellschaften, der staatswissenschaftlichen hohen Schule und des botanischen Gartens werden auf die Staatskasse übernommen, da dies gemeinnübzige Staatsaustalten sind.

48. Promemoria Dalbergs an den Kurfürsten (eigenb. Entwurf), 1. 2Närz 1800.

Bittet, um der Stadt Mannheim, die um rieles ärmer geworden sei, ihr Theater erhalten zu können, um Hahlung des restierenden Staatszuschüssel in it surpsälzischen Staatsdischen a 1000 fl.) und um Anweisung an den Kabinetskasselse Wilhelmi, monatlich 1250 fl. vom 1. Jan. 1800 ansangend der Theaterkasse auszuzahlen. "Was den aus meinen eigenen Mitteln zur Erhaltung des theaters vorhin geleisteten Dorschus von 5000 fl. betrift, (welcher ebenfalß am leichtesten dermahlen durch 5 stück staatsdbligationen mir rückersezt werden könnte), siberlaße Ich bloß, ohne es zu begehren, der großmuth Eur Churst. Durchlaucht." Schließlich bittet er noch, da das Orchester seit mehreren Jahren sich beträchtlich vernindert habe und an brauchbaren Subjekten täglich mehr abnehme, um Dersetzung von 8 Minchener Orchestermitzliedern nach Mannheim unter Zeibehaltung ihrer dortigen Hosbesoldung. (Die Zeilagen A—D nicht bei den Ulkten.)

49, 50. Rechnungsauszüge für das Jahr 1800.

51. Mote Dalbergs, eigenh. Entwurf (o. D., aber mit Sicherheit in den gebruar 1794 zu feten).

Da es dem Ürar vielleicht zu schwer fallen würde, der Cheaterkasse den zur Wiedereröffnung des Cheaters (am 2. März 1794) nötigen Dorschuß zu leisten, so schlägt Dalberg ein Unlehen auf die Garderobe vor, wozu sich schon "verschiedene Ceute aus der Stadt" erboten hätten.

#### Beilage:

Ergänzungen hierzu: GCA. Mh. 3870 und 3871. Das Mannheimer Theater betr. 1802—1807; 1813—1839 (Aften des Geheimen Rabinets).

Gutachten Becks über die Gründe zur Erhaltung des Mannheimer Cheaters. Karlsrufte 19. September 1802 eigenh. Moralifche, politische, ökononische Gründe sprechen dafür: — "Theater und Musik sind dermahlen der einzige Uctivhandelszweig für Mannheim" — schließlich appelliert er an die Lyumanität.

Briefe des für die Regelung der Theaterverhaltniffe in ökonomischer und administrativer Hinsicht von der Regierung bevollmächtigten Geh. Referendars Joh. Gerh. Herzberg an den Chef des geh. Kabinets, Geh. Hofrat und Geh. Referendär Friedr. Aug. Wieland. 1805. (Ogl. A IV, 4 und B I, 8.)

Bergberg fdreibt am 8. Jan. 1805: ". . . Der Dortrag, der noch von mir erwartet wird, wird durch Iffland 1) aufgehalten, mit dem ich in Communitation getreten bin und von dem ich bis jest erst eine Vorantwort erhalten fonnte. Dorläufig bin ich aber überzeugt, daß das hiefige Theater noch beker gemacht, und doch noch jabrlich ein Uberschuß von einigen taufend Bulden gewonnen werden fonnte, denn die Udministration ift allgu willführlich und unoeconomifd. Ob eine befere Deconomie unter dem praesidio des herrn v. D. [Denningen] einzuführen feyn wird, ift ungewiß, benn nach guten Udministrationsgrundfagen handelt er nicht und jede Morm balt er fur Befdrantung feiner Intendanten Rechte, Was ich ingwischen gur Cehr und Warnung für ihn auf belicate Urt thun fonnte, hab' ich gethan; mehr fonnte ich nicht thun, weil ich nur hinter der Couliffe agieren konnte, ibn außerft schonend behandlen mußte, um ihn nicht toll zu machen, das er jo leicht wird . ." Um 14. Jan. 1805: ". . Die Ausgabs Udministration mug von unten auf befer organisirt und auf den Reglen einer ordnungsmäsigen Derwaltung gurudaeführt werden; ebe diefes gescheben, bat Berr v. D., der jedes Motamen fogleich fur einen Ungriff feiner Ehre aufieht, Ordnung will, aber feine einzuführen weiß und fich von festen Principien gu leicht abführen läßt und fich allzu gerne mit Koften machenden Kleinlichfeiten abgiebt, immer Musflüchte und Entschuldigungen, und im Allgemeinen ift er bereits aufmert. fam gemacht und zur möglichften Koften Erfparnig binlänglich aufgefordert. Die nabere Deranlagung ju grundlichern Derbegerungen wird, hoffe ich, das Revisions Gutachten geben, in welcher Ubsicht ich es hauptfächlich veranlagt habe. Die beste und auch in Binficht auf Berrn v. D. leichtefte Remedur fonnte freilich durch Iffland getroffen werden.2) Soviel als diefer toften wurde - ich hoffe, dag er nicht unmäßig fordern werde - founte gewiß durch ibn gewonnen werden, und es ware für das hiefige Theater und gugleich auch fur ben Bof gu K. in theatralifder Binficht geforgt, benn diefer

<sup>1)</sup> Dgl. Note auf 5. 152.

<sup>\*)</sup> Über die Hoffnung der Mannheimer Burgerichaft, Iffland wiederzugewinnen, fiehe die Briefe aus dem August und September 1804. Dichler 187 ff.

hält eine Verbindung beider Zühnen ebenfalls für aussührbar. Es wäre daher zu wünschen, daß man vordersamst nur wissen möchte, ob er sich auf Zedingungen, die man leisten kann, engagiren laßen könne und wolle, und es wäre daher die Frage, ob derselbe nicht darüber privatim sondirt werden wolle und dürse . . . Um Schluß des Brieß steht von Wielands Hand das Konzept der Antwort: "S. Kurzürstl. Durchlaucht ermächtigen andurch den Herrn Geh. Reserendair Herzberg auf dessen privat Schreiben vom zerm d. M., den Schauspiel Direktor Issand zu Zeellin privatim zu sondiren, ob er sich zur Direktion der Administration und des oeconomici zc. des Mannheimer Cheaters auf Zedingungen, die man leisten kan, engagiren lassen karlsruhe den 20. Januer 1805."

Promemoria des Intendanten v. Benningen, 8. März 1805 (vgl. hierzu B I, 8). Bittet um die Genehmigung zur Berufung Wöstenradts in den neugebildeten Ausschuff.

Ausführlicher Brief herzbergso. D. ("erhalten 10. März 1805"). Sählt zunächt seine Gründe gegen Wöstenradts Ernennung auf. Macht geltend, daß Denningen ganz unter Wöstenradts Einstuß stehe, daß er sich serner, von seinem Hauß Sekretair (Walther), von dem Hofapotheker Vader 2c. 2c. leiten lasse, Unordnungen treffe und Resolutionen sasse, ohne von den Vehören und von Sachkundigen Vericht erhoben zu haben, sich selbst keine Sachkenntliß zu verschaffen suche, jeden Einstüfterungen Gehör gebe, die Proben nicht besuche und die Dorskellungen selbst der nöthigen Ausmerksamkeit nicht würdige, wie von herrn v. Dalberg geschehen sey, Cadel und Veisall nicht aehörig auszutheilen und sich das nöthige Unsehen wicht zu erwerben wisse.

"Iffland, von dem ich bis jetzt nur Vorantworten erhalten habe, halt die Derbindung der hiefigen und der Karlsruher Buhne für die Winter-Monate für sehr ungleich und unausführbar. Ebenso sehen die hiefigen Sachverständigen die Sache an . . . "

Mit einem Brief Herzbergs vom 16. Upril gehen als Sachverständige Kapellmeister Ritter und Schauspieler Müller nach Karlsruhe, um die dortigen Cheaterverhältnisse zu begutachten.

Derschiedene eigenhandige Briefe Benningens, worin biefer um "Wiederanstellung des verdienstvollen Herrn Wöftenradt" bittet.

Herzberg ant Wieland, 3. Mai 1805: "... Iffland hat mir inzwischen doch einen Aufsatz geschickt, der nach seinem eleganten Sinband für Ihre kurfürst. Dlaucht insbesondere bestimmt zu seyn scheint. Ich kann ihn noch nicht einsenden, weil er mir einen erläuternden Brief nachzusenden versprochen hat. Es ist aber mehr eine allgemeine Anleitung für Cheaterdirektoren als ein Derbesserungs Plan für das Mannheimer Cheater!)... Das Karlsruher Cheater haben Ritter und Müller zu großen Stücken nicht geeignet, das Orchester dagegen sehr aut und in der Reael für hinreichend gekunden..."

Ju Herzbergs Schreiben vom 26. Juni bemerkt Wieland: "Beantwortet Schwehingen Donnerstag den 27. Juni früh unter Rücksendung des

<sup>3)</sup> Hiermit ift das bei Pichler S. 339 ff. mit Auslaffungen wiedergegebene Gatachten Ifflands vom-24. April 1805 gemeint, Copien A IV, 4, 1 a. EQ, Hft J, Seite 33 ff. Aus obigem geht heroor, dog niehr Herzberg und die Auf. Regierung, als der Intendant die Veranlaffung dazu gab. Das für den Aurfarften befinnnte Originalegemplar muß sich noch in Karfsruche bestinden.

an Ihn gerichteten Schreibens des H. Ifflands mit dem höchsten Auftrag, diesem zu eröffnen, daß er wegen Dringenheit der Sache mit Vorlegung des Ifflandischen Ausschaften bis auf Einlangen der zugesicherten nähern Erläuterung und eigentlichen Untwort auf seine frühern Briese nicht länger habe zuwarten können, und daß S. kurf. Durchlaucht dieser Erläuterung entgegen sähen, ihn einstweilen verbindlich danken für jenen Ausschaft worans Sie seinen tiesen Blick in die dermalige Versassung des Mannheimer Cheaters und seine noch dauernde Anhänglichkeit an Mannheim mit Vergnügen entnommen hätten."

Herzberg schreibt am 27. Juni: "Die Theater Verbindung sehe ich als aufgegeben an und halte sie nunmehr nach den beiderseitigen Gestimmigen und nach der Urt, wie die Sache behandelt wird, für unausssührbar. Wichtiger ist die Cheater Geconomie, für die aber auch allem Unschein nach so bald nichts geschehen wird. Inzwischen wird das Übel immer schlimmer. Fiat!.."

Doen zu der Errichfung eines Bationaltheaters in Manuheim, Juli 1813. Don Herrn v. Ende. "1. Das Grosherzogliche Hoftheater in Mannheim wird als foldes aufgehoben und es tritt an dessen Stelle ein Nationaltheater, welches unter der Garantie der Stadt steht und von einem Ausschutz geleitet wird, den felbige ernennt.

2. Tu der Erhaltung desfelben geben S. Königl. Hoheit der Grosherzog jährlich die Summe von 12000 Gulden, . . dagegen können auch bei Jusufficienz der Einnahmen keine Schulden dem Grosherzoglichen aerario zur Last fallen.

3. S. Königl. Hoheit übergeben das Theatergebäude, die Decorationen, die Requisiten, die Ibiliothes nud den Untstallen Dorrath nach einem inventario der Stadt Mannheim zum Eigenthum, jedoch hat selbige das Gebäude in gehörigem Stand zu halten und die jetzt hastenden Schulden zu übernehmen, wovon das Grosherzogliche aerarium förmtlich liberirt wird . . .

9. Da es die gnädige Absicht S. Königlichen Hoheit des Grosherzogs in, durch dieses der Stadt Mannheim gemachte sehr bedeutende Geschenk der selben den Genuß eines guten Theaters zu sichern, so ist es eine Selbstfolge, daß von allen solchergestalt gegebenen Gegenständen keine Deräußerung zu irgend einem andern Zweck gestattet wird"... Im fall das Theater eingeht, fällt das ganze Theatergebände mit dem gesamten fundus au den Großherzog zurück.

Gutachfen des Herrn v. Ende (o. D.) 1813. Er habe sich als Ministerialreserent mit den Verhältnissen des Mh. Th.s aufs genauste bekannt gemacht. Ach Psicht und Gewissen müsse er sir Aussehnung des Mh. Th.s stimmen. Kein Staat in Deutschland habe außerhalb der Residenz ein bost theater!). "Warum soll der Grosherzoglich Zadensche hof in einem Augenblick, wo die Heinmistände die größten Anstrengungen erfordern, um den um-

<sup>1),</sup> Chendahin zielt ein Vortrag, den Minister v. Hade im großt, Kabinet hielt, 6. April 1817 (GEA. Mh. 3237). Er glaubt, man tone Mannheim fein Cheuter ethalten ohne den bevortenden Zufauß von 20000 fl. Afein Hof im Europa bezahle zwei Hofthater. Er etd, das Mannheimer Cheuter einem Entrepeneur und war dem Dierttor Vogel auf einige Jahre zu übergeben, dessen Zufaunheim und Salzsteur (ca. 8000 fl.) ergebe. Die fanftige Venennung des Cheuters ware dann: "Großperz, privillegiertes Cheuter" u. f. w.

geheuren Bedürfnissen zu genügen, für eine Stadt, die doch nur ein unbedeutender Cheil des ganzen Grosherzogthums bleibt, solche Opfer bringen? Das Mannheimer Cheater koftet in den zehn Jahren nach dem Unfall der Rheinpfalz:

| a) | an | jäbrl.  | Tufduğ   |   |   |   |   |   |   |   | 200 000 | ñ. |
|----|----|---------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---------|----|
| ,  |    | In of c | (halada) | • | • | • | • | • | • | • |         | 1  |

| b) ( | an | alten, | übernomm | enen Schi | ulden |  | 48 000 | fl. |
|------|----|--------|----------|-----------|-------|--|--------|-----|
|      |    |        |          |           |       |  |        |     |

c) an neuen, jest zu übernehmenden . . 7886 fl.

Die Gründe, welche die Vertheidiger der Mh. Zühne für die fernere Fortdauer derselben anführen und welche auch der aus Mannheim herstammende H. Referent in dem Finanz Ministerio geltend macht, sind die, daß die Stadt Manuheim dem Staat eine sehr bedeutende Revenue gebe, daß sie aber ihren flor blos den Fremden verdanke, und daß diese nur durch das Cheater gesessel würden." Das sei übertrieben und das Argument, die Ausbildung des Geschmacks werde durch das Cheater in Mannheim gesordert, könne jede Stadt des Großbersoatums für sich ansübren.

"Eriftiren aber Grunde, welche der Stadt Mannheim diese landesberrliche Gnade fichern, fo glaube ich doch, daß mit der außern form eine Deranderung vorgeben muffe. 3ch tann unmöglich den Dorfchlag des Referenten (im finangministerium) fur paffend, ja nur einmal fur anftandig halten, daß aus den gebildeten Einwohnern und Burgern Mannheims ein Comité ernannt werden folle, das alle Ungelegenheiten entscheide und nur unter der hohern Aufficht eines landesberrlichen Prafidenten ftebe. Welcher Regent wird ein Bof. theater als foldes halten und die Leitung der Burgerschaft übertragen? Eine folde Einmischung der Burger ift mit der Idee eines Boftheaters unverträglich, Sie enthält vielmehr die Principien eines Nationaltheaters, wofür ich bey der fortdauer der Mannheimer Buhne, wenn fie befchloffen werden follte, als für das kleinere Übel ftimmen wurde." Bei Aufhebung des Mannheimer Theaters ware der Gewinn der Karlsruber hofbuhne groß, weil man die branchbaren Mitglieder des Cheaters und Orchefters nach Karlsrube verfeten und das dortige Cheater dadurch ju einem der erften in Deutschland erheben fonnte. Die Mannheimer fonnten fich mit Entreprenenrs begnugen, die mit ihren Gefellschaften gern die Wintermonate in Mannheim gubringen und für die Konzeffion des Theaters und der Decorationen eine bedeutende Pachtfumme gahlen würden,

Rabinetserlaß vom 12. Juli 1813 (Entwurf).

"Wir Carl von Gottes Gnaden Großherzog von Jaden ic. haben uns von der Wichtigkeit der Erhaltung und Verbesserung des Maunheimer Theaters genügend überzeugt und daher dieses institut unserer vorzüglichen Ausmerkstamkeit gewürdigt, auch mit Jusciedenheit den regen Eiser bemerkt, mit welchem unser Oberkammerjunker frh. v. Denningen dieser Unstalt bisher vorgeskanden. Um jedoch den Intendanten von einer Seite in den unvermeidlichen detailgeschäften zu erleichtern, von der andern Seite den raschen und sesten fallen Branchen der Direktion zu siedern, haben wir bescholsen, die Leitung des Mannheimer hoftheaters künstig einem dirigierenden Chef und zweien hoftommissers zu übertragen, durch welche alle artistischen und zweien hoftommissers zu übertragen, durch welche alle artistischen und

öfonomifchen Geschäfte desfelben follegialifc behandelt und in nach Bedürfnis gu haltenden Sitzungen bearbeitet werden follen. Die formelle Leitung der Beschäfte bleibt dem Intendanten, die Bearbeitung der materiellen aber ift eine ausschließliche Obliegenheit der beiben Boftommiffars. Bum Chef ift der bigherige Intendant, unfer Oberfammerjunter von Denningen, ernannt, und als hoftommiffairs follen ihm der feit mehreren Jahren bei dem Theatergeschäfte angestellte Kreisrat Baub und der Caffier friedrich quaeteilt werden, Diese von uns angeordnete Intendang foll unverzüglich in Uftivität treten, alle öfonomifden und artiftifden Derhaltniffe des Theaters genau prufen, überall fo viel es ohne Beeinträchtigung der Kunft und des Unftandes gefcheben tann, die genanefte Sparfamteit eintreten laffen und es fich gur porzüglichen Pflicht machen, bei dem ihr untergeordneten Perfonal, welches von diefer unferer bochften Derfügung in Kenntuls gu feten ift, jenen regen Eifer gu erwecken, ohne welchen bei einer folden Unftalt den Unforderungen niemals Benuge geleiftet werden fann. Wir erwarten übrigens, infofern fich Refultate ergeben follten, welche unfere hochfte Ginfdreitung bedurfen, darüber ausführlichen Bericht, und indem wir auch ferner diefer Unftalt unferen Schutz verfprechen, verfeben wir uns ju unferer Intendang, daß fie durch raftlofen Eifer durch Eintracht und weife Umficht dem Dertrauen, das wir gu ihr gefaßt haben, ftets zu entfprechen fuchen werde." (Dgl. A I, 7, 8. Don der Weinoftroi-Uuflage bier nichts.) Ein zweiter Entwurf diefes Er. laffes fügt noch bei: die Benehmigung des Weinoftrois und ferner den dem Kreisdirektor v. hinkeldey in Mannheim, "als Mitglied der daselbft getrenut mit Muhe bestehenden zwei gefellichaftlich-litterarischen Erholungs. institute, des Mufeum und des Cafino," mitzuteilenden Wunfch des Groß. bergogs: beide Befellichaften follten fich vereinigen und bei ihrem Intereffe an der Erhaltung und Wiederemporbringung des Mannheimer Theaters aus ihrem Kaffenüberfduß dem Theater "einen namhaften alliabrlichen Bufduß" guteil werden laffen. 1)

Die weiteren Uften find Eingaben, Berichte und Refolutionen betr. den Sufduß jum Mannheimer Cheater 1813-1817. Julett noch: ein

Bericht des Areisdirektors Dahmen an den Großherzog, 30. Sept. 1835, betr. die Beseitigung der Differenzen zwischen dem Grafen Lugburg und den städtischen Kommiffären; und eine Eingabe des Gemeinderats Mannheim an den Großherzog, 5. Juni 1839, welche den Dank der Stadt für die (durch Ministerialerlaß des Min. der ausw. Ungel. 16. Upril 1839 mitgeteilte) allerhöchse Entschließung ausspricht, wonach dem Mannheimer Theater der Namen "Bottbeater" belassen wurde.

s) Diefe Vereinigung erfolgte 1813 unter bem Mamen "Barmonie". Don einem Cheaterjufchag war natürlich nicht die Rebe.

## A II, 2. 1-91.

Buweisung der Salz- und Weinsteuer, sowie des Marktund Pflastergeldes an die Cheaterkasse. 1814 ff. Reduktion des Staatszuschusses auf 4000 fl., Leistung eines städtischen Inschusses von 16000 fl., Überweisung der Krahnen- und Lagerhausgefälle an die Stadt. 1817 f. ')

1814-1818.

1-36. Das Bafroi ju Gunften des Cheafers betr. (vgl. A I, 7, 8-10).

Wie fcon früher geplant, foll jett der Sufduß der erfcopften Staatsfaffe erfett werden durch ftadtifche Beitrage in form von Octroi-2luflagen. Um 30. Ung. 1813 teilt das geheime Kabinet der Intendang, deren Geschäfte feit Juli 1813 fast ausschließlich durch die Boftommiffare Banb und friedrich verfeben werden, mit, (Ur. 3) daß der Großherzog die vom Ministerium des Innern beautragte städtifche Oftroiauflage von 2 fl. für das neue Ander Wein und weiteren 5 fl. für jedes Auder von dem der Ohmgeldsteuer unterliegenden Wein gu Gunften der Theatertaffe bewilligt habe. Das Meckarfreisdirektorium foll gur Derfügung des Weiteren angewiesen werden, es foll ferner auch Dorfchlage machen, "wie weitere Suffuffe jur Theatertaffe ohne mertliche Belaftung der Einwohner" ausfindig gemacht werden fonnen. Da die febr bedrangte Beneralstaatstaffe den Theaterschuldentilgungsbeitrag von 2000 fl. derzeit nicht entrichten tann, fo wird der Großbergog denfelben vorläufig auf fein eigenes Urar übernehmen und den Depofitalkaffier friedrich in diefem Sinne anweisen. (Dal. GEU, Mh. 3871).

Die weiteren Versügungen des Ackarkreisdirektoriums bezüglich des Weinoktrois blieben jedoch aus; die Kasse ist durch den Aussall des erhofften Oktrois der Hallagseinstellung nache. Da ausserdem das Weinoktroi nicht ausreicht, so schlägt die Intendauz am 5. Dezember 1813 den Ministerium des Innern eine weitere Steuer von i Kreuzer auf psiud Salz vor. (Art. 5). Sin Jusak von Friedrichs Hand in dem Entwurf lautet am Schluß: "Sollte aber gegen Hossen und Erwarten

<sup>1)</sup> Jum Teil fortfegung von A I, 6. Die Ergangung bildet BEU. Mh. 3244.

diese traurige Katastrofe (nämlich der Ausstöfung) für die hiesige Bühne dennoch eintreten, so kann wenigstens der berichtenden Stelle weder von ihrem Fürsten, noch von Mannheims Publikum der Dorwnurf gemacht werden, daß sie nicht alle in ihrer Gewalt stehenden Mittel aufgeboten habe, um eine Kunstanstalt, die durch beinahe vier Dezennien hindurch zu den ersten Deutschlands gehörte, und der Regierung, die sie beschützte, ebensoviel Ehre als Dorteil brachte, in ihrem ganzen flor zu erhalten."

— Um 6. Februar 1814 eröffnet das Neckarkreisdirektorium der Inteudanz, (Ur. 6), daß nach Restript des Jinanzministeriums vom 24. Januar 1814 das Gesuch um Dermehrung des Cheatersonds durch eine weitere Steuer abschläßig beschieden worden sei, "vielmehr habe die Cheaterkasse ihre Ausgaben nach den Einnahmen, welche ihr bereits zugewiesen sind, einzurschten."

Dagegen remonstriert die Intendanz in einer von Haub versaßten Eingabe an das Ministerium der auswärtigen Angelegensheiten. 27. februar 1814 (Ar. 7). "... Ausgaben nach den Einahmen einzurichten, ist wohl recht schön gesaget, ob aber solches sich bei einem solchen Institut ausssühren läßet, solches ist ein anders, und wir glauben, daß wir durch mehrere Berichte und denselben beigelegte Status hinlänglich bewiesen haben, daß solches nicht möglich ist." Bittet dringend, "das schon bewilligte Oktroi und das übrige vorgeschlagene Mittel (Salzikeuer) zur Ausssührung an das Kreisdirestorum anzuweisen". "Solkte wider Dersehen diesem Institut vor seinem Untergange nicht geholfen werden, so kann uns wenigstens kein Dorwurf gemacht werden, das Uötige bei Teit der vorgesetzt Behörde vorgetragen zu haben."

Endlich am 28. März 1814 erfolgt ein Reskript des Ministeriums der ausw. Angelegenheiten (Ar. 8), worin dem Hinanzministerium und dem Ministerium des Innern Dorstellungen gemacht werden wegen der in unglaublicher Weise verschleppten Oktroiangelegenheit. Auch diesseits würde man sich nicht sür die Auslage von 1 Kreuzer per Pfund Salz verstanden haben, der diesseitige Reserent habe nur ½ Kreuzer beantragt. Das Arckarkreisdirektorium wird zur unverzüglichen Ausstührung des Weinoktrois und zu einem Gutachten über andere Auslagen ausgesordert. Das Ministerium selbst schlägt hierbei einen möglichst geringen Ausschlag auf das Fuder Veier vor.

Im Juli 1814 werden die Kommissäre Kreisrat Haub und Depositalkassier Friedrich mit dem Oberbürgermeister Vankier Reinhard vom Großeherzog in Audienz empfangen. Sie stellen ihm vor, daß das Cheater bei einem jährlichen Auswand von über 60000 fl. nicht nur des staatlichen Jusquand von über 60000 fl. nicht nur des staatlichen Jusquand von über 60000 fl. nicht nur des staatlichen Jusquand von 20000 fl. deitragen, die Deckung eines jährlichen Desizits von ca. 10000 fl. nötig sei. Deshalb schlagen sie vor, die Stadt Mannheim, die an der Erhaltung des Cheaters ein so großes Interesse habe, zur Ausbringung dieser Summe beizuziehen und zwar in som einer Steuer: I Kreuzer von jedem Psund Salz und 10 Gulden von jedem verzapsten Juder Wein. Das würde nach den Konsumtionstabellen jährlich einbringen: an Salzsteuer 7000 fl., an Weinsteuer 2000 fl.

Der Großherzog verspricht in einer langen und sehr gnädigen Audienz (worüber ein Vericht bei den Alten), das Möglichste für Mannheim und sein Theater zu thun, übrigens auch künftighin jeden Winter 5-4 Monate in Mannheim zuzubringen. Er bestimmt nun am 1. August 1814 durch Geh. Kabinets-Resolution (Ar. 18) den Weiterbezug der am 12. Juli 1813 bestätigten 20000 ft. als Huschus und der am 50. August 1813 genehmiaten 2000 ft. zur Tilauna der Theaterschulden.

ferner genehmigt das Ministerium am 3. Oftober 1814 (val. die Kabinetsresolution GE21, Mh. 3871); daß der Salzpreis (Salzmonovol!) um einen halben Kreuger per Djund erhöht werde, jedoch nicht unter der Bezeichnung "für das Theater", fondern im allgemeinen: "für das Bedurfuis der Stadtfaffe", ferner daß das Stand: und Pflaftergeld auf das doppelte erhöht und von jedem finder Wein, welches die Schankwirte vergapfen, eine Ubgabe von 5 fl. an die Stadtfaffe entrichtet werden folle. Das Stadtamt folle den handelsmann Martin Sartory, der den Salzverlauf in der Stadt gepachtet hatte, anweisen, das Pfund Salg ftatt fur 5 Kr. für 51/2 Kr. ju verfaufen und die Balbfreugerfteuer auf Grund feiner Ubrechnung mit der faftorie in Beidelberg monatlich an die Stadtfaffe abliefern. Ebenfo ift der Betrag des verdoppelten Stand. (Martt.) und Pflaftergeldes und das Erträgnis der von der Obereinnehmerei durch einen Accifor porgunehmenden Weinbesteuerung an die Stadtfaffe ausjugablen. Diefe hat die eingegangenen Gelder - vom Markt- und Pflaftergeld die Balfte - an die Theaterfaffe abzuliefern.

Das Aeckarfreisdirektorium genehmigt am 28. Januar 1815 (Ar. 26), daß der Accifor von jedem Juder Wein 1 Kreuzer "Tählgeld" für sich von dem an die Stadtrentmeisterei (Stadtkasse) abzuliefernden Vetrag in Abau bringen dürfe.

Die Weinostroigelder betrugen vom 13. Oktober bis 1. Dezember 1814: 252 fl. 57 Kr., die Salzabgabe vom 11. Oktober bis 1. Dezember 1814: 428 fl. 8 Kr., das Psastergeld vom 1. November bis 31. Dezember 1814: 409 fl. 25 Kr.

37-39. Erlaft des finanzministeriums den Staats-

Das finanzministerium weist den Depositalkassier Friedrich auf Unfuchen der Intendanz an, von dem rücktändigen ärarischen Beitrag an die Cheaterkasse (7533 st. 20 Kr.) eine Ubschlagszahlung von 2000 st. zu leisten.

40—60. Fortsetzung der Akten das Wktroi betr. Ebenso wie der Weinaccisor verlangt nun auch der Salzverkaufer Martin Sartory ein Sählgeld, das er von der abzuliefernden Summe zurückhalten will (8. Okt. 1815). Das Salzgeld betrug vom 11. Oktober 1814 bis 31. September 1815: 3036 st. 48 Kr., davon verlangt er 1 Kr. vom Gulden = 50 st. 36 Kr. Sählgeld. Die Intendanz, die den ungeschmälerten Bezug der Salzsteuer anzusprechen hat, weist das einergisch zurück und wendet sich verschiedenemale an das Stadtamt, das die Ungelegenheit offendar lässig betreibt, denn dies leichte läuft bis in den sebruar und

Marz 1816. Sartory wird schließlich mit seiner forderung abgewiesen. Ar. 65 giebt eine Fusammenstellung der an die Cheaterkasse abgelieserten Steuerbeträge (4. Inli 1816).

70—73. Buweisung der Krahnen und Cager= hausgefälle an die Stadt, die fich ihrerfeits dafür zu einem Beitrag von 16000 fl. jährlich an die Theaterkasse verpflichtet. Upril 1817.

Die Sahlung des staatlichen Sufchuffes jur Theaterkaffe im Betrag von 20000 fl. wird am 23. Upril 1817 eingestellt. Dagegen werden der Stadt die Erträgniffe des Krahnens und des Lagerhaufes 1) gegen Übernahme aller darauf ruhenden Saften, jedoch mit unentgeltlicher Benutzung der dagu gehörigen herrichaftlichen Krahnen. und Lagerhaus. Gebaude überlaffen, die unter der Aufficht der Domanenverwaltung bleiben. Die Kanf. hausschreiberei und die Krahnenmeisterei werden durch die Domanenverwaltung angewiesen, famtliche Lagerhaus. und Krahnengefälle, fo wie es bisher an die Domanenverwaltung geschehen ift, vom 23. Upril an an die Stadtfaffe abguliefern. Das Stadtamt hat die Stadtfaffe durch den Stadtrat anzuweisen, vom 23. Upril an jahrlich 16000 fl. an die Bof. theaterkaffe in monatlichen Raten abzugeben. Dazu leiftet die Staatskaffe dem Theater noch einen jahrlichen Beitrag von 4000 fl., fo daß alfo fernerhin der Staat nur 1/5, die Stadt dagegen 1/5 des Zuschnffes trägt, die Steuerertrage nicht mitgerechnet, die ja ebenfalls von der Stadt aufgebracht werden.

#### 74-91. Weitere Akten, das Oktroi betr. 1817/18.

Der Stadtrentmeister Fritsch behält 1817 ebenfalls ein Tählgeld für seine Bemühungen bei Ubrechnung des Oftrois zurück, dagegen remonstriert die Intendanz und verlangt ungeschmälerten Bezug. Um alle weiteren Unannehmlichkeiten zu vermeiden, erbittet nun die Intendanz das Recht, daß alle Oftroigelder mit Umgehung der Stadtrentei direkt an die Theaterkasse abgeliesert werden. Das Stadtamt ertheilt am 6. Oftober 1817 (Ur. 77) diese Vergünstigung, die bald so unangenehme kolgen zeigte, daß man gerne wieder darauf verzichtete.

<sup>)</sup> Um 12. Jali wird dies Reht auf alle Ulamheimer Krohnen und Cagerhäufer am Uhein not leedac erweitert und ausdrücklich auf die Übericklagse und Cabatsgefälle, fowde auf den Cetrag aus den Privottramsstmagaginen, die nur Hilaten des Sauptlagerhauses iefen, ausgedehnt.

Bei den Dorberatungen hatte man die Befänchtung, der Ertrag der Arahnen und Sagerhansgefälle werde sich nicht auf der feiheren höhe erhalten können "wegen der zu erwartenden allgemeinen Einrichtung der Schischaftenseins, wodund der Transschandel für Mannheim beinähe ganz verloren gehe (1), sowie wegen der Ungewischeit der Regulierung der lintscheinlichen Verhältnisse". (Kommissionsprotobul 20. Mat 1816 GEU 3244.) — Die fädblische Verwaltung hatte übrigens außer den gemanten Gefüllen noch verlangt, des das Eigentumsrecht und der Ettrag der List dei dem Aheinäbergang auf Kosten der Kerisetappenkasse erbauten fliegenden Aheinbräde auf sie übergehe. Der Bruttoertrag der Aheinbrädengefälle betrag vom September 1814 bis September 1815: 2:116 fl. 46 ktr. Die Stadt rechnete auf sienn Keingewinn vom 2500 fl. (co. a. O.).

# A II, 3. 1-43.

Oktroiauflagen und städtische Buschüffe betr. 1819—1831.

Die hierin enthaltenen Aften bilden die fortsetzung von A II, 2; die Details sind ziemlich unwichtig.

A II, 4. 1-13.

Den Staatszuschuß betr.

1885 ff.

Im Februar 1838 wird der seit 1. Oktober 1826 8000 fl. betragende Staatszuschuß herabgesetz auf 7000 fl., die übrigen 1000 fl. werden dem Intendanten v. Kronfels direkt als Junktionsgehalt ausgezahlt (Ar. 5 und 6). Nach dem Abgang des Intendanten und dem Übergang der Theaterverwaltung an eine städtische Kommission, 1. Mai 1839, wird der Staatszuschuß wieder auf 8000 fl. erhöht (Ar. 7 ss.).

### A III, 1. 1-23.

Die Privilegien des Cheaters. Hierauf bezügliche Porkommnisse und Entscheidungen.

1776-1813.

1-3. Abschriften der kurfürftl. Refkr., welche die von Karl Theodor verliehenen Privilegien enthalten. 16. Nov. 1776 (2) und 8. Okt. 1777. (Abschr. aus den hofkammerakten.).

In Ar. 1 wird der hoffammer unter Übersendung von Ar. 2 die Weisung erteilt, von dem neuen Komödien., Ball- und Redoutenhause Besith zu nehmen, den dem Borromäus-Spital für den darunter gelegenen Keller angewiesenn Teils von 15 Gulden jährlich einzuziehen, unter Ausschaft des Regierungsrates und hoffammerrates Babo die hansverwaltung — die kurs. Schaubühne allein ansgenommen — zu übernehmen und schließlich die kurs. Generalkasse zur Jahlung des Kausschillings nehst Tinsen anzuweisen.

27r. 2 ift bei Dichler 24/25 vollständig abgedruckt. Biergu ift gu bemerten: Kurfurft Karl Theodor überließ durch Reffript vom 12. Januar 1776 dem 1730 vom Kurfürsten Karl Philipp gestifteten Spital gum beil. Carl Borromaus das aus dem alten Teng. oder Schutthans umgebante Komödien. Ball. und Redoutenhaus (fiebe die Beilage) 1). 211fo eine fromme Stiftung in form einer Theatergrundung! Das Spital follte nach der Unficht des Kurfürsten durch die Benützung und Derpachtung des Theatergebaudes, das übrigens noch des weiteren Ausbans bedurfte, mit der damit verknüpften Schaufpiel. und Wirtschaftskonzession finanziellen Ungen gieben. Die Unmöglichkeit, diefen Plan durchzuführen, zeigte fich alsbald noch in demfelben Jahre, und im Reffript vom 16. Movember 1776 nahm der Kurfürft gegen eine allmählich in Raten von der Boffammer an das Spital 311 3ahlende Summe von 31 535 fl. 45 Kr. das Theater wieder an fich. Die im erften Schenfungsbrief erteilten Drivis legien wurden nen bestätigt: freiheit von staatlichen und städtifchen Saften, ordentlichen und angerordentlichen Abgaben; Schanfrecht für Wein, Bier, Lifor n. f. w. (das Theatergebande hat alfo reale Wirtfchaftskongeffion); ferner find alle Spektakel, Komodien, Marionetten-

<sup>1)</sup> Nach Stefan v. Stengels Memoiren (hg. von Heigel in der Zeitiche, f. allg. Gesch, 1887 450 f.) veranlaßt durch den Geh. Nat und Hojpitalkommissär Joh. Cambert Babo.

und Taschenspiele, Gankler- und Seiltänzer, auch alle übrigen Aenigkeiten, von fremden Tieren, figuren 2c., dann hanptfächlich alle jene Balle, Redouten, öffentliche Gesellschaften und Konzerte, so nicht in dem kursursteilichen Schloß und Theater bei hof ausgeführt werden, im Theatergebande allein zu halten. 1) (Die Originalaussertigung an die Regierung siehe GEU, Mb. 2749), —

Ulle folgenden Aftenstücke beziehen sich auf Vorkommnisse und Entscheidungen hinsichtlich dieser Privilegien, die auch nach dem Übergang in badische Verwaltung bis 1866 bestehen blieben.

#### Beilage:

Kurfürstl. Schenkungsurkunde für das St. Vorromäushospital. Mannheim, 12. Januar 1776. Original: GEU. Mh. 3240. (Eine Abschrift davon: GEU. Mh. 2749.)

"Wir Carl Theodor von Gottes Gnaden zc. thuen fundt und fügen gu wiffen für Uns, Unfere Erben und Machkommen in der Kur: Demnach uns der Dorftand des dabiegigen Churfürstlichen hofpitals ad Sanctum Carolum Borromaeum unterthänigst vorgestellet, wie daß bei jeziger Derhaltniß defielben, wo befonders die Ungable deren in gedachtem Bofvital ernährt und verpflegt werdenden altverlebten, prefihaften vielen Urmen, Wittwen und Bedrangten Derfonen, dann verlagenen, unerzogenen armen Wavfen taglich vergröferet werde, die bisherige gnädigst zugewendete Revenüen allerdings nicht mehr ausreichen wolten, daber gur Derbegerung des Gintommens und als ein biergu behufiges Mittel die Erbau. und Benugung eines Comoedien Baufies dabier unter gnädigfter Ertheilung abfonderer Privilegien, freiheiten und fonftiger Befugnifent für mehr erfagtes Unfer Cathol. hofpital ad Sanctum Carolum Borromaeum in gehorfamiten Dorfchlag gebracht. Gleichwie nun diefer Dortrag Uns bochft angenehm und defto gewähriger geschienen, je mehr Uns die Derpflegung hülflofer Urmen und die driftliche Erziehung elterlofer Wayfen landesvätterlich angelegen ift, auch Unfere Churfürftliche haupt. und Residenz-Stadt Mannheim durch derley Bebande immer mehr verfconert wird, fo haben Wir zur Beforderung diefer beilfam- und gemeinnuglicher Ubsicht gnadigft entichlogen und verordnen hiermit:

two Daß das alte Arsenal oder sogenannte Shütthanß nach dem uns vorgelegtem, vom tit. Quaglio entworsenem Plan, und soweit der Vezirk des Comoedien Hauses solches Gebän occupiren mag, mit dem darunter nach solchen Kimiten liegenden Kellers (:den Theil der verbleibenden Hoskellers hohnung mit dortigem Speicher und Keller alleinig ausgenommen:) zu einem

<sup>1)</sup> gerner befahl ber Kurfürft 1788 (A III, 3, 1 und 2), daß es fremden "Reitern, Seilstängern 2c." verboten fei, an Theatertagen zu spielen.

Comoedien- und Redouten-Hanß erbauet und eingerichtet, die Van-Kösten ad in circa 42000 st. aus Mittlen des Hoftstaft ad Sanctum Carolum Borromaeum genommen, des Endes genanntes Arsenal demselben aus höchster Misle als eine Beisteuer zur Dermehrung der Stiftung auf beständig, wie hiermit ausdrücklich geschieht, geschenkt und zugewandt wird, gleich eingeräumet und als ein freies und volles Eigenthum entgegen alse jezt und künstig entstehen mögende Ansprüche, Einwendungen und dergleichen, sie mögen Aahmen haben, wie sie wollen, auch von wem dersei immer erreget werden mag, übergeben, geeichtlich zu protocollirt und die Auzusießung davon best hospital alseinig und zu protocollirt und die Auzusießung davon best hospital alseinig und zu siewährenden Tägen pro Fundo ulteriori verbleiben, alsdann

2 do Dieses Redouten und Comodien hauß von aller Schatzung und anderen so berrschaftlich als bürgerlichen oder sonstigen ordinair- als extraordinairen Abgaben in Fukunft frei, ledig und unbelästiget belagen, sofort

3 tio Alle Spectacles, Comoedien-, Marionetten- und Cascen-Spiele, Gaugler- und Seitänze, kurz alle Acutigseiten von fremden Figuren, Gethiers etc, dann hauptsächlich jene Bälle, Redouten, Assembleen, Concerts, so nicht in Unserem Churfürslichen Schloß und eigenen Theatris exhibiret werden, in demselben alleinig gehalten und zu diesem Behuf dem Hospital ad Stum Carolum Borromaeum gegen alle andere Ort- und Stellen und Haltung uemlicher Spectacles, Bälle, Redouten 20, 20. in hiefiger Stadt das Privilegium exclusivum fraft dieser Urkunde gegenwärtig ertheilet, im übrigen auch

40 der ohnbeschränkte Weine, Biere, Liqueure, Casee-, Chocolat- und Thee-Schank, die haltung eines oder mehrerer Billards und sonftig ohnehin erlaubter Karten-Spielen, jedoch mit ohnweigerlicher Entrichtung deren Unserem höchten aerario zukommenden Goll, accis und anderer derlei hergebrachten Abgaben von Consumptibilien, dann des Ohme und Kreuzer Geldes 2c. gleich denen übrigen dergleichen Gewerbschaft treibenden hießigen Bürgeren, zugestanden, hiernachft

50 die Direction über sothanes Comoedien-Bauß der angeordneten Hospitals-Commission, die Ober Aufsicht aber lediglich Unserer Churpfälzischer Regierung überlagen, hauptsächlich aber

610 die hierab seiner Seit entspringende Angungen und Einkunfte dem erösterten Hospital als Eigenthümer des befraglichen und zur Haltung deren Spectacles, Bälle zc. besonders privilegirten Gebandes, demselben alleinig zur, von diesem aber zum wahren Zesten und Unterhalt deren Urmen vermög Unterer gnädigften primordial-Intention ohnverbrüchlich verwendet werden sollen, masen nun

7mo und in Vetref der anfänglich erwehnten Erforderniß eines Capitals ad 42000 fl.: das mehrbenannte Spital ihre Gelder an verschiedene Churpfälzische Unterthanen in Unseren Oberämteren zergliederter ausgesiehen hat, die schnelle Einziehung sothaner Gelder aber denen jezigen Schuldneren äußerst schadhaft, die hierdurch zugleich entstehnde Vedrängniß Unserer Unterthanen hingegen Unserer Candes-Vätterlicher Milde empsindlicher sexu würde, so authorisiren Wir mentionirte Hofpitals-Commission andurch gnädigst zur Veförder- und Veschlennigung dieses Vaues die nothwendige, von Unseren Unterthanen nicht einzubringende Capitalien gegen Ausstellung gesicherter und

legaler Schuld Briefen, einsweilen gegen landes-übliche Tinnsen auf den Fundum des hofpitals aufzuborgen und zu diesem Ban zu gebranchen, über deren Ban-Verwendung jedoch

8vo Wir befondere und pflichtvolle Nechnung feiner Teit erwärtigen; befehlen im übrigen gnadigft, dag

9nd sothanes Comoedien-Hanß famt Saal und Billards unter der oeconomischen Aussicht Unsers Churpfälzn Regierungs, und horcamner Raths itt: Babo durch tit: Quaglio nach dessen Plan eingerichtet, die unen Stiege zum Schütthauß, die Eingange und Separation beider Kelleren versertiget, das auf benzem Gebän, nemlich dem Schütthauß, besindliche Dach und übriges holzwerk aber zur Erbannug eines nenen Arsenals), wozu Wir den nötigen Plaz in Surrogatum des dem hospital hiermit gast zugewendeten aus Unsern alteinigen Mittlen stellen wolsen, Unsern Churpfälzn Kriegs Rath überliesert werden solle. Im wahrer Urkunde deßen haben wir gegenwärtigen Übergadsstries und Privilegium perpetuum exclusivum ansfertigen laßen, Uns höchsteigends unterschrieben und Unser geheines Canzlei-Inssegle beizudrucken gast beschlen."

#### A III, 2.

Die Privilegien und darauf bezügliche Porkommnisse betr.

1820-1847.

Aus diesen Aften, welche die Fortsetzung des vorigen fascikels bilden, sei nur einiges hervorgehoben. Im februar 1820 wird den Wirten durch das großh. Stadtamt auf Verlangen der Intendanz die Abhaltung von Tanzbelnstigungen gegen Eintrittsgeld aus Grund der Theaterprivilegien verboten. Das Theater glaubt sich 1821 sogar durch die Abhaltung von Privatöllen geschossener Gesellschaften in Gasthänsern in seinen Rechten geschädigt und verlangt die Einschränkung der Erlaubnis zu solchen Veranstaltungen. Hierzu erklärt sich das Stadtamt bereit.

Um 29. Upril 1828 bringt das Arckarfreisdirektorinn eine altere Derordnung ins Gedächtis gurück: "Daß am Sonntag und an den gewöhnlichen Theatertagen in der Woche, sowie an den Feiertagen, an welchen in der Regel Theatervorstellungen gegeben werden, keine andern öffentlichen Kustarteiten stattsfinden sollen.

Die Privilegien von 1776 werden noch am 14. Dezember 1834 vom großt, Stadtamt als in voller Kraft bestehend anerkannt. Allerdings bedarf ihre Durchführung schon jest mancher Modisstationen und ruft angerdem manche Kämpse hervor.

<sup>1)</sup> Das jegige Jeughaus.

## A III, 3.

Die Privilegien betr., speziell das Verbot der Aufführungen und Schaustellungen fremder Künstler und Charlatane an Theatertagen bezw. die Entschädigung der Theaterkasse im Xalle der Aufhebung dieses Verbotes.

1788 - 1818.

1 und 2. Kurfürftl. Refkript, Mannheim, 2. Aug. 1788.

"Da es der höchsten Willens Meinung S: Churf. Durchlaucht gemäs ist, daß denen anch auser der Meßzeit die hiesige Stadt besuchenden fremden Reitern, Seiltäuzern, Marionetten und Possensteilern zc. zc. die Erlaubniß, ihre Künste dem Publico zu zeigen nicht so leichter Dingen gestattet, dann denen sowohl währender Meßzeit als sonst sich dahier aufhaltenden bergleichen Künstlern durchans verbothen werden solle, ihre Übungen an denen zu haltung der deutschen Schanspiele im herschaftlichen Schanspielhause seitgest, als hat Churf. Regierung solches zur gehorsamsten Aachacht- und Versügung hierdurch zu vernehmen."

3 und 4. Kurfürftl. Reskript, Mannheim, 7. April 1791.

"Don Churfürstl. theater intendance ist die beschwehrende unthgste Unzeige geschehen, daß von denen dahier angekommenen fremden Reitern ihre Übungen anch an denen gewöhnlichen Schauspieltagen, zum schader Churssistl. Theater Kasse gegen die hierüber bereits am 2. Ung. 1788 genommene höchste Bestimmung össentlich gezeigt und sortgesezt würden. Der Churf. Regierung wird dahero der gaste Austrag ertheilt, der gegenwärtigen Veschwehrde der Theater intendance durch schenze Einstellung deren von den wirklich anwesenden fremden Reitern an den gewöhnlichen Schauspielstägen össentlich zeigender Übungen nicht nur abzuhelsen, sondern auch in Fakunst nach furzerwehnter gaster Derordnung sich glisst zu achten."

Die folgenden Aften betreffen Vorkommnisse, die sich auf dies Verbot, zum Teil auch auf die früheren Privilegien beziehen, Abfindungen ic. mit der Intendanz, Eingaben der Künstler, unter denen sich in bunter Reihe Circusunternehmer, Gymnasitier, Mechanifer, Kunstreiter, Schanbudenbesitzer, feuerwerker, aber auch fremde Muster, zuweilen von bedeutendem Namen besinden. Zemerkenswert ist aus diesem fascikel folgendes: Um 4. März 1809 bittet die Intendanz die großh. Polizeikommission, gemäß mündlicher Vereinbarung in Hufter von der täglichen Einnahme (1908) umd der Iruntoeinnahme, vgl. Kreisdirektorialerlaß v. 26. Mai 1829 im folg. Fasc.) eines jeden fremden Künstlers und Charlatans den 18. Gulden (fpäter 4 Kreuzer vom Gulden) an die Theaterkasse abzuliesern; dassür bekam der Istersiende das Recht, anderswo als im Theater zu spielen; das Spiel an Cheatertagen wurde späterhin nur ansnahmsweise gegen eine besondere hohe Auslage gestattet. Die Polizeikommission erklärte sich hierzu bereit, 6. März 1809, wogegen das Cheater sich verpstichten mußte, von jedem Konzert, welches den durchreisenden Musstern auszussühren gestattet würde, den 10. Gulden der Reineinnahme an die Armentommission abzuliefern.

A III, 4a.

#### Die Privilegien betr.

1825-1844.

Um 21, Marg 1834 verordnet die Regierung des Unterrheinfreises: Das Stadtamt hat Gesiche fremder Künftler, gegen welche die Intendang gegründete Einsprache erhebt, weder zu verwilligen noch empfehlend vorzulegen.

Das Stadtamt erklärt am 31. Juli 1840, daß die Erlaubnis zu derartigen Produktionen, sofern sie nicht im Cheater stattsinden, und der Künstler nicht der Bühne angehört, lediglich vom Stadtamt auszngehen habe.

Im Aovember 1841 erbittet und erhält das Theater-Comité von der Kreisregierung die Albschrift eines Erlasses des Direktoriums des Ackarkreises vom 19. Dez. 1823. Hierin wird dem Stadtamt besohlen: Bei Gesuchen von Marionettenspielern, Seiltänzern 2c. znnächst in polizeilicher Hinschrift zu entscheiden, ob das Gesinch genehmigt werden könne oder nicht. Im erstern kalle hat sich sodann das Stadtamt mit der Intendanz über die Känge des zin bewilligenden Ansenthaltes zu benehmen, nicht aber den Supplistanten an die Intendanz zin verweisen. Es sei augemessen, die Tantieme von 1/15 der jedesmaligen Intendannahme der Cheaterkassez zu belassen, nich dem Cheater schuldige Rücksicht gebiete es, alle dergleichen Schaussellungen an Nachmittagen von Cheatertagen nicht zu gestatten.

## A III, 4b.

Die Privilegien befr. bis zu ihrer Aufhebung.

1845—1867.

Die rudssichtelose Unsübung der Privilegien durch das Comité führte allmählich zu deren Einschränkung und schließlichen Aussehung. Die bemerkenswertesten Momente dieser Entwicklung sind folgende.

Um 29, Mai 1847 ersucht die Theaterleitung das Stadtamt um forgfälltigere Beachtung der Privilegien, die noch ungeschmälerte Geltung hätten, was übrigens am 7. Januar 1848 von der Kreisregierung ausdrücklich anerkannt wird.

Ein Rechtsstreit zwischen den Wirten und dem Comité führt zwar zu einem Sieg, aber auch zu starker Erschütterung der Privilegien. Um 11. Upril 1848 wendet sich der Wirtschaftsverein wegen des Derbots von Sällen zc. durch dos Stadtant beschwereid an die Kreisregierung und bittet, die Privilegien für unwirksam zu erklären. Ubgewiesen von der Kreisregierung geht der Wirtschaftsverein weiter ans Ministerium des Inntern, das sedoch die Beschwerde als unbegründet zurückwesse. Der Hortbestand der Privilegien von 1776 wird bei dieser Gelegenheit noch ausdrücklich auerkannt. Danach dürsen Wirte an kaschingstagen, an welchen im Theater selbst Tanzbelustigungen sind, solche zu gleicher Seit nicht abhalten. Das Ministerium des Innern erklärt aber eine Änderung des bisherigen Verhältnisse und eine zeitgemäße hesstellung der Besugnisse schenters sür sehr wünschenswert. Und das Ministerium der auswärtigen Ungelegenheiten, die dem Theater vorgesetzte Behörde, erklärt, daß die Privilegien des Cheaters einer wesentlichen Modisstation bedürsen.

Damit war den veralteten Privilegien thatsächlich der Rechtsboden bereits fast gänzlich entzogen, weshalb das Comité in einer Eingabe an die Kreisregierung am 21. Dezember 1849 diesen Ministerialerlaß sehr beklaat.

Der Gemeinderat schlägt am 6. Februar 1849 vor, die Bestimmung hinsichtlich des Verbots der Tanzbelustigungen dabin abzuändern: "Daß

<sup>1)</sup> Ein Bericht des Stadtamts an die Areisergierung vom 4. Avo. 1849 (GEA. Mh. 3686) erklärt die Privilegien für nicht mehr zeltgemäß, fie seien nicht mehr aufrecht zu erhalten, denn fie seine geradezu eine Nechtsträntung gegenüber dem Gewerberecht der Wirte.

nnr an folden Tagen, an welchen Theaterballe oder fog. Vanghalls im Theater stattsinden, keine andern Balle oder Tanzbelnstigungen mit Entrée gegeben werden dürfen."

Um 1. Juli 1851 teilt das Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten folgenden Erlag des Ministeriums des Innern vom 9. Januar 1851 mit:

- "1. Die sämtlichen Privilegien des Cheaters, wie solche durch den Kurfürsten Karl Theodor im Jahre 1776 verliehen worden sind, mit einziger Ausnahme der ausschließlichen Verechtigung des Theaters zur Abhaltung von Tanzbelnstigungen, haben in Kraft zu bleiben;
- 2. Das Recht zur Veraustaltung von Tanzinnterhaltungen wird den Mannheimer Wirten nach Maßgabe des § 4 der Wirtschaftsordnung, jedoch mit nachstehenden Sinschränkungen eingeräumt, daß
  - a) das Recht, öffentliche Canzbelnstigungen und Balle in Masken oder Kostüm zu geben, auch fernerhin ausschließlich dem Cheater zustehe, und
  - b) an solchen Tagen, an welchen Wälle oder Daughalls im Theater nattfinden, keine anderen Wälle oder Tangunterhaltungen, zu welchen der Intritt nur gegen Sintrittsgeld gestattet wird, abgehalten werden dürfen.

Dabei wird, als fich von selbst verstehend, voransgesetzt, daß die Abhaltung von Ballen und Canzunterhaltungen in Privathaufern, sowie in geschlossenen Gesellschaften in ihren eigenen oder gemieteten Sälen durch die Privilegien des Theaters in keiner Weise gestört werden soll."

Das Verbot für fremde Künstler und Schanbudenbesitzer, an Cheatertagen zu spielen, wird in einem Erlaß der Kreisregierung vom 17. Januar 1854 noch ausdrücklich anfrechterhalten.

Die Privilegien wurden aufgehoben durch folgenden Erlaß des Ministeriums des Innern, 29. Dezember 1866:

"Dem Gr. Bezirksamt Mannheim wird auf den Bericht vom 23. Mai 1. 3. Ar. 11860 auf Grund höchter Entschließung aus Großt. Staatsministerium vom 27. 1. M. Ar. 1269/To eröffnet, daß fortan in Mannheim hinsichtlich der Albhaltung von Schan und Vorstellungen lediglich die allgemeinen gesetzlichen Bestimmungen ohne weitere Berücksichtigung der bisher von dem hoftheater in Mannheim beauspruchten Vorrechte zur Anwendung zu bringen sind.

Das Bezirksannt wird durch eine geeignete Unwendung der ihm gemäß § 63 Pl. St. G. B. zustehenden Berngnisse dafür Sorge tragen, daß die Bestrebungen des Gr. Hostheaters auf dem ästhetischen und sittlichen Gebiete keine Gesährdung erleiden."

Damit waren die Privilegien des Theaters, die fast ein ganges Jahrhundert hindnrch unter mancherlei erbitterter Anseindung fortbestanden hatten, beseitigt.

## A IV, 1.

# Projekt, in Frankfurt mährend der Messzeit Vorftellungen zu geben.

1779/80.

Um dem Mannheimer Schanspielunternehmen einige 1000 Chaler weitere Einnahmen zuzusinken, die besonders den Garderobeanschaftungen zu gut kommen sollen, beschließt Dalberg, deim Frankspurter Magistrat um die Erlandnis eins zukommen, in Frankspured der Meßzeit Vorstellungen geben zu dürfen. Der Cheaterkassier Sartori erhält am 25. September 1779 Austrag und Vollmacht zu den diesbezüglichen Verhandlungen. Der Magistrat genehmigt das Gesuch für die nächste Ostermesse, aber nicht wie Dalberg es gewünssch, mit ausschließlichem Privileg für 5—6 Jahre. Allerlei Schwierigkeiten vereiteln das Gastspiel sowohl für die Oster- als für die herbitmesse 1780. Der Magistrat ist durch Dalbergs 2lbsage nicht sehr angenehm berührt. Er schreibt ihm am 18. Kebrnar 1780:

"Wir können nicht bergen, daß uns diese von Ew. Hochwohlgeboren erteilte Nachricht in einige Verlegenheit gesetzt, zumalen man im Publico mit größter Begierde ersagte Schauspieler hier erwartet hat, welches Ausbleiben zu allerhand Urteilen Unlaß giebt, die derselben in folge der Teit selbsten nicht vorteilhaft sein dürsten." Für die Ostermesse 1781 scheint Dalberg noch an ein Frankfurter Gastspiel gedacht zu haben, dann aber gab er diesen Plan auf, nachdem mittlerweile die Großmanusche Gesellschaft in Frankfurt seinen zuß gefaßt hatte.

# A IV, 2.

Die projektierte Bereinigung der Mannheimer und Mainzer Bühne.

1779/1780.

Die Verhandlungen scheinen auf die Juitiative der Mainzer Adelskreise hin begennen worden zu sein, als Mainz durch den Seylerschen Vankerott um die Aussicht gekommen war, eine gute Schaublique zu erhalten. Das Projekt läuft dahinaus, zwei gesonderte Gesellschaften zu unterhalten, eine Operettentruppe in Mainz und eine Schauspieltruppe in Franksurt. Diese beiden Truppen sollen abwechselud in Manuheim, Mainz und Franksurt Voritellungen geben. Weshalb sich das Vorhaben zerschlug, ist ans den Akten nicht ersichtlich. Jedenfalls waren die Schwierigkeiten in der Aussührung größer, als man in der Theorie dachte. Für Mainz war übrigens in der Person des Arh. Friedrich franz Karl v. Dalberg ein besonderer Intendant vorgesehen. (Derselbe übernahm 1788 die Ceitung der vereinigten Mainzer und Kranksurter Vähnen.)

## A IV, 3. 1-74.

Das Cheater während der Kriegsjahre. Sistierung der Vorstellungen. Beurlaubung des Personals. Wiedereröffnung der Bühne.

1793—1796.

#### 1. Erlaß Dalbergs, 29. Dez. 1793.

Im fall die Schließung der Buhne notwendig werden follte'), darf sich niemand von Mannheim entfernen, folange der Hof und die Intendang felbst anwesend fein werden,

#### 2-8. Weilungen Dalbergs, 2. Januar 1794.

"Wegen vorwaltender Umstände wird das Cheater hiermit auf 14 Cage geschlossen. Es ist jedermann überlassen, sich an einen beliebigen, jedoch nicht zu entsernten Ort zu begeben." Den Bleibenden wird die Zannargage, den Ubreisenden die Zannar und zebruargage ausbezahlt. Regissen Istland erhält den Austrag, die Garderobe und die Bibliothek nach Heilbroun und nötigensalls nach Stuttgart zu flüchten.

#### 9. Promemoria Dalbergs, 17. Januar 1794; eigenh. Entwurf.

Da vonseiten des Militärs und vieler Abonnenten die Wiedereröffnung des Cheaters begehrt wird, so setzt die Intendauz mit Rücksicht auf die Kasse die Wiedereröffnung auf den 30. Januar fest, "es sei denu, höchsten Orts würde verordnet und besohlen, das Schauspiel auf längere Seit noch hinausgesetzt zu lassen." Die erste Vorstellung soll zum Vorteil der armen, notleidenden Candleute sein.

#### 10. Kopie des kurpfälz. Regierungsrats : Protocolli vom 28. Januar 1794, eigenh. von Dalberg.

Enthält den Befchluß, beim Kurfürsten auf Einstellung aller Lustbarfeiten anzutragen. Die Eröffnung der Schanbühne solle wenigstens unterlaffen werden, bis Mannheim der drohenden feindesgefahr wieder überhoben sei.

<sup>)</sup> Wegen der friegrischen Ereignisse. Man besärchtete einen Durchbruch der franzosen bei Mannheim. Um 28. Dr., 1793 wurden (000 Mann zu Besestigungsarbeiten an die Uheinschanze beordert. (o. feder, Geich, Mhs., 1, 403.)

11-12. Kurfürftl. Refkript, 29. Januar 1794.

Alle öffentlichen Luftbarkeiten bleiben bis auf weiteres verboten. Für den 30. Januar ist eine Komödie zugunsten der armen flüchtlinge zugelassen. (Es war Otto der Schüg v. Pagemann; die Aufführung brachte 440 fl. 56 Kr. ein.)

- 13. Promemoria Dalbergs, 30. Januar 1794, eigenh. Entwurf. Die Wiedereröffnung des Theaters betr.
- 14. Pote des Ministers von Oberndorff, 30. Januar 1794, betr. die Sistierung der Vorstellungen.
- 15. Promemoria Dalbergs, 31. Januar 1794, eigenh. Entwurf.

Bittet gegenüber dem Bestreben der Regierung, welches auf Aufhebung des Cheaters und Einziehung des kurfürstlichen Beitrags abzielt, angesichts der vielen Leute, die dadurch brodlos würden, um die Zeibehaltung der Mannheimer Bühne und um die Erlaubnis zur Wiedereröffnung derfelben.

16-18. Kurfürstl. Reskript, 1. febr. 1794 (ausgefertigt durch Oberndorff).

"Unter deneujenigen nicht ohnumgänglich die Aotwendigkeit des Staats erforderuden, besonders aber alle Voluptuaria jum Gegenstand habenden Ausgaben und Geld splitternden Depensen ist auch die Unterhaltung des dahiesigen deutschen National Theaters mit begriffen, welche bei dermaliger empfindlicher Stockung der Finanzien und betrübtesten Seitumitäuden durch den aus dem höchten aerario bisher abgegebenen beträchtlichen jährlichen Juschlichen feitritten werden kaun; dahero dann Seine Churzürstliche Durchlaucht gnädigit verorduet haben und wollen, daß die hiesige Comedie bei solchen Seitläuften ganz nuterbleiben solle. . . ." (216schrift im GEU, Mh. 3241.)

19. Eigenhändige Mote des Regierungs-Präfistenten Carl v. Benningen, 3. febr. 1794.

D. erklärt, daß der einmutige Regierungsantrag (Ar. 10) sich darauf beschränke, daß das Cheater nur während der Gefahr einer Zelagerung geschlossen bleiben solle; wenn diese vorüber sei, werde er selbst "die Wiedereröffnung und Zeibehaltung des Schanspiels aus standhaften Gründen" veraulassen.

20-23. Briefmechfel Dalbergs mit dem geh. Kabinetssekretar, wirkl. Geh. Rat frh. Stephan v. Stengel in München. febr. 1794.

Dalbergs Schreiben in eigenhand, Konzept. Stengels Antworten im Original. Dalbergs erster Brief vom I. febr. liegt nicht bei.

20. Brief Dalbergs [3. Februar 1794]: Seigt die Aufhebung des Cheaters an (siehe oben).

"Ob nun diefe finanz stockning so außerordentlich ift, daß der gewiß nicht sehr beträchtliche höchte zuschuß zur ferneren Erhaltung des Theaters nicht zureichen sollte, das vermag ich so wenig zu bemessen, alf ich gewiß weiß, daß das hiesige Aationaltheater zur schadloßhaltung der hiesigen stadt für die nach München verlegte kurf. Residenz durch mehrere churfürstliche Reskripte errichtet worden ist" 2c.

Er weist darauf hin, daß auch in Wien und Verlin während des siebenischtigen Krieges und in frankfurt während der französsichen Offipation das Theater nicht sistert worden sie. Was soll aus den Künstlern werden, die vom Kursürsten unterschriebene lebenstängliche Kontrakte und Pensionsreskripte haben? "Niemand ist noch hier auf diese weise außer Dienste gesest worden, warum sollen es denn Künstler werden, die 13 Jahre lang ihre Kräste hier zum Dergusügen der stadt Mannheim angewandt und vorteilhaften answärtigen Engagements entsagt haben ..." Durch das Reskript des Grasen v. Oberndorss sind alle diese Eeute brodlos gemacht. "Nein, dies kann ohnmöglich die höchste Willensmeinung Seiner Churs. Durcht:, eines so großen beschützers aller Künstler seyn. Alls vormahls die französsische schabilich hier abgedankt worden ist 11, wurden diese lente doch nicht plöglich alle unglücklich gemacht, wie solches ser Fall hier wäre, wenn der bisserige Cheatersond, welcher zu derselben Subsissen und Lebsucht dienen nuß, völlig eingezogen würde ..."

21. Stengel antwortet auf den nicht bei den Alten liegenden Brief Dalbergs vom 1. februar am 5. februar folgendes: Er habe dem Kurfürsten alles vorgetragen, aber zur Antwort erhalten, "daß die dermalige Cage der Rheinpfalz nebst vielen andern anch diese Einschränkung der Ausgaben unnungänglich nöthig mache". Stengel schließt: "Kür diegenigen, die es trijt, gehört also anch dieses unter die harten Schläge des Schicksals, welchen in dermaligen Seiten aber kann einer entwischen kann."

22. Stengels Antworf auf Palbergs Brief vom 3. febr.; München den 7. thornnug 1794.

Er hat Dalbergs Brief dem Kurjürsten vorgelegt. "Die Erwägung der darinn vorgeleragenen Gründe hat auch jur folge gehabt, daß unn wieder einige hoffinung ist, der Stadt Manuheim ihre Bühne zu erhalten." Er stellt verschiedene das Theater betr. Fragen, die Dalberg im solgenden Brief beautwortet. [Dieser Brief, den Dalberg Issaland vorsas, bestärkte ihn in seiner Hoffinung auf Erhaltung des Theaters].

23. Schreiben Dalbergs, ohne Datum, ca. 10. febr. 1793. "Die fossimung, daß Sm. Churfürstliche Durchlandt der Stadt Mannheim ihr bisheriges Vergnügen am schauspiele wieder zu schenken gnädigst geneigt sind, hat allgemeine Freude hier vernrfacht." Er verweift auf die Eingaben des Stadtrats, der Wirte (A. I. 4, 17), denen er ein Promemoria beigegeben habe (vom 8. febr. A. I. 4, 18). Ferner beautwortet er Stengels Fragen, n. a. sagt er: wenn der knrf. foud nicht entzogen wird, kann das Theater ohne Vedenklickkeit serner bestehen, da der Veitrag vonseiten des Publikums sich gewiß nicht vernindern wird. "Das Theater mit Dareingabe der garderobe und der Decorationen einem Entrepreneur zu übertragen, wäre wohl nicht rathsam, denn die Ersahrung lehrt, daß solche Entrepreneurs sich entweder auf unkosten des beständig klagenden

<sup>1) 1770</sup> wurde die frangofijche Komodie von Karl Theodor verabschiedet.

publikums bereichern oder garderobe u. d. m. verkausen, schulden machen und am Ende einen Theil der bürgerschaft um das Ihrige bringen. (Ogl. 5. 99.) Und wüste ich uiemand, welcher sich hier zu einer solchen Entreprise verstehen könnte und würde." Die reskriptmäßig bewilligten Pensionen betragen 6150 ft., die lausenden Zesoldungen "der dekretierten Leute" (0 200 ft.

24. Iffland an Palberg, eigenh. auf foliobogen, Unfang fehlt. 23. februar 1794. (Dgl. die Iffland · Aften.)

"... In Unsehning des verabschiedeten Cheaters, so ist es für Ihro Excellenz — denn ich darf zu Ihnen wahr reden — Pflicht, sich derfelben anzunehmen.

Koch und die Ackermann!) haben mit Jamilie und Gepäcke eine weite Reise unternommen und ihren Verhältnissen entsagt, der Hof muß sie entschädigen. Es ist unmöglich, daß Sie weder diese noch andere, die vieligärige Contracte haben, so dem Jusall oder einer Monatsgage überlassen, ebensowenig können Sie Ihr im Aahmen des hofes gegebenes Wort leichtsinnig von andern behandeln lagen.

Ich erwarte, daß Sie nicht diese zu suplicanten machen, sondern daß Sie die gange Kraft Ihres bedeutenden Mahmens gebrauchen werden, nur diesen Centen eine Churfürstliche Entschädigung zu verschaffen.

Was die Pensionirten anlangt: fo werden Sie derfelben Sache, die alle begeren Aussichten entfagt haben, ebenfalls gn führen nicht verweigern.

Entweder will mann die Pensionen zalen oder nicht. Will man sie zalen: so nuß es der H. Minister wisen. Will man nicht: dann — dann ist doch billig, daß mann es erfahre.

Will mann die Pensionirten in München engagiren, so kommt es auf unfre Erklärung an. Will mann die Pension in München geben, nicht mehr als sie ist, ohne Engagement, und macht den Ansenthalt in München zur Conditione sine qua non — dann ist vielleicht von beiden Seiten die Rede von Abstiddung.

Genug, ich finde, daß wir nicht anhalten können, sondern simpliciter anzufragen haben, was "aus uns als decretirten werden soll?" Dieß, meine ich, könnte am Würdigsten für uns der, der uns hier zu bleiben allein vermogte, Sie, Gnädiger Herr! Will der Kurfürst die Pensionen zalen: so könnte er es anch unter der Bedingung, daß die Pensionirten hier blieben und spielten, und der etwannige Entreprenneur das Übrige ihrer Besoldung zahlte. Welches letzteren sehr erleichtern würde. Im Ubrigen ist zo die Frage, od diese 12000 si: des Kurfürsten nicht durch Attein aufzubringen wären? Wogegen statt 3, 4 Komödientage einträten. Nach einigen Jahren fände sich das ja wohl wieder, daß es der Hof nähme.

Es gehe, wie es wolle, so existiert die Garderobe und bedarf, wenn die Motten sie nicht fresen sollen, Wartung. Darum empfehle ich Ihrer Güte und Menschenliebe die Meiern 2), die 50 Jahr alt ist und deren Mann Sie schäften. M. d. 2. gebr. 1794.

<sup>1)</sup> Noch wurde mit feiner Tochter nach Boets Tod 1795 engagiert, die Adermann 1792 für die Bennichub engagiert.

<sup>2)</sup> Barderobiere, Witme des Schauspielers, freundin Schillers.

Madfdrift.

Moch habe ich vorzustellen, daß die pensionen, welche zu galen des Candesherrn heilige Unterschrift gelobt, folgendes ausmachen:

| Bed und  | d fran |  |  |       |  |  |  |    |   |  | 1150 | Ñ.  |  |
|----------|--------|--|--|-------|--|--|--|----|---|--|------|-----|--|
| Withoeft | s      |  |  |       |  |  |  |    |   |  | 700  | fΪ. |  |
| Iffland  |        |  |  |       |  |  |  |    | , |  | 700  | fl. |  |
| Rittern  |        |  |  |       |  |  |  |    |   |  | 500  | fl. |  |
| Beil .   |        |  |  |       |  |  |  |    |   |  | 600  | fl. |  |
| Millers  |        |  |  |       |  |  |  |    |   |  | 500  | fl. |  |
| Gern .   |        |  |  |       |  |  |  |    |   |  | 1000 | fl. |  |
|          |        |  |  | Summa |  |  |  | 10 |   |  | 5150 | fř  |  |

Diefe werden also am fond nicht erspart. Sind, wenn Bolferrecht, fürstenwort und publicität heilig find - nie zu ersparen.

Wie? Wenn Sie nun heute noch Selbst zum herr Minister sich bemühten und für die nächten 2 Jahre nichts begehrten als jährlich 6000 si., welches kast die Pensionen ansmachen, dann das übrige theils erspart, theils von der jezt reichen Einnahme gewonnen würde — dann, Gnädiger herr, könnte das Theater bestehen. Ausen Sie zu freiwilligem gage ablaß uns auf, damit es bestehe — ich mache den Aufang, jährlich 200 si. nachzulaßen. Stellen Sie dem th. Minister vor — und noch hat er keine Gegenvorstellungen gehört — daß die Stadt murrt, ihr Derguigen zu verlieren, daß Sie den Juschuß des kofes Selbst auf 2 Jahr vor der hand diminuiren. Reden Sie von dem, was Sie 16 Jahr fürs Ganze thaten, bewirken Sie nur einen Ausschuße der Publizirung, einen Bericht oder Austrage nach München, und ich bin gewiß, das Theater bleibt, so dald Sie ihn sühlen machen, daß er die ksälfte des konds dennoch nicht ersparen kann.

3d weiß nicht redlicher ju rathen und gu handeln.

M. d. 3. febr. 1794.

3fflnd."

(Soon die Schrift, mit welcher dieser interessatte Brief geschrieben ist, — große, energische und doch wieder filichtige Sisse — verrät die hochgradige Aufregung, in der sich Jssand bamals befand. Dgl. übrigens den weiteren Brief Jssands an Dalberg vom gleichen Tage, abgedr. bei Pickler S. 138 st. — Dalbergs Untwort (9. 2. 1794 auf Ur. 24) siehe in den Issandschen Papieren, EQ II, p. 77.)

25. Vorschläge Ifflands, "inwiefern das Mannheimer Theater auf 2 Jahre ohne Churfürstlichen Zuschuß bestehen könne." Mannheim, 11./12. febr. 1794. (Eigenh. auf 27 Kolioseiten.)

Dalberg hatte ihm am 10. febr. verschiedene fragen vorgelegt, die er nun der Reihe nach ausführlich beantwortet.

"Unf die Frage 1. Wird die Ernppe auf 2 Jahre von Ihrem Gehalt etwas nachlagen und wieviel? Untworte ich mit Wahrschenlichfeit Ja. Weim anders vorher alle Mittel zu deren Erhaltung versinch und vergeblich besunden sind, und sie dann ohne Chursurstitiden Suschuß fort erhalten werden soll. Unlangend das Wieviel: so schlage ich den Unsruf

und freien Willen vor." Er berechnet diefen freiwilligen Machlag auf 637 fl. Er felbft will nachlaffen von der Regie 75 fl., vom Behalt 50 fl. Er fcblagt nun Erfparungen nach den einzelnen Rechnungsrubrifen vor, welche in Summe 2170 fl. betragen. Alle ausgefallenen Dorftellungen follen nachgeholt werden, fo daß den Ubonnenten ihre 2000 ff. nicht gurudgegablt gn werden brauchten. ferner foll die Einnahme durch Erhöhung der Eintrittspreise um 1340 fl. vermehrt werden. Die Ersparnis an Ausgaben mit 2170 fl. und der Snwachs an Ginnahmen mit 1340 fl. wurde jahrlich einen Gewinn von 3510 fl. ausmachen. Wenn nun der thof feine 15000 fl. gurudgieht, fo tann diefer Musfall nur teilweife mit den gewonnenen 3510 fl. gedeckt werden, und es bleibt noch das beträchtliche Defizit von 11440 fl. Biervon mußte die Generaltaffe 10200 fl., d. i, die Bage der "defretierten Mitglieder" übernehmen, das Defigit betruge dann nur noch 1290 fl. = 15000 - 3510 - 10200, mithin in zwei Jahren 2580 fl. "Ob nun diefe bei gegenwärtiger und innerhalb zwei Jahren noch zu erwärtigender Einnahme zu hazardiren find oder nicht, überlage ich einem andern zu entscheiden. . ."

"27nn habe ich demnach befondere Rücksichten beignfügen, was mich betrifft.

Sleich nach der Publication der Turücknahme des hofes erhielt ich von Ihro Excellenz mündlich den Vefehl: ""Die Zühne beifammen zu halten und alle fremde Engagements zu hindern."" Ich that das anch. Es folgten vortheilhafte Angerungen d. H. Ministers, wie Ihro Excellenz und b. Nath Jiwny fagten.

Gestern fand ich, nachdem Sie selbst d. th. Minister gesprochen hatten, Ihro Excellenz verlegen und besorgt um unsere ankunft, welches Sie mit dem Unsdruck bekräftigten, "d. th. Minister habe gesagt, in 2 Monathen sei die General Kaße todt, und der Kurfürst habe gesagt, wie kann meine Kaße Cheater bezahlen, da sie den Unterthanen über dem Rhein kein Brod geben kann?""

Dieß macht mich mit Necht fehr nachdenkend. Ihr Nath an Dem: Wilhoeft, ""fich nach anderm Engagement unzuschen,"" noch mehr. Und ihr gestriges Billet, ""daß Sie dieß ihr, mir, sich Selbst und jedem Diener im Staat riethen," wecht nich aus dem Schlummer, in den ich unn nicht mehr verfallen werde.

3ch muß und habe mich nach andern Verbindungen ungesehen [Berlin!] Mit diesen kann ich ireilich nicht spielen, so wie mann, wenn sie gerathen, dort auch niemals mit mir spielen wird.

Meine Cage ist die Bedenklichte von allen; jedermann an fremden Theatern scheut mich, weil ich hier regisseur war, und mann dieser Menschenart lächerlichen Diinckel sirchtet. Ich habe einmal ein beträchtliches Glück geopsert i ich kann es nicht noch einmal.

Das bin und berwerfen, heute hoffen, morgen Alles fürchten, ist so groß, so peinlich und dabei ""von bochtlandesherrlich übernommener Pflicht durch geheiligte Unterschrifft so gar, so ganz keine Rede,"" daß

<sup>1)</sup> Er meint wohl: 1790, als er den Wiener Untrag ausschlug.

ich feierlich erklare, "ohne jede juridifche Sicherheit teine Berbindung mehr entriren gu tonnen.""

Auch wenn die Generalfasse die Zesoldung der Decretirten zahlte, könnte diese nicht in Masse an die Theaterkasse geschehen, sondern ich mußte ""mein Recht und den possess des Chursurstlich versprochenen durch eigenhändige Abholung und Quitung auf der generalcasse mir bewährt sehen."

Und wie stehe ich vis a vis der übrigen Mitglieder, denen ich auf ihre Anfragen Muth und hierbleiben und Nichtengagiren predige alles ....wider beker Wiken""?

Don Morgen an ift es Menschenpflicht, denen allen zu sagen: ""erjechtet euer Necht, wenn man Euch darum bringen will! Seht euch nach andern Derbindungen um und könnt ihr, so macht es so, daß ihr im Toffall noch hier bleiben könnt!"

Aber — andere Cheater sind auch so klug als wir, zum Notbehelf läßt sich keiner gern brauchen, und wenn sie diese kritische Situation merken, so presiren sie auch. Eben komt Jhr Billet, worin Sie mir Gutes verkünden, und daß alles sich machen würde, daß "ich aber davon nicht als nur von einer guten Hospinung reden soll."

Was ich dabei empfinde? Aufrichtig, Gnädiger Gerr, Dankbarkeit für 3hr Wohlwollen um das Ganze, ""die hauptempfindung, die mich hier erhalten und meine beständigen Zweifel an der Gültigkeit des Decrets geschwächt hat.""

Über mehr und anders kann ich nach allem, was vorgefallen ist, nicht empsinden. Ohne die Evidentesten Beweise der heiligkeit meines Decrets kann ich es für nichts anders halten, als ein bequemes hosmittel, mich wohlseiler an die Halfter zu legen, als es das muthige junge Roß sonst geduldet haben würde, und wenn der haber zu thener wird, es wieder aus dem Stall dem Karrensiührer zu überlaßen.

Wenn keine Mirakel geschehen, ist es so. Gewiß ist es aber, daß ich es nach allen Vorsallenheiten so nehmen muß, wenn ich klug bin und dauach handeln muß und nicht anders."

In einer Aachschrift vom 12. febr. (Ar. 25 a) giebt Iffland an der Pjand der Rechnungsbicher Aachweis über den Stand der Kasse. Kopie davon unter den Ifflandschen Papieren EQ sett II, Seite 177. Obige "Dorschläge" bei Kossa 301, nur citiert, daselht und danach Pichler 140: Dalbergs Antwortbillet vom 11. febr. (= EQ II, p. 13.)

26. Promemoria Dalbergs, 8. febr. 1794. — A I, 4, 18. Richt abgeschickte Kassung, war bereits mundiert.

#### 27. Mote des Stadtrats, 10. febr. 1794.

Teigt an, daß er eine Eingabe (zu gunsten der Beibehaltung des Theaters) an die Regierung gerichtet hat und regt dasselbe bei den Militärbehörden an. (Ogl. 5. 103.)

28—30. Fortsehung des Briefwechsels Dalbergs mit Stephan v. Stengel. 28. Stengel fdreibt aus Munden, 17. febr. 1794:

"Die Mannheimer Schanbühne ist gerettet. Euer Ezcellenz hat das dortige Publishm nun aufs neue dieses Vergnügen, und die Bürgerschaft diese Wohlthat zu verdanken. Für mich ware es eine angenehme Gelegenheit, Eurer Ezcellenz durch meine Bereitwilligkeit einigen Beweis jener vollkommenen Hochachtung ablegen zu können, womit ich die Ehre habe zu seyn u." (vgl. Kossta 267).

- 50. Palberg an Stengel, o. D., Ende febr. oder Unfang Marg (eigenh, Entwurf):
- "Ich weiß mich sehr wohl zu bescheiden, daß Ew. hochwohlgebohren viel mehr als mir von dem Danke zufomt, den die hiesige bürgerschaft für das Geschenk schules ist, welches Ses Churssürstliche Durchlancht derselben durch die zortdauer der Schaubühne gemacht haben. in diesem gesühle hab Ich die Ehre Ew. hochwohlgebohren die antrittsrede zu überschieten, welche Ich bey der Wiedereröffnung unseres Cheaters durch Ifstand habe halten laßen, meine Absicht beim Derfaßen derselben war, zu zeichen, aus welchem gesichtspunkte man das Cheater im staate betrachten und behandeln müße, wenn es nicht allein Derganügen, sondern anch nutzen stiften soll. Die absicht mag den Dersuch selbst rechtsertigen."

Ein gedrucktes Ezemplar diefer Untrittsrede liegt bei, abgedr. bei Kofffa 5. 220 ff. Die Wiedereröffnung des Cheaters fand statt am 2. März 1794

mit Mogarts "Entführung".

31. Kurfürftl. Reskripf, Mannheim, 20. gebr. 1794, betr. die Beibehaltung des Cheaters. (= A I, 4, 19.)

32—34. Promemoria Dalbergs, 22. febr. 1794 (eigenh. Entwurf), und das darauf erfolgende Restript von demselben Tage. (= A I, 4, 20 und 21).

35. Weisung Dalbergs (eigenh. Entwurf), 1. 2Narg 1794.

Ifflands Öfonomieplan vom 11. febr. (Ar. 25) hat höchsten Orts vorgelegen, "allwo gedachter Plan sehr belobt und zweckdienlich besunden" worden ist. Die darin vorgeschlagenen Ersparungen werden angeordnet. Der Regisseur soll, um einen Überblick über die ganze Cheaterverwaltung zu erhalten, regelnäßig jeden Monat Einsicht in die Abrechnung erhalten, "damit derselbe seine Vemerkungen und ösonomisch besseren Vorschläge zur Cheaterintendanz jedesmal abgeben könne".

36. Promemoria Dalbergs, 17. Juni 1794 (eigenh. Entwurf).

Enthält den von Oberndorff (in A I, 4, 21) verlangten Bericht über ben Kassenstand in den vergangenen drei Monaten und beantwortet die

frage, "um wie vieles der Churfürftliche Beytrag 3nn Cheater etwann vermindert werden und das Cheater dennoch vor wie nach bestehen könne".

"... So ergiebig seit einigen Monathen her der beytrag 3nm Cheater von seiten des publikuns and gewesen ist snammentlich auch durch den großen Erfolg der Fanberstel, so wenig läst sich vernnuthen, daß diese gute Einnahme länger in der folge sich erhalten werde, wenn einmal die fremden dentschen Emigrirten nach und nach Mannheim verlaßen und die armeen weiter werden vorgerückt seyn." Es sei unmöglich anzugeben, ob etwas und wieviel von dem einmal seitgesetzen und erforderlichen höchsten Beitrag zur Theaterkasse zurückzunehmen sei. Der frühere Vorschlage einer Kameralkommission für die Theaterökonomie (vgl. A. I., 4, 20 und 22) wird erneuert,

37. Denkschrift Ifflands, 15. Juli 1794, eigenh. mit Aachschrift, 24 folioseiten. (Eine Kopie unter Ifslands Papieren EQ heft II, Seite 193 bezw. 223.) Beigeheftet Schreiben vom 1. August 1794, betr. das kurfürstl. Reskript vom 26. Juli (A I, 4, 23), 4 folioseiten.

"Das traurige Ereigniß des gestrigen Tages!) macht es mir zur Psticht, so unangenehm die Gestühle und Geschäfte Ihro Excellenz in so mancher Rücksich bei diesen Teitlanften gewiß sind, dennoch Ihre Theilnahme zu erbitten und einige Gesichtspuntte zu berühren und einen Plan für den höchstmöglichen Unfall vorzulegen, welchen ich Ihrer Venrteilung und nöthigenfalls Ihrer thätig gütigen Mitwirkung empsehlen zu mußen, aus Schuldigkeit mich aufgesorbert fühle.

Wenn der Rückzug der Armeen, der Kaiferlichen über den Rhein, der Prenßischen gegen Oppenheim hin erfolgen sollte: mithin die Verhältnise der Pfalz und der Destung Mannheim wieder dieselben werden sollten, welche sie den vergangenen Winter waren, so tritt alsdann aller Wahrscheinlichkeit nach das Derbot der Schauspiele wieder ein.

Ein solcher zwei Monathe oder gar noch länger dauernder Justand erschöpft bei mangelnder Einname notwendig die geringen vorhandenen Kräfte der Cheaterkaße. Nach deren Erschöpfung wäre bei dermaliger Laage der Staats Kaßen das Ende der Mannheimer Wihne im Ungenblick des abermaligen Schlußes derselben voranszusehen. Zwar hat Nahmens St. Churfürstlichen Durchlancht vorigen Winter bei dem Schluße der Bühne der Hernfürstlichen Durchlancht vorigen Winter bei dem Schluße der Bühne der Pert Minister die vollgültige Verbindlichkeit derer von Ehurfürstlicher Intendance geschloßenen Kontracte, sowie jene der von dem Landesherrn eigenhändig gnädigst unterzeichneten Penssonen anerkannt, so daß hierüber keine Unruhe oder Bedenklichkeit zu schöpfen wäre, außer der Weitlänstgetit der Verhandlung, bis alle Punkte bis auf den entscheidenden Punkt, wo diese Gelder, wenn die Theaterkasse durch Stillstand erschöpft werden sollte — ausgezalt werden sollte — ausgezalt werden sollte — ausgezalt werden sollte — ausgezalt werden

<sup>1)</sup> Dgl. in Ifflands Papieren Befch, d. Abdantung b. Mb. Ib. II, p. 44.

Eben dieser aber ift für uns von so großer Wichtigkeit, daß ich Ihro Excellen; — und zwar von allen Mittgliedern, sowie von meiner Überzeugung dazu aufgefordert — gehorfamft ersuche, wann der Zefehl einer Sistierung der Schauspiele besonders auf unbestimmte Seit an Sie gelangen sollte — sogleich die Unzulänglicheit der vorhandenen Cheater Kage vorzustellen und für uns, unser Glück und Lebensbedürfniß mit der Güte, mit welcher Sie diese Zühne errichtet und erhalten haben, die unnumwundene Unfrage zu thun, wo bei dem Ende der Theater Kage die Zesoldung des unter höchter Churfürstlichen Garantie engagirten fämtlichen Cheater personale ausbezalt werden solle?

Theils ist es nur auf dem Wege der bestimmten Dermittlung unseres Vorgesetten möglich, diese Sache gehörig zu beenden, um uns nicht durch Umschweise leiden zu laßen, die bei einer wichtigen Entscheidung in verworrenen Zeiten eintreten könnten. Theils liegt es zu sehr in Ihrem seineren Gestühl, die Sache, die Sie mit Wärme begannen, mit Kraft zu endigen — wenn es zu denken sein müste, was ich mit Wiederstreben schreibe — daß sie geendigt werden sollte, dann ist es auch der natürliche, einsache Weg, daß unser Vorgesetzer, uns zu unsern Recht zu verhelsen, unser Sache zu der Seinigen mache.

Unfre Kenntnis Ihres Herzens — Ihre Wichtigkeit im Staat — Ihre Derbindungen — Ihr Aahme, Gnädiger Herr — unfre langjährigen Dienste — unfre Aufopferungen glänzenderer Außsichten für das edlere Derhältniß — alles ist gemacht, über den Punkt uns Zuversicht zu geben.

Aber wir müßten wenig Empfindung für die Kunst, für den Staat, der uns belohnt, für Sie, gnädiger Herr, und was Sie uns seit fünfzehn Jahren waren — haben, wenn es uns nur um Sicherung des Unterhalts allein oder um träges Verzehren desselben zu thun wäre.

Nein Ihro Excellenz! Kann es möglich sein — und das kann es seyn, weim Sie anders Ihrer sortgesezten Sorgsalt uns wehrt achten, so blieben wir — in dem traurigen Falle, daß hier auf geranme Feit geschlossen werden sollte — ungetrennt bestammen . . . " Er meint, die Gesellschaft solle dann nach Prag, Weimar oder Gotha gehen; am einträglichsten sei wohl Prag, von wo auch Leipzig bestacht werden könnte. Er sührt das Projekt im einzelnen ans; u. a. sagt er:

"Der Cittel Hoftheater kann fein hinderniff gegen eine Sinnahme an andern Orten fein, da ich beweisen kann, daß H. Marchand mit der Firma Churfürstlich Pfälzische hofthauspieler auf jedem Komdbienzettel

— zu hannover gespielt hat."

". . . Leidet die Stadt Mannheim nichts als von der gurcht, wie es dann wahrscheinlich ist — wie reizend ist die Ausstehr in ein Land, daß das Daterland so Mancher unter uns ist und daß uns allen Daterland geworden ist. Sosste leider die Stadt etwas zu leiden haben — was jedoch wegen der position der Armeen nie lange fein kann und niemals

in eigentliches BelagerungsUnglück wird ausarten können, so wird unfre Ubwesenheit freilich verlängert werden, allein endlich doch würde Mannheim selbst nach genoßener Ruhe, Erholung und Stärkung nach freude sich sehnen — ich darf ja wohl fagen — nach uns."

Sollte aus dem Prager Projekt nichts werden, so verlangt er wie alle Mitglieder Aufrechterhaltung der Dekrete und Kontrakte.

"... 3ch habe meinerseits bei Ertheilung der Decrete schon 1790 alle diese Sweizel und Fragen vor der Unnahme derselben aufgeworfen, auch damals Ihro Excellenz schriftliche Erklärung erhalten, wie sie casu quo diese Sache zu der Ihrigen machen würden. Eine Erklärung, die in Ihrem edlen Gefühl verbürgt liegt und in dem Recht der Sache, auch wenn ich sie nicht erhalten hätte.

Ich bitte Ihro Ercellenz, gegenwärtiges gehorsamstes pro Memoria als ein Aftenstück, als eine protestation gegen alles willkürliche, unstre Rechte schmälernde Betragen auszubewahren. Es ist etwas, worauf ich und alle Mitglieder im möglichen fall einer Beeinträchtigung uns als auf ein vorher zu rechter Feit eingereichtes Auskunftsmittel und eine gerechte Derwahrung uns würden berusen können und müßen. Heute zwar, wo es verlautet, daß die Armeen ihre position souteniren wollen, scheint der ganze Untrag weniger dringend zu sein.

Allein unvorsichtig wäre es, bei dem wandelbaren Kriegsglück eine Porsicht zu vernachläßigen. Gewißenloß wäre es von mir, den die Gesellschaft als Regisseur wiederholt dazu aufgesordert hat, und unbescheiden wäre es, den Augenblick ganz abzuwarten, wo die Maassegeln für Ihro Excellenz Bestihungen, für Ihre Staatsämter und sür eine theure Jamilie, deren Haupt Sie sind, Ihre edle Seele noch mehr beschäftigen und bennruhigen werden als iezt.

3ch empfehle alles dem Bergen und dem Geift, der unfre Egifteng hier veranlagt, geleitet, vollbracht hat!"

Nachfdrift, Ur. 37 a: "Die Frage des Hofes (vgl. S. 80) ist einigermaaßen befremdend nach denen vom Hofe gegebnen Defreten und Kontraften.

Die einsache Untwort darauf ist: ""Ihro Churfürstliche Durchlaucht, wenn Sie das Cheater der unglücklichen Lage wegen zu schließen, moralisch anständig sinden, laßen, ohne daß gespielt wird, auszalen, was entweder in Dero Aahmen oder mit Dero Unterschrift geschloßen ist, und geben Besehl, ob die Mittglieder sich hier aushalten sollen, oder wo anders hingehen dürsen.""

Das ist die erste grade Antwort, worauf die Antwort eines der ersten höse Deutschlands, der keinen Staatsbanquerout macht, offen und gerecht zu erwarten ist. . . . . Es ist wahrscheinlich, daß die Bühne sich ohne hofzuschuß auswärts halten kann, aber es ist doch nicht gewis. Wer deckt in dieser Ungewissheit die Derlierenden? Wer kann Rechte gegen Dermutungen hingeben." Dalberg soll vom Minister "die biedere Untwort sordern, "was man denn eigentlich will und was man nicht will."

38. Dalbergs eigenh. Entwurf zu dem Promemoria vom 4. August 1794, — A I, 4, 23. Der Entwurf trägt das Datum: 3. August. 39. Kurfürftl. Refkript, München, 31. August 1794,

40. Ante Dalbergs an den Geh. Sefretar v. Schmit (eigenb. Kongept), 2. Sept. 1794.

In derfelben Ungelegenheit wie A I, 4, :6. Bittet um Beschleunigung des Bescheids.

41. Circular an die Bühnenmitglieder. 15./16. Sept. 1794.

Wegen der drohenden Gefahr eines Vombardements wird die Oftobergage vorausbezahlt, und jeder darf fich flüchten, wohin er will, bis die Gefahr rorüber ift.

42—44. Eingabe des Personals an Dalberg, 12. Sept. 1794, Eingabe des Personals an den Kurfürsten, 22. Sept. 1794, und Beibericht Dalbergs an den Kurfürsten, 28. Sept. 1794.

Die Mitalieder bitten, der Kurfürft moge bestimmen, wo fie im fall der Sufpendierung oder Caffierung der Inh. Buhne ihre durch Defrete und Kontrafte geficherten Befoldungen gu empfangen haben. Dalberg empfiehlt fie in feinem Promemoria mit warmen Worten der Gnade des Kurfürften. Er betont, daß fonft mehrere der beften und brauchbarften Mitglieder die Gelegenheit fuchen, finden und benuten werden, ihr biefiges, anjeno unfideres Engagement gegen ein auswärtiges, vielleicht fichereres gn vertaufden. Er beantragt, "daß im nicht zu verhoffenden, doch moglichen falle einer ganglichen Siftierung des Mannheimer Theaters denjenigen Mitgliedern, welche auf vier Jahre a dato annoch Kontrafte haben, Ihre gage auf ein Jahr, benjenigen hingegen, welche auf feine fo lange Beit engagirt find, ihr Behalt für 6 Monathe nur ansbezahlet, zum beften dabiefiger Burgericaft aber ihre Blanbiger entweder ans der Theater Cassa, foweit folde algbann gureicht, oder aus dem gum hochften aerarium eingezogenen Theaterfond terminenweiß befriedigt werden follen, daß bingegen den lebenslänglich Engagirten und auf Denfionen Defretirten entweder in Münden, wie foldes ihnen in ihren Kontraften fowohl, alf in ihren Denfions Rescripten ausdrudlich icon verfprochen worden ift, unterfunft beym dortigen Theater gegeben, oder aber ihre Penfion mit Erlaubniß, anderwarts ein Engagement zu nehmen, aus furfürftlicher Cassa ausbezahlt werden folle; daß gedachte venfionirten Theatermitglieder aber fich anheischig gn machen hatten, auf Buructberufung, es fey nach Mannheim oder nach München, ihr auswärtiges Engagement fogleich gu verlagen und in den kurfürftlichen Dienft bei Derluft ihrer Penfion wiederum gurückgutretten".

45. Kurfürftl. Reskript, 20. Oft. 1794. Konzept, wahrscheinlich geschrieben vom Hoffammerrat Lionard, unterzeichnet von Oberndorff. Enthält die Ablehnung der Dalbergschen Unträge. ( A II, 1, 26).

46. Dalberg teilt obiges Restript dem Personal mit. 24. Oft. 1794.

47. Promemoria Dalbergs, zwei Entwürfe; Ir. 47 a von Dalberg eigenbandig, mit einigen fleinen Underungen. 16. Mov. 1794.

Begen alles Erwarten erflare das Reffript vom 20. Oft, feine unmaggeblichen Dorfcblage (27r, 44) für mangemeffen, und die bochfte Intention laffe fich dem Sufammenhang nach fo ausdeuten, als halte fich der Kurfurft weder gur Sahlung der defretierten Denfionen, noch ju der Behaltsvorftredung verpflichtet. Dalberg bittet, der Kurfurft moge dies Reffript dabin "buldreich erläutern":

"daß im diejenigen, denen durch deutlich bestimmte hochite Reffripte eine lebenslängliche pension gewähret ift, wegen derfelben dereinstigen Bezug im falle der nothigen Theateraufhebung oder ihrer unvermogenheit, alters oder frantheit halber mehr dienen gu fonnen, außer aller furcht

ju fetgen feien;

2do die übrigen Schaufpieler und Sanger aber in Unfehung der wechfelfeitigen Derpflichtungen, Derbindlichkeiten ihrer Kontrakte big gu derfelben Ablauf oder, wenn das Theater fiftirt werden mufte, gum wenigsten auf ein Jahr noch, damit fie fich andere Engagements verfcaffen fonnen, beignbehalten feien."

48. Aute Dalbergs an Oberndorff, 16. 27ov. 1794 (eigenhändig).

Bittet den Minifter, die obige Eingabe "nach feiner bekannten tiefen Einsicht in Geschäften und billigen Gesinnungen felbit gu prufen und die Untrage darin einiger Aufmertfamteit gu wurdigen," (Die Untwort auf Dalbergs Eingabe fiehe A I, 4, 19).

49-51. Sicherheitsmaßregeln megen des bevorstehenden Bombardements.1) Eigenhänd. Vorschläge Ifflands und Kirchhöfers. 21.—24. Mov. 1794.

Die Deforationen werden in den Keller verbracht, Sofdmannicaft bereit gehalten, die wertvollsten Bestande der Barderobe follen nach Kaferthal geflüchtet werden. (Erlag an Iffland 20. Dez. 1794 fiebe 3ffl. Papiere EQ III, 5.)

52-53. Weilungen Dalbergs, 22. Dez. 1794 (eigenh.). Unf Derlangen einzelner Mitglieder fann ihnen die Gage fur den Januar ausbezahlt werden. Im fall eines Bombardements foll fich niemand mehr als 4-6 Stunden von Mannheim entfernen,

54. Weifung Dalbergs, 16. Sept. 1795 (eigenhändig). "Mach naher heute eingefehenem Theater Cassa Suftande ift big gu meiner Gurudtehr nad Mannheim feine gagen Sablung (es fer an

<sup>1)</sup> Ein Bericht des Boftammerrats Cint an die Boftammer über die von ihm getroffenen Magregeln gur Sicherung bes Theatergebaudes, 28. 27ov. 1794, befindet fich in den Boffammeraften BEU. Mh. 3241.

welches Cheater-Mitglied es wolle) noch eine sonstige Jahlung fürs Cheater zu leisten. Davon ist nur das nöthige zur Rettung der zum Cheater gehörigen effecten ausgenommen."

55. Verfügung der Intendanz, 12. Juli 1796. (Abichrift.)

Die Zühne wird auf ein Jahr geschlossen, die Mitglieder dürsen sich gegen einen Revers entsernen und auf ein Jahr auswärtige Engagements abschließen. Abgedruckt bei Pichler 149. Das Original besindet sich unter Isslands Papieren EQ III, 17.

56—62. Reverse von Walter, Dogel, Franck, Backhaus, Trinkle, Bed und frau. (Revers Ifflands, 10. Juli 1796, fiehe in Ifflands Papieren.)

62a. Schreiben Becks an Dalberg, 3. Juli 1796. "Iffland ift mit seiner frau, seiner Krankheit und Schlagfuß droben-

den Blut und Aervenstimmung entflohen mit einer Gelegenheit, die er ploglich noch fand und benuzte. Er hat mich noch mundlich ersucht, dieß

beigeschloffne Circulare Em. Ercelleng gugufenden.

Seinen Revers hat er bei der Meier deponirt, welche Ordre hat, ihn gegen den Empfang der beiden Gagen vom August und September außer der für den laufenden Monat schon verdienten Gage auszuliefern. Außer diesem bey den lezten Officiellen Derhandlungen von Ew. Excellenz schriftlich accordirten Betrag wird sich Istland in feinen Revers einlagen; er erklärte, dann an nichts gebunden zu seyn, wenn eine förmliche Gusicherung von der einen Seite nicht erfüllt werden sollte.

Dieselbe Empsindung habe ich und äußerte es bereits in der Note auf beiliegendem Circulare. Ich ersah aber nachher in Ew. Excellenz Villet an Island, das Sie sich nur zu einer Monat Gage entschließen wollten. Denn — der Julius kan nicht als Gnaden oder Unterstützungs Sache angesehen werden, da er schon verdient ist und in 2 Tagen ohnehin ausbezahlt würde. Eine Monat Gage kan mir wenig Unterstützung gewähren. Ich würde also in diesem Kalle genöthigt seyn, durch Verkauf ron Preciosen mich bis nach Gotha zu schleppen und von dort um Vorschuss oder Reisegeld an ein Theater zu schreiben, welches mich alsdann zum abverdienen binden könnte . . . " Un Auseinander gehen der Gesellschaft ist gar nicht zu denken. Außer Isstand, Koch und mir reiset kein einziges Mitglied aus der Psalz. Die Meisen bleiben sogar in Mannheim und wollen wagen, weil sie — müßen.

folglich werden alle Mitglieder außer den Obbenannten im fall hergestellter Sicherheit sehr bald beisammen seyn. Wir 3 Kamilien werden auf den ersten Auf, wenn wir die Reverse ausgestellt hatten, sogleich Instalten zur Hierherreise treffen; höchstens kan dieß einen Aussenthalt von ein paar Wochen machen, und wenn nur ein Theil eingetroffen, können die Vorstellungen ihren Unstang nehmen.

Da nun auch auf der andern Seite betrachtet Mannheim ein sehr jürchterliches Bombardement ausgehalten hat, und das Cheater selbst umbeschädigt blieb, so läst sich hoffen, das auch eine Bloquade oder dergl. um so weniger Schaden anrichten kan. Also wäre auch von dieser Seite die Tesorgniss ganz ungegründet, welche Ew. Erc. in Ihrem hentigen Billet an Issland äußerten . . Die Hussernung der Contrakts Rechte an die Miglieder muß der Regisseur erhalten; Issland gab mir Anstrag, ihm solche nach Gotha mitzubringen, wo er aus mich warten will . . . "

63. Schauspieler Leonhard an Dalberg, 13. Juli 1796.

Er beklagt sich darüber, daß das Theater voreilig geschlossen worden sei; so sei er und die meisten seiner Kollegen, die gar nicht fort wollten, "das Opfer der Convenienz [sic!] und des starrköpfigen Vetragens einiger seiner unruhigen Mitschauspieler" geworden.

64. Eingabe an die Intendang, 13. Juli 1796, unterschrieben von 19 Mitgliedern (Iffland und Bed fehlen).

Sie erklären "ohne Rückscher (Inches und Deck Precht, Sie erklären "ohne Rückscher auf das, was andere Mitglieder im einzelnen erklären", daß sie nicht einverstanden sind mit der provisorischen Ausbedung des Cheaters, die scheindar ohne höheren Zeschl erfolgt sei, und verlangen Einhaltung der Kontrakte, Sie versuchen nachzuweisen, daß die Schließung des Cheaters nicht nötig war.

65. Dalbergs Antwort, 14. Juli 1796, Entwurf,

nur die Unterschrift und einige Korrekturen sind eigenhändig.
Erklärt, die Kontrakte seien keineswegs als ansgehoben anzusehen; die Cheaterkasse ist völlig erschöpft, die Gage für drei Monate ist als eine einstweilige "Unterhaltungsquelle zu betrachten". Wenn sie in der Stadt bleiben und die Vorstellungen wieder ausjuehnen wollen, so soll die Einnahme nach Abzug der Kosten unter sie verteilt werden.

66. Ameite Eingabe der Mitglieder an die Intendang, 15. Juli 1796.

Sie bestehen durchans auf ihren Kontraften.

67-71. Reverse von Meyer, Richter, Gern, Marconi, Ceonhard.

72. Weifung der Intendang, 23. Juli 1796.

Das Cheater wird wieder eröffnet. Da der Regissen (Ifiland) sich entfernt hat, so werden die Regiegeschäfte vorläusig den Schauspielern Müller, Meyer und Leonhard anvertraut. Der Cheatertassier Cürck hat die Oberaussicht über alle Teile des Cheaterwesens. (Abschrift, Original siehe B I, 1, 35).

73. Eingabe Dalbergs an das f. f. festungs. tommando, 14. Oftober 1796.

Bittet, das Cheatergebäude mit Einquartierung zu verschonen (über Einquartierung 1794 vgl. D IV, 1).

74. Das Kommando an das kurpfālz. Regierungsprāfidium, Mannheim, 15. Okt. 1796.

Teilt mit, daß ihm die Erfüllung obiger Bitte unmöglich fei. (1797 lag Einquartierung im Theatergebaude).

# A IV, 4. 1-5.

Pläne zur Hebung des Theaters (Ifflands Gutachten). Die projektierte Vereinigung des Karlsruher und des Mannheimer Theaters.

1805.

- 1. Kopie von Jiflands Vorschlag zur hebung und Erhaltung der Mannheimer Bühne. Berlin, 20. April 1805. Auf 42 Holioseiten. Abzedruckt bei Pichler S. 339 ff., jedoch mit vielen Auslassungen. Vgl. GEA. Mh. 3870. Eine von Jifland unterzeichnete Abschrift findet sich unter Jiflands Papieren EQ heft 3, Seite 33. (Vgl. S. 152).
- 2. Bemerkungen der Intendang über die geplante Bereinigung des Mannheimer und Karlsruher Theaters. 4. Juni (805.1)

Es handelt sich zunächst um die Frage, ob es ermöglicht werden könne, mit dem Mannheimer Personal während der 6 Wintermonate in Karlsteine zwei Dorstellungen wöchentlich zu geben. Verlangt wird vor allem ein Umbau des "wegen seiner Entsjernung von der Stadt und seiner inneren Sinrichtung unbequemen Thaters"; eine genaue Kosenberechnung könne ohne weiteres noch nicht gemacht werden, doch wird bemerkt, "daß allein die innere Sinrichtung des Mannheimer Komödienhauses (denn die Seitenwände d. h. Angenmanern waren schon vorhanden) ohne Destrationen u. dgl. eine Summe von ungefähr so ood st. gekostet habe". Als Spieltage werden der Donnerstag und Freitag, als Reisetage der Mittwoch und Samstag in Anssicht genommen. Als Ansgaben für dies Unternehmen un Reisekosten, Mehrengagement von Künstlern u. s. w. bringt der Verscht eine Summe von 19676 ft. in Anrechnung, dagegen als höchste Einnahme 10760 ft.

<sup>1)</sup> Der Gedante einer Vereinigung beiber Theater tauchte bereits [803 auf und wurde am boblichen Bof eifrig erwogen. Ogl. A I, 6, 11 ff. a. B I. 3, 80. — Austaud, vorgischlagen [812: BEL. Mb, Th, Jinaugatten I, Vogel in Karlsraße 1803, siehe Deffen Personalatten.

3 und 4. Promemoria Benningens, die dermalige Cage des Cheaters betr. Juli 1805.

Mr. 3 ift der erfte Entwurf, datiert 15. Juli 1805.

Ur. 4 die verfürzte und abgeschiefte gaffung, in der namentlich die scharfen persönlichen Vorwürfe des Intendanten gegen den Regisseur Prandt und den Schauspieler Müller gemildert sind; datiert 21. Juli 1805.

Mach einem furgen Uberblick über die Geschichte des Mannheimer Theaters ichildert Benningen die ichwierigen Berbaltniffe, die er bei feinem Dienstantritt gefunden hat. Die Unterstützung des Regisseurs fehlte ihm ganglich, denn der Regiffeur Prandt befag weder die Kenntniffe, noch die Chatiafeit ju einer zweckmäßigen Regieführung. "Durch ein vielfaltig intonfequentes Betragen um die Uchtung und das Unfehen bei dem Theaterverfongl gebracht, fehlt feinen Unordungen die notige Kraft. die auf Befolgung dringen fann, worans denn fo manche Migverhältniffe, die fich bei den Dorftellungen ergeben, entstehen muffen. Denn obne theoretifche Kenntuiffe in feiner Kunit vernachläffigt er die nötige theatralifde Kefture und fteht weder mit den Theatern noch Schriftstellern im Derein" u. f. w. "Die Unachtfamfeit des Regiffeurs in den Studen felbit bewirft das öftere ungeahndete Szenenverfaumen, das unanftandige Benehmen verschiedener Mitglieder, welches ohne folge bleibt, das lanafame Umfleiden der Schaufpieler und die langen, jum Derdruß des Publifums gereichenden Paufen." Um diefen Ubeln gu fteuern, hat die Intendang die alte Ginrichtung des Unsichnifes erneuert, aber ohne Blud, denn "teils Die entschiedene Janorang, teils die fleinliche Leidenschaftlichkeit einiger Mitglieder des Ausschuffes, befonders des Schauspielers Müller, deffen Urrogang in feinem Künftlergefühle porguglich über jede fittliche Ordnung bingusschreiten gu durfen glaubt, vereitelten fo febr den guten Swedt, daß entweder eine Unflöfung desfelben, oder ein Wechfel der Mitglieder notwendiger geworden ift, als je deffen Errichtung Bedürfnis war. Gine Dergleichung der Protofolle des ehemaligen und jegigen Ausschnffes giebt den verschiedenen Beift hinlanglich gu erkennen, der vormals deffen Mitglieder befeelte und der fie jest beherricht". Es folgen Dorfchlage gur Derbefferung des Cheaters. Die nötigften Erforderniffe dagu find: 1. ein auter Regiffent. 2. ein pollitandigeres Orchefter und 3. die Ub. nahme der auf den Staatsgufding geworfenen Saften.

Ad 2 wird bemerkt, daß die Jahl der fämtlichen Geiger "jest kaum vier dienstfähige Subjekte übersteige", und auf eine Dersetzung des ehemaligen Bruchfaler Orchesters nach Mannheim angetragen.

Ad 3: Die Staatskaffe moge die Pensionen übernehmen, ferner die früher gelieferten 70 Wagen Brennholz, das notige Schreib und Artenpapier, sowie die Moutur für die Cheaterdienerschaft verabreichen laffen,

5. Vorfchläge zur Vereinigung des Karlsruher und des Mannheimer Theaters. [1805.]

Wenn Karlsruhe freies Baus, alle nötigen Deforationen, freies Orchefter, freie Beleuchtung, Peigung, Wache, Deforationen und Mafchineubienft, Genuß der Balle zc., sowie monatlich 600 fl. Ligum bietet, kann

das Maunheimer Personal vom i. Oft, bis letzen Marz daselbst Dorftellungen geben, "Beide Städte bekämen ihre bleibenden und reisenden Subjekte . . . Es ist hier nicht der Ort, die politischen Rücksichten anzusistren, welche die Vollziehung eines solchen Planes auraten; nur die Bezeichnung der ökonomischen finde hier eine Stelle". Folgt die Aufzählung derselben, die einen halbjährlichen Reingewinn von 7800 fl. erwarten laufen —

Das Vereinigungsprojekt ließ sich nicht verwirklichen, nur ein gelegentlicher Austausch von Büchern, Manuskripten und Musikalien, sowie Gastspiele der ersten Künstler wurden herbeigeführt. Als sich im Juli 1807 in Mannheim das Gerücht verbreitete, der Regisseur Prandt wolle das Theater nach Karlsruhe verlegen, hatte dies Gerede einen solchen Widerwillen gegen ihn erregt, daß man es ihn bei seinem Wiederaustreten (nach seiner Auckfehr aus Krantsurt) deutlich merken ließ.

A IV, 5.

#### Das Schwehinger Cheater betr.

1808 und 1840.

Enthält Koftenvorauschläge jur Inftandsetzung der 1752 erbauten Schweftinger Buhne im dortigen Schloß 1808 und

Derleihung von Deforationen des Mannheimer Cheaters zu Gestaufführungen in Schwegingen während der Unwesenheit des Großherzogs und des VIII, deutschen Urmeesorps daselbit 1840.

A IV, 6.

Die Errichtung eines ständigen Theaters in Beidelberg betr.

1830—1858.

Im Jahr 1830 handelt es sich um die Errichtung einer ständigen Zühne in Heibelberg. Das Direktorium des Aeckarkreises erhebt dagegen Einsprache beim Ministerium. Heibelberg dürfe kein Cheater haben, weil es — Universitätsskadt sei. Man befürchtet, "der Schauspielsaal in Heidelberg werde zum Tummelplatz ungezogener, ausgelassener Studenten heruntersinken, der Zeitvertreib hinter den Coulissen werde mehr anziehen als das Spiel auf der

Buhne, Dor allem aber halt man die Kollifion mit dem Mh. Th, fur febr gefährlich, weil dadurch das INh. Th, viel verlieren muffe, und weift darauf hin, daß mit Rudficht auf die Dorrechte des Mh. Th.'s im Jahre 1806 eine Bebeime Ratsenticbliekung ergangen fei, wonach in Beidelberg felbit und im Umfreis einiger Stunden feine theatralifden Dorftellungen, feine Marionettenfpieler, Gautler, Seiltanger zc. ohne fpecielle bodite Erlaubnis quaelaffen werden follen. "Ob die Errichtung eines Theaters zu den unveräußerlichen Menschenrechten gebore, will ich nicht untersuchen, und muß es Grogh. Bof. theater-Intendang junachft überlaffen, ihre Befugniffe gu verteidigen . . . " Much die Intendang meint, "es fei eine Unmöglichkeit, daß zwei Theater in fo großer Mabe nebeneinander bestehen tonnten, und wenn auch die hoffnung bestehe, daß jenes in Beidelberg in Balde ju Grunde geben muffe, fo werde dadurch der Schaden, den die biefige Buhne mabrend diefer Teit notwendig erleiden muffe, feineswegs vergutet . . . " "Wenn es der Stadt Mannheim einfiele, verführt durch den großen Geldguffuß, den die gablreichen Studieren. den nach Beidelberg führen, ein Kapital gusammenguschiefen, um ebenfalls eine Universität zu errichten, mit welchen Mugen wurde ein folches Projekt angefehen werden muffen?"

Infolge diefer Vorstellungen verbietet das Ministerium des Junern am

5. März 1830 die Errichtung eines Heidelberger Theaters. —

1837 jedoch erteilte dasselbe Ministerium dem Schauspieldirektor Clef von Alzey die Erlaubnis, in Heidelberg auf einem durch Alkionäre eingerichteten Theater Vorstellungen zu geben. Diesmal fruchtete die Veschwerde der Intendanz nichts, denn das Ministerium antwortete am 2. Januar 1838: es habe die Erlaubnis nur zeitweilig erteilt, es habe nicht die Ubsicht, ein ständiges Theater in Heidelberg zu genehmigen, könne aber nicht zugeben, daß die Stadt Heidelberg dem Vergnügen, ein Theater zu besitzen, lediglich zu Gunsten der Stadt Mannheim entsagen solle. Damit war der engherzige Widerstand der Mannheimer Intendanz gebrochen.

1849, Movember: Kostenvoranschlag für einige projektierte Gastspiele

des Mannheimer Enfembles in Beidelberg.

1852/53: Widerspruchslose Errichtung eines ständigen Aftientheaters in Heidelberg. Um 31. Oktober 1855 fand im Beisein des Prinzregenten Friedrich die Eröffnungsvorstellung des neuen Heidelberger Stadttheaters statt.

#### A V. 1.

# Korrespondenzen mit dem Karlsruher Theater.1) 1808-1819.

Betrifft zunächst Gastspiele Mannheimer Künster in Karlsruhe, ferner Austausch von Opernbüchern und Notenmaterial. Einem Schreiben vom 16. Mai [181] liegt ein "Verzeichnis der vorrätigen Opern des Cheaters in Karlsruhe" bei [125 Stück], ein weiteres Verzeichnis bei einem Schreiben vom [5. Aug. 1814. Die Mannheimer Intendanz übersendet am 21. Aug. 1814 ein Verzeichnis sämtlicher schon gegebener Opern, alphabetisch geordnet in zwei Gruppen: 1. Alte Operetten 42 Stück, 2. Opern 200 Stück. Aus den Jahren 1817—19 einige Korrespondenzen hauptsächlich administrative Fragen betr. 1817 Abberusing solgender Mannheimer Mitglieder nach Karlsruhe: Kitter u. Fran, Müller und Fran, Heck, Gebr. Ahl, Dickhut und Uppold. — Zeilage: Einige das Karlsruher Cheater betr. gedr. Papiere von 1808: Eogengesetze, Abonnementseinladung, Abonnementspreise, Tettel vom 30. Oft. 1808: "Das Fest der Weise" und "Der Triumph mütterlicher Liebe", Oper in 2 Alten von Moll und Spindler.

### A V, 1a.

Rovrespondenzen mit dem Karlsruher Cheater, namentlich inbetreff des Austausches und der Verleihung von Opern und Schauspielen.

1815-1839.

Großenteils zusammengestellt aus PI und PII. für die Jahre 1823 bis 1836 fehlt jegliches Ufteumaterial.

<sup>1)</sup> Das Karlsruher Theater betr. ogl. Seite 116, 152 ff. u. 186 ff. - Bu einem feften Übereintommen zwischen der Karlsruher und Mannheimer Bühne, wie es die lettere mehrfach anftrebte: keinen Künftler gu engagieren, der noch mit dem anderen Theater in irgendwelchem Kontraktverhaltniffe ftebe, tam es nicht. Doch ertlarte die Bofmufit- und Theaterintendang in Karlsruhe, als es fich um die frage des Engagements einiger Mannheimer Theatermitglieder handelte, in ihrem Schreiben vom 1. febr. 1840 folgendes: "Die redliche Ubficht, mit den benachbarten Kunftinftituten ein freundschaftliches, die gegenseitigen Intereffen forderndes Berhaltnis ju erhalten, verbunden mit dem feften Willen, Kontraftbruchigfeit von Kunftlern nicht zu bulben, noch weniger aber zu unterftugen, gehoren zu be. Bauptgrundfaten unferes Derwaltungsfyftems, und diefem find wir bis jett noch nicht untreu geworden, dagegen find wir aber auch in gleichem Grade, wie wir Kontraftbruch ober Berleitung hiezu verabichenen, abgeneigt, einen Kunftler langer, als fein Wille ift, feffeln gu wollen. Biebe immer, wer mag, an Erfat fehlt es felten." Bu bem fpeciellen fall wird bemertt, daß man fich nur dann auf Unstellungsunterhandlungen mit Mitgliedern der Mannheimer Buhne einlaffen werde, wenn man die feierliche Derficherung habe, daß das betreffende Mitglied feine Berpflichtungen bereits formlich gefundigt habe und in teinem fall, felbft wenn es in Harlsrube tein Engagement finde, langer in Mannheim zu bleiben beabfichtige. Dgl. hierzu einen ausführt. Bericht des Comités vom 29. Ung. 1863.

### A V, 2.

### Rorrespondengen mit auswärtigen Theatern.

1813-1819.

Diese Korrespondenzen betr. Gastspiele, Engagements, Anstausch von Stücken u. a. m. Im August 1813 richtet der Sekretär Walther im Austrag der Intendanz am die Sousselber im Karlsenhe, Stuttgart und Darmstad das Ersuchen, ihm alle Monate die Cheaterzettel zu senden "mit kleinen Vemerkungen daraus über der Stücke Ge- oder Missalen, welche, um Zeit und Mühe zu ersparen, durch veradredete kurze Zeichen ausgedrückt werden könnten, und mit Angabe des allenfallsigen Ertrages jeder Vorstellung". Aur der Darmstädter Sonsseur erklätzte sich bereit und begann mit der Zettelsendung, der Stuttgarter erklätzte sich seinem Urteil über die Vorstellungen für inkompetent und verwies auf die Vachrichten im Morgenblatt, der Karlsruher lehnte wegen seiner vielen Geschäfte diett ab.

Im Mai 1814 tam ein weitergebender Vorschlag vom nenernannten Ceiter des Stuttgarter Boftheaters, deffen Schreiben lantet:

"Der unterzeichnete Oberdirektor (Wechmar) des Königl. würt. hoftheaters macht es sich nach seiner Ernennung zu dieser Stelle zu einem seiner ersten und zugleich angenehmiten Geschäfte, mit den vorgesetzten Behörden derzeinigen Theater, welche unter den deutschen Bühnen einen ausgezeichneten Rang behaupten, in Kommunikation zu treten. Diese Kommunikation hat keinen andern Zweck, als die Begrindung eines solchen guten Vernehmens, in dessen zolge man sich mit reciproker Bereitwilligkeit die hände bietet, um

- 1. fich wechfelfeitig von den auf den beiderseitigen Buhnen erscheinenden neuen Produften der dramatischen Muse (an Schauspielen, Opern 2c.) mit einer furzen, aber richtigen Bemerkung ihres innern Gehalts und ihrer öffentlichen Aufnahme, sowie auch von gespielten Gastrollen in Kenntnis zu setzen,
  - 2. fich neue und gute Stude taufchweife mitzuteilen,
- 3. von neuen, zweitmäßigen Einrichtungen, Theatergeseten, Derordnungen, Verbesserungsentwürfen und dergleichen, so wie ron solchen Vorfallenheiten, die das allgemeine Interesse der Buhne berühren, einander Nachricht zu geben, und
- 4. fich bei Engagementsgesuchen von Mitgliedern der einen oder andern Buhne sogleich in Kommunifation zu setzen und fich deren Kontraktsverhältnisse zu notifizieren, auch keinem Kontraktbrüchigen oder Austellung sinchenden Mitgliede Schutz, viel weniger Engagement zu gewähren, so lang sich solches nicht über seine wirkliche Entlassung gehörig ausgewiesen hat."

Diefe bemerkenswerte Unregung eines Bubnenkartells fand bei den beiden tommiffarifden Leitern des Mannheimer Theaters, Baub und friedrich, Perftandnis und Unflang. Sie antworteten am 20. Juni 1814: die Stuttgarter Dorfcblage feien von fo zweifellofem Dorteil fur die deutsche Bubne, daß ihre Unsführung den Beijall jedes Kenners und freundes der theatralifden Kunft erhalten muffe. "Wir fonnen uns jedoch der Bemerkung nicht entbalten, daß

1. Die wechselfeitige Benachrichtigung der auf den beiderseitigen Buhnen erscheinenden neuen Produfte, ibrer Hufnahme und der gespielten Gaftrollen einer taum gu befeitigenden Schwierigfeit unterliegt, indem das Blud eines Studes ebenfofehr von der oft augenblicklichen Laune des Publitums, als der noch minder gu bestimmenden Laune des Echauspielers abhängt, und die Erfahrung unwiderfprechlich lehrt, daß das Be- oder Migfallen eines dramatifchen Bedichtes gar fein Kriterium feines inneren Wertes abgeben fann.

2. Dag neue Stude nich wechfelfeitig mitguteilen nur von gedruckten Studen verftanden werden tonne, weil unfere Schriftfteller ichwerlich gu einem

Caufd von Manuffripten ihre Einwilligung geben werden.

3. Daß dagegen die unterzogene Stelle um fo freudiger dem Dorfchlag, von jedem Engagementsantrag der beiderfeitigen Schauspieler fich Machricht ju geben und feinen Kontraft abzuschließen, ehe die vorigen Derhaltniffe desfelben rechtlich aufgeloft find, ihre Suftimmung giebt, als es ein lange fcon gefühltes Bedürfnis für alle Buhnen Deutschlands ift, und nur eine Derbindung der Urt, die jedoch ju ihrer Dollftandigfeit alle Theater umfaffen mußte, dem Trot und dem leichtsinnigen Wortbruch fo mancher unferer Kunftler gu fteuern vermag und fie zwingen fann, die burgerlichen Derhaltniffe gegen ihre Direftionen ju achten, fo wie fie felbft den Schutz der Gefete fur fich in Unfpruch nehmen." -

Aber die Entftehung des deutschen Buhnenvereins moge hier anhangsweife folgende aftenmäßige Darstellung Dlatt finden. Mus einer Reihe früherer Derfuche gur Begrundung eines Bubnenkartells heben wir hervor, daß im Upril 1833 der Wiener Theaterdireftor Carl') ein Rund. fdreiben an die Buhnen erlieg, worin er die Begrundung eines Bubnen. rereins anregte, dessen Mitglieder sich verpflichten follten, kein kontraktbrüchiges "Theaterindividuum" an einer Kartellbubne ju engagieren, 2) Diefer Derfuch blieb wie die übrigen erfolglos.

Der eigentliche Begründer des deutschen Bubnenvereins ift der Oldenburger, fpater Stuttgarter Boftheaterintendant frh, ferdinand v. Gall,

<sup>1)</sup> Eigentlich Carl Undreas grh. v. Bernbrunn. Er war feit 1825 Direttor des Theaters an der Wien, taufte 1838 das Ceopoloffabter Theater und grundete 1847 das Carltheater.

<sup>2)</sup> Carl behauptet in feinem "Aundidreiben", das beutiche Theaterwefen nabe fich feinem Derfall. Die Morgenrote aus Ceffings Beit fei im Erlofden begriffen. Es brange fich eine viel gu große Jahl Unberufener gum Cheater, die dafelbft eine bequeme Erifteng gu finden hofften. Die Direktoren mußten mit vereinten Kraften babin wirten, daß bem wiberrechtlichen Brechen ber tontraft= lichen Derpflichtungen, namentlich der haufigen "Entweichung" gefteuert werbe. Diefes Ubel nehme immer mehr aberhand. Die Bahnenleiter mußten fich verpflichten, den Mamen eines jeden "Theaterindividuums", welches fich einen widerrechtlichen Austritt vor dem buchftablich bezeichneten Ablauf feines Kontrafts zu Schalden tommen laffe, fogleich durch die gelefenften deutschen Zeitungen betannt gu machen, und einem folden Individuum unter feinen Bedingungen Mufnahme bei ihren Theatern geftatten.

Er ließ 1845 eine Schrift erfdeinen 1), worin er Dorfcblage gu einem deutschen Buhnenkartell machte. 2lach einer langen Ginleitung über die Aufgaben der Buhne als Bildungsanftalt beantwortet er die frage, welche wesentlichen Mangel fteben ber fraftigen Entwicklung berd eutschen Bubne entgegen, dabin, daß die mangelhafte geiftige Bilbung der Schanfpieler und ihr geringes Unfeben in der burgerlichen Gefellschaft hauptfächlich daran Schuld fei. Er fragt weiter, welche Mittel ju ergreifen feien, um dem Schaufpielerftand einen würdigen Boden zu begründen und einer allgemeineren und höheren Bildung desfelben Dorfchub zu leiften. Er findet das gange Ubel der damaligen Buhnenverhaltniffe darin, "daß der Echaufpieler an einer Buhne ein jedes ibm beliebige Leben führen fonne, ohne dafür ein anderes Ubel befürchten gu muffen, als dafür entlaffen gu werden, darin endlich, daß feine Gefete und Derordnungen existierten, welche von fämtlichen deutschen hofbühnen ausgehend für alle Bühnen gleich verbindende Kraft haben und dadurch den Schauspielern Seffeln anlegen, in welche fie fich fügen mußten." für einen Kartellvertrag famtlicher deutschen Bofbuhnen, womöglich famtlicher bedeutenden deutschen Buhnen überhaupt, feien als wichtigste Paragraphen folgende nötig: die fontrabierenden Buhnen engagieren feinen Schaufpieler, der an einer derfelben fontraktbrüchig geworden ift, und ferner die fontrabierenden Bubnen verpflichten fich, Denfionsfonds für ihre Mitglieder gu errichten.

Herr v. Gall wußte nun durch personliche Konserenzen mit den Leitern der Hofbühnen in Berlin, Dresden, hannover, Fraunschweig und Weimar diese für seine Pläne zu gewinnen und ersuchte den Intendanten der Verliner Hofbühne, Herrn v. Kühner, an die Spige des Unternehmens zu treten und die Verhandlungen mit den Vähnen einzuleiten.

Diese Bemühungen waren ersolgreich, denn bereits im Oftober 1847 waren 32 der bedeutendsten Bühnen (darunter Mannheim an 12. Stelle) dem vorgeschlagenen Kartellvertrag beigetreten. Im 1. Mai 1847 trat der Kartellvertrag, der vorläussig auf 5 Jahre abgeschlossen und später verlängert wurde, ins Seben. In demselben wurde die Derpstichtung ausgesprochen, Mitglieder einer Kartellbühne auf die Dauer ihres dortigen Kontrakts nicht zu engagieren, serner kein neues Mitglied anzunehmen oder auch nur gastieren zu lassen, das sich nicht über den Absauf seines Kontrakts genügend ausweisen könne.

herr v. Gall übernahm im Jahre 1852 als Vorstand des "Deutschen Bühnenvereins" die Geschäftsleitung und gab in demselben Jahre zusammen mit Dr. Som. Soller eine die Juteressen des Vereins vertretende Feitschrift, das "Centralorgan für die deutschen Bühnen" heraus. Im Juli 1853 war die erste Bühnenvereinsversammlung in Leipzig. hier wurde u. a. beschlossen, die Behörden und Staatsregierungen für die Tweete des Vereins zu gewinnen dadurch, daß man sie veranlassen wollte, nur denjenigen Bühnen die Konzession zu erteilen, deren Direktor sich zum Eintritt in den Bühnenverein verpsichte. Die Staaten Württemberg, Hannover, Baden und Aassau, serner die Städte Bremen, Lübeck, Leipzig, Frankfurt, Rosod, Mainz, Jürich und Nürnuberg ließen sich zu einer entsprechenden Jusage herbei. Preusen verweigerte sie, versprach aber, die Interessen des Dereins zu fördern. Auch ein neues Derprecha aber, die Interessen des Dereins zu fördern.

<sup>1)</sup> Dorfchlage ju einem beutschen Cheater=Cartel. Oldenburg 1845.

einsstatut wurde damals angenommen, und ein Schiedsgericht zur Schlichtung aller Differenzen von Sühnenvorständen eingesetzt. Man sprach den Wunsch aus, die Chätigkeit des Vereins musse allmählich alle Interessen des deutschen Bühnenlebens umfassen.

Im März 1858 fand eine Versammlung in Dresden statt, auf der eine Revision des Statuts vorgenommen wurde.

Im Juli 1874 wurde auf Varnays, Krüfls, Gettfes u. a. Betreiben ein Derein der Buhnenmitglieder zur Dertretung aller Interessen berfelben gegrfündet; dieser Verein nahm den Titel "Genoffenschaft deutscher Buhnenangehöriger" an. Vom Mannheimer hostheater war hosschapieler Jacobi in hervorragender Weise an den Begründungsverhandlungen beteiligt.

AA, 1-14.

#### Intendansprotokolle.

1803-1839.

Vis 1839 14 Vände in folio; der 1. und 4. und alle folgenden waren gebunden, Vand 2 und 3 wurden erst bei der Neuordnung gesammelt und gebunden. Der Inhalt dieser Protofolse uinnmt von Vand zu Vand an allgemeinem Interesse ab; Fragen von allgemeiner Bedeutung werden gar nicht behandelt, die Sitzungen wenden sich immer ausschließlicher der Erledigung der alltäglichen Geschäfte zu.

Band I beginnt mit der Übernahme der Intendanz durch Venningen 20. Juni 1803 und geht bis 9. März 1808. Die einzelnen Vetreffe sind mit laufenden Geschäftsnunmern versehen; in jedem Cheaterjahr beginnt eine neue Aummerierung. Um Schluß jedes Cheaterjahrs ist ein alphabetischer Inder augebracht. Die Protofolle sind durchweg vom Sekretär Walther geschrieben. Juni — Okt. 1803: 202 Geschäftsnunmern. 1803/4: 429. 1804/5: 310. 1805/6: 210. 1806/7: 207. 1807 — März 1808: 54.

Über die Unlage dieser Protofolle mag folgender kleiner Auszug belehren: 12. Sept. 1804.

409.

Die (No. P. 344) von dem Direktor fränzl zurückbehaltenen Musikalien des Konzertes betr.

R. wäre ein abermaliger Erinnerungsbericht an S. Kurf. Durchlaucht zu erstatten und dringenost um höchste Resolution zu bitten.

410.

Schaufpieler tit. Demmer bittet um eine Gehaltszulage und ein festzusetzeudes bestimmtes Rollensach. R. kann eine Gehaltszulage für dieses Mal nicht statthaben. Das seitzusseisende Rollenfach betreffend, so kann dieses um deswillen nicht gewährt werden, weil niemand auf ein bestimmtes Rollenfach Unspruch zu machen hat, und der tit. Demuner wird deshalb auf die bestehenden Theatergesetze verwiesen. 1. s. w.

Vand II beginnt am 22. Juli 1813 und geht bis 30. Dezember 1815. Die ersten seiten sind von dem thostheaterkommissär friedrich geschrieben, alles übrige vom Sekretär Walther. Die Anordnung ist eine ähnliche wie in Vand I. Benutt sind gedruckte formnlarbogen. Umsaßt die Kalenderjahre 1813, 1814 und 1815 mit 262, 514 und 397 Geschäftsnummern; die beiden erstgenannten Jahre mit alphad. Register.

Band III umfaßt die Kalenderjahre 1816, 1817 und 1818 mit 462, 573 und 579 Geschäftsnummern. Das Protokoll von 1818 ist unvollständig, es geht nur bis Norember.

Band IV: Januar — Sept. [819 mit 422 Anmmern, das Cheaterjahr Oft. [819 — Sept. [820 mit 1486 Anmmern und die Teit vom Oct. — Mor. 1820 mit 178 Anmmern. Verschiedene Schriftsührer.

Beigebunden: Protofolle vom 3, Nov. 1820 — 30. Dez. 1820; Kollegialsitzungen des Intendanten v. Ungern-Sternberg mit den zwei hoffommissären und den zwei städtischen Kommissären.

Band V: 1821 (Kalenderjahr wie in den folg. Bden) 944 Gefchäftsnummern, alph. Register.

Band VI: 1822 941 Mimmern, alph. Reo.

Band VII: 1823 688 Anmmern u. 1824 599 Anmmern, beide m. Regifter. Band VIII: 1825 549 Aummern u. 1826 541 Anmmern, beide m. Regifter.

Band IX: 1827 476 Mummern u. 1828 491 Mummern, beide m. Regifter.

Band X: 1829, 1830 und 1831 mit 429, 400 und 405 Mummern und alph. Registern.

Band XI: 1832, 1833 und 1834 mit 348, 378 und 409 Aummern und alph. Registern. Viele eigenh. Bemerkungen der städtischen Kommissäre.

Band XII: 1835, 1836 und 1837. Teilweise in der bisherigen Urt, teilweise auch in Tabellensorm geführt. Die Protokolle unter dem Intendanten v. Kronfels sind eigenh, von diesem. Alph. Register nur zu 1835.

Band XIII: 1838. Weiterführung in der unter Kronfels begonnenen Tabellenform. "Diarium". Sigenh, von Kronfels geschr. Register nicht vorhanden.

Band XIV: 1839. Wie der vorige Band, "Diarium". Unterm 30. April letzter Eintrag von Kronfels, Unterm 1, Mai: Übergabe des Cheaters an die fiadtischen Kommissere. Dazu die Bemerkung: Don da an hört die Jutendanz auf und tritt das Cheatercomité ein. Das Diarium vom Cheatersefekretär Berberich weitergeführt.

----

# Direktion, Regie und artistische Teitung.

BI, 1. 1-60.

Ausschuss und Regie betr. Anstellungen und Instruktionen.

1781-1803.

1. Anurdnung der neuen Theater-Regie, von Dalberg und dem ganzen Personal unterzeichnet. 13. febr. 1781. Enthält die Begrundung des Ausschusses. Pichler 324, Koffka 81ff.

2. Weisung Dalbergs an Meyer, 15. febr. 1781.

Der von der Gesellschaft erwählte erste Ausschuß (= Regissen) Meyer erhält die Weisung, die ihm übersandte Instruktion (Ar. 4) aufs genaueste zu befolgen und den von der Jutendanz auf drei Monate ernannten zweiten Ausschuß Beil zur gemeinschaftlichen führung der Geschäfte beizuziehen. Gratiskation: 100 st.

3. Weisung Dalbergs an Beil, 15. febr. 1781.

Beil wird auf drei Monate zum zweiten Ausschuß ernannt, er hat dem ersten Ausschuß Meyer "gemeinschaftlich au Handen zu gehen und zustruktionen enthalten ist, freundschaftlich zu beratschlagen, auzuordnen und, wo Hr. Meyer es nötig findet, zugleich zu besorgen". Gratiskation: 25 fl.

4. Instruktion für den ersten Ausschuß Meyer, o. D. [15. Febr. 1781]. Stimmt im wesentlichen mit der früher an Seyler erteilten Instruktion überein. Ogl. Koffka 83 und 42.

5. Inftruktion für den Theaterausschuß über-

haupt, o. D. [15. febr. 1781].

Jeden Samstag hat der Ausschuß der Intendang mündlich Rechenschaft abzulegen, am 1. jedes Monats tritt der Ausschuß mit der ganzen Gesellschaft zur Beratung des Repertoirs zusammen.

6. Ernennung Becks zum zweiten Ausschuß auf drei Monate. 15. febr. 1781. (Nicht ausgefertigtes Konzept.)

- 7. Wrisung Dalbergs an Meyer, 16. febr. 1781.
  Er erhält den Anstrag, sosort durch den Sonfflene Trinkle ein Vergeichnis der Bibliothek versertigen zu lassen und die Garderobe nach dem Inventar Stück für Stück in Angenschein zu nehmen.
- 8. Bericht Meyers an Dalberg, o. D. [febr./März 1781]. Die Garderobe betr.
- 9. Erlaß Dalbergs an Meyer, L. Mai 1781 (eigenh. Entwurf). Erhöht Meyers Besoldung als erster Ausschuß auf jährlich 300 fl.
- 10. Erlaß Dalbergs inbetreff des Repertoirs, 15. Mai 1781 (eigenh. Entwurf).

Das Repertoire wurde bisher "im Zeisein der Intendance bei versammelter Gesellschaft" aufgestellt, künftig hat eine aus dem ersten und zweiten Ausschmis (d. h. dem Regissen und seinem Stellvertreter) unter Beiziehung der ersten Schanspieler bestehende Kommission ("der Ausschniß") dasselbe zu entwersen, der Intendanz vorzulegen und zur Kenntnis der Gesellschaft zu bringen. Kossta 24, vol. Martersteig 413.

- 11. Weifung an Meyer, 15. Mai 1781.
- Er soll den neuernannten Mitausschuß Boek der Gesellschaft vorstellen. Boeks besonderes Geschäft ist die Aufrechterhaltung der Ordnung und die Aussicht bei den Proben und Vorstellungen.
- 12. Boeks Ernennung zum zweiten Ausschuß, 15. Mai 1781 (eigenh. Entwurf Dalbergs).
- 13. Protest der Schauspieler Beil, Iffland, Kirchhöffer und Beck gegen die abermalige Ernennung Boeks zum zweiten Ausschuß, 22. Aug. 1781, die Dalberg am 15. Aug. auf ein halbes Jahr vollzogen hatte. (Eigenh. von Iffland geschrieben, 11 S. Holio, gedr. Koffka 91 ff.) Eine Antwort Dalbergs liegt nicht bei den Akten.
- 14. Verordnung Dalbergs, 23. Oft. [782, "eine zweckmäßigere Beschäftigung in den Ausschuß: Versammlungen betr." (Kopie.)

Nach Dorschlägen der Mitglieder, die nicht nur belobt, fondern auch gutgeheißen und nur mit einigen Jufagen versehen werden. Gedr.: Pichler 326 f., Martersteig 68 f.

15. Gridäftsordnung des [Wiener] Ausschusses, undatierte Abschrift.

<sup>1)</sup> Boet legte im Ottober 1781 feine Stelle nieder; fur ibn wurde Iffland gum zweiten Unsichuf ernannt.

- 16. Die Thratermitglieder zeigen Dalberg an, daß fie Rennschüb zum ersten Ausschuß erwählt haben. 2. Sept. 1783. Unterzeichnet von famtlichen Mitaliedern.
- 17. Weisung Dalbergs, 3. Sept. 1783. Rennschüb hat als Regisseur 300 fl. jährlich zu erhalten. (Eigenh.)
- 18. Befondere Instruktion für Rennschüb. Sept. 1783. Don Dalberg unterschrieben, Wortlaut gleich der Inftruktion für Meyer (Nr. 4).
- 19-20. Weisungen Dalbergs an Rennschub und die Witwe Meyer, 3. Sept. 1783 (eigenb.).
  - Die Meyer foll die ihrem † Mann anvertraut gewesene Bibliothek dem Regisseur Rennschüb übergeben, dieser soll ein Inventar der Bibliothek und der Garderobe aufnehmen.
- 21. Ernennung Bocks zum zweiten Ausschuß auf sechs Monate, 1. Mai 1784, von Dalberg eigenh.
  - Er foll befonders den Operettenproben beiwohnen und durch gute Unordnungen der Operette einen lebhafteren Gang verschaffen.
- 22. Ernennung Witthöfts zum zweiten Ausschuß auf 6 Monate, 20. gebr. 1786. Eigenh. von Dalberg.
- 23. Inftruktion für den zweiten Cheaterausichug, 1. Marg 1786.
- 24. Nachtrag zu den Theatergesetzen, beschlossen im Ausschuß auf Beils Antrag, 23. Nov. 1786. Kopie, gedr.: Martersteig 323 f.
- 25-26. Amei Dalbergiche Erlasse an Ausschuß und Regie. I. Juni und II. Juli 1787. (Eigenh. Entwürfe.)
- 27-30. Promemorien Dalbergs, 26. Aug. und 10. Oft. 1791, und kurfürstl. Refkripte, 29. Aug. und 11. Oft. 1791.

Rennschübs Abgang betr. Rennschüb gab im Oftober die Erklärung ab, er werde nach Ablanf von 5 Monaten als Schanspieldirektor nach Frankfurt gehen. Ogl. S. 2025.

- 31. Kurfürstl. Pensions-Reskript für Iffland (Konzept), 1. Sept. 1790.
  - Er wird lebenslänglich engagiert "bei dem Mannheimer sowohl, als auch auf den etwa erforderlichen Fall bei dem Münchener Theater" mit einem Pensionsanspruch von 700 fl.
- 32—33a. Promemoria Dalbergs und kurfürstl. Reffript, 5. und 7. März 1792, betr. Isslands Unstellung als Regisseur. (Gewählt am 21. Januar.) Ogl. Pichler 120.

34. Verhälfnisse des Regisseurs zur Intendanz, eigenh. Entwurf Ifflands, 3 S. folio, o. D. [1792].

Dies hochintereffante und für Ifflands Auffassung von seiner Stellung höchst charakteriftische Aktenftück ist gedruckt bei Koffka 202 ff. u. Pichler 120 f.

- 35. Weisung für die Schauspieler Müller, Meyer und Ceonhard, ihre Regieführung betr. 23. Juli 1796. (Eine Abschrift siehe A IV, 3, 72.)
- 36. Weisung an den Kaffier Türk, 23. Juli 1796. (Eigenb. Entwurf Dalbergs.)

Türf foll die Oberaufficht über alle Teile des Schaufpielwefens führen während der Teit der proviforifcen Regie durch die drei Obengenannten.

37-38. Drei Erlasse, das Regieprovisorium betr. Aug. 1796.

39-40. Erlaffe, die Ernennung Bed's jum Regiffeur betr. 22. gebr. 1797. (Kongept von Odharts hand.)

Beck wird, wie es darin heißt, als einer der altesten seit Entstehung der Gesellschaft, welcher die Regie schon mehrmals mit eben so viel Kenntnis als Zufriedenheit bekleidet, nach dem östers geäußerten Wunsch der für die Erhaltung der Bühne besorgten und gutdenkenden Mitglieder zum Regisseur ernannt. Das bisherige Regiekollegium Müller, Meyer und Ceonhard wird unter Beiziehung von Kirchhösser als Ausschuß eingesetzt.

- 41. Inftruktion für den Regiffeur Bed. 28. febr. 1797. (Kongept von Ochharts hand.)
  - 42. Circular an das Personal, 3. März 1797.

Mitteilung, daß Beck in seiner Justruktion "bei schwerer Berantwortung und Alhndung auf das erniklichste angewiesen sei, alle die verschiedenen Unordnungen und Tachlässigsteiten, welche sich leider bei hiesiger Bühne während der Proben sowohl als bei den Vorstellungen eingeschlichen haben, abzustellen".

43. Entwurf zu einem Erlaß Dalbergs, betr. die Theaterleitung (undatiertes und unsigniertes Konzept von Ochharts Hand, gehört wahrscheinlich in den April oder Sept. 1798, vgl. die Beckschen Regieberichte). 1)

Dalberg will unter Vorbehalt der Oberleitung die Intendanzgeschäfte dem Kammerherrn und Hofgerichtsrat frh. v. hacke übertragen; bei "Hauptveränderungen", Engagements, bei der Wahl neuer Stücke und in wichtigeren Geldfragen ist Dalbergs Konsens einzuholen.

44. Bericht Becks an Dalberg, mit eigenh. Randbemerkungen des letteren. 6. April 1798.

<sup>1)</sup> Uls Bed damals die Regie niederlegen wollte, brobte ihm Dalberg mit obigem Plan.

Bed hat unter hinweis auf seine geschwächte Gesundheit, und um seinen litterarischen Arbeiten mehr leben zu können, um seine Entlassung vom Ante des Regissenrs gebeten!). Dalberg aber bewegt ihn zur Furikenahme dieses Gesuch, und Bed erklärt sich in vorliegendem Schriftstust bereit, die Regie weiterzusühren, wenn ihm der Schanspieler Ceonhard als Stütze beigegeben werde. Er schreibt n. a.

".. 3ch will nicht die Urfache feyn an dem Terfall diefer Bühne! 3ch will nicht die Urfache dadurch werden: ""das alsdaun Ew. Exc: die Stelle niederlegen; ""denn nur dadurch würde der Sturz bewirft, nicht durch meinen Abgang von der Regie.

Ich will nicht die flüche und Verwünschungen des Publikums auf mich laden, wenn sie stat des bisher genognen — 18 Jahre genognen Schauspiels ein Marionetten Theater oder gar keines bekämenl Dieh würde der Fall, wenn Sie die Stelle niederlegten. Ich will nicht die Trähnen der Unglücklichen sehen, welche mit dem Sturz diese Theaters — außer Brod geset würden . Wohlanl ich opfere serner meine Anhe, meine Gesundheit, meine Heiterkeit sür ein Publikum, von welchem 9/10 theile mich verkenner, haßen, verläumden laßen — um des so theils Wilken, welches meinen ehrligen, guten Wilken zu erkennen im Stande ist. Ich opfere meine Kräste und meine Ehre — sür ein genus von Menschen, von welchen der gröse Theil eben so eingebildet und boshasst als dumm und karzsüchtig ift, um der wenigen Guten — oder Unglücklichen Wilken!

Das ich nicht falsch rechne in Absicht auf Ehre und Ertrag durch Schriftieller Arbeiten, das fühle ich, wenn ich die Produkte der Zeit lese. Noch hat keine Arbeit von mir migfallen, auch die nicht, welche ich unter ungünstigerer Lage schrieb. Diesen Plan kann und darf ich nicht ganz ausgeben. Es wäre eine Verschelnderung meiner Geisteskräfte, ein seiner Diebstahl an meinen Kindern . . ."

Dalberg genehmigt feine Vorschläge und schreibt:

"... Pstegen Sie Ihre Gesundheit, nehmen Sie sich das stadtgeschwätz und die unarten vieler beym theater weniger zu gemisthe, leidenschaft spreche nie in der Ersten hitze, sondern laßen Sie sets mit Kälte des Derstandes das gesez allein reden — Ihr Derstand mache in der Ersten aufwallung niemahls wieder einen Salto mortale — und so werden Sie gewis Ihre Kräste erhalten u. das theater, durch mich krästigst unterstützt, dauerhaft gut fortsetzen."

45-47. Ernennung des Schauspielers Ceonhard zum "Regiemitverwalter". Sein Protest dagegen. 6. und 7. April 1798.

Er will sich nicht mit diesen verdruftlichen Geschäften beladen, damit Herr Beck die Ehre und Besoldung der Regie genieße und Teit und Muße gewinne, jum Vorteil seiner Ökonomie im Jahre einige Schauspiele zu schreiben, mahrend er selbst sein Kastlier mache.

<sup>1)</sup> Ugl. hierzu die übrigen Schriftftude in Bed's Regieberichten Band 3.

48-53. Abberufung Bechs nach München, Ernennung Leonhards zum Regiffeur, 21. März und 12. August 1799. (Ogl. A I, 4.)

53a. Dalberg an Burrarini 1), 30. Juni 1799 (eigenbändige Kopie).

D. fragt bei T. an, ob derselbe geneigt sei, an Becks Stelle Regissenr oder Direktor in Mannheim zu werden, da er ja einst in diese seine Oaterstadt zurückzukehren gewünscht habe. Falls er Münden nicht dauernd verlassen wolle, so könnte mit kurf. Genehmigung die Sache dahin arrangiert werden, daß er nach Becks Abberusung auf 6 Monate oder auch etwas länger nach Mannheim käme.

53b. Burrarini an Dalberg, o. D. [München, Juli 1799].

Er wurde sich keinen Augenblick besinnen, alle Vorteile in München Dalbergs Wünschen als ein geringes Opfer darzubringen; da er aber ganz von den Befehlen des Kursürsten abhänge und selbst ohne Nachteil für die Infunst keinen Schritt in dieser Sache thun könne, so bitte er, die Erlaubnis für sich und seine Frau 2) auf 6 Monate beim Kursürsten zu erwirken.

53c. Burcarini an Dalberg, München, 9. Mug. 1799.

Teilt mit, daß der Kurfürst ihm gestattet habe, auf 6 Monate nach Mannheim zu gehen. Sein Gehalt als Schauspieler betrage 1500 fl., er verlangt zu wissen, welchen Gehalt er von der zu übernehmenden Direktorftelle bekommen werde, bittet um 300 st. Vorschuss n. s. w.

53d. Dalberg an Burrarini, 14. 2lug. 1799 (eigenhändige Kopie).

"Die dermahlen zu sehr beschränkte Lage der hiesigen Theater Cassa erlandt es nicht, Ew. Wolsedelgebohren die mir unterm gem dieses mitgetheilten Vedingungen einzugehen, so sehr es mein Wunfch war, Sie in Manuheim auf einige Seit zu sehen. Sollten Sie auch im Fortbezuge Ihres Münchner Gehaltes verbleiben können, worüber ich das Officielle von höchsten Orten erwärtige, so kann doch von einem besondern Gehalte sür Made Zuccarini aus der hiesigen Theater Cassa keine Rede sepn, indem derselben ganzes Kollensach allhier befezt ist; gern mögte ich das Talent Ihrer Fran in Manuheim bewindern, allein die ökonomischen hiesigen Theater Derhältnisse erlauben mir solches nicht; nur wenn Mae

<sup>1)</sup> Alls Dalberg den Weggang Verks nach Manchen voraussak, demüdzte er sich um einen Andhosger als Negisseur oder Direktor. (Ogl. S. 102.) Er trat deshalb mit franz Zuccarini in Manchen in Unterhandlung. Z. war Mitglied des Mit, Th, in seiner allerersten Zeit gewesen, war dann von Schröber 1880 nach Hamburg geholt und 1792 in Manchen engagiert worden, wo er 1795 die artissische Oriektion übernahm. 1789 und 1792 hatte er mit großem Erfolg in Mit, gastiert. Er flatb in Manchen any 9, febr. 1826.

<sup>2)</sup> Katharina geb. Lang, Cochter der Franzista Lang d. U., eine Schülerin der Dorothea Wendling, verlor ihre Simme und wurde Schauspielerin. Seit 1796 mit Juccarini verheiratet.

Zuccarini für ihren ebenfalls in Munchen fortbeziehenden Gehalt dahier monathlich einige Rollen fpielte, (wofür sie durch ein abonement suspendu gratisieirt wurde), könnte solches möglich stattsinden."

(Damit waren, wie es fcheint, alle weiteren Derhandlungen abgebrochen.)

- 54. Ropie des kurfürstl. Ernennungspatents, wodurch Bed die Direktion des Münchener Hoftheaters übertragen wurde. 6. Dezember 1799. (Seine Rückfehr nach Mh. siebe B I, 3.)
- 55-60. Den Regiffenr Leonhard befr. 1801 bis 1803.

Am 1. Juni 1801 ordnet Dalberg an: Ceonhard hat als Regisseur keinen Gehalt mehr zu beziehen, da er sich anheischig gemacht hat, die Regie umsonst zu führen. Wie C. jedoch in einem Promemoria vom 22. Jan. 1803 schreibt, wurden ihm seine 300 st. im Mai 1801 nach der Rücksehr Becks als Direktor "abgenommen". Er bittet darin um eine Vergütung für seine Dienste als Regisseur, zumal da er während Becks Krankheit 1802 die ganzen Regiegeschäfte zu leiten hatte. Um 1. April 1803 wird Ceonhard auf sein wiederholtes Ansuchen von der Regieschle enthoben, indem ihn Dalberg seiner Justriedenheit über die bisherige Geschäftsführung versichert. Prandt wird zum Regisseur ernannt.

# B I, 1a. 1-9.

Gutachten des Ausschusses in einer Alagsache des Frankfurter Theaters gegen den Regisseur Budner.

1795.

1. Schreiben des Geh. Rats v. Eudwig in Manne, heim an den Ausschuß. Mannheim, 14. Febr. 1795.

Die Oberdirektion des Frankfurter Theaters, in deren Rechtsstreit mit dem Regisser Buchner (Rennschüb) der letztere an den Magistrat appelliert hat, läßt den Mannheimer Ausschuß um ein Gutachten in dieser Angelegenheit bitten.

3. Bericht Ifflands (der diese Korrespondenz führte) an Dalberg mit eigenhändigen Randbemerkungen des letzteren, 14. febr. 1795.

Iffland fragt bei Dalberg an, ob er 3n einer Versammlung des Unsfousses, der seit 1789 gernht habe, die Berren Beck, Gern, Witthoff

Iffland, ferner als impartiales Müller und Koch berufen folle. Dalberg erteilt hierzu die Genehmigung, "da der Ausschuf ohnehin permanent fei."

5, 6. Gutachten des Konfulenten Wöftenradt. Brief Wöftenradts an Iffland, 17. Kebruar 1795.

Wöstenradt fdreibt an Iffland: "Mein Lieber! Dag die Frankfurther Oberdirectoren Bunde find, welche einen caeteris paribus unfduldigen Menfchen prellen wollen, befagt dentlich diefer Kontraft [Buchners], bier ift nun feine Silbe von den Theater Gefeten, und daß fich folden 13. Büchner unterworfen ober durch feine Unterfdrift fich gu derfelben Aufrechterhaltung verbunden habe, vorfindlich, es ift mithin malitiose Schifane, ihn wegen dem in ihrem Schriftfat angeführten befonderen passu von feiner Stelle abfeten ju wollen, weil Buchner erflart, fich außer Stand gu feten, in Sufunft Schulden contrabiren gu fonnen; der weisheitsvollen Berrn Sache mare gewesen, ibn ju bindern Schulden gu machen; da er fie gemacht und Wege öfnet, fie zu gablen, fällt es nun den caeteris paribus weifen Berrn ein, fich diefes Seitpunftes gu bedienen, um den B. Buchner gum Untergang vollends gu befordern. 27ach dem § 8 des Contracts haben die flugen Berrn alle Oeconomie über fich genommen, folglich fällt hiedurch auch alles Gefdrey, welches fie über diefen Puntt erheben, gufammen. 3ch glaube, mein lieber B. Iffland, Sie konnen nach Recht und Billigfeit der Oberdirektion nicht berftimmen. Der Beweggrund, aus dem man das Gntachten der hiefigen Buhne fordert, die Urt, wie man es fordert, die Brunde, welche man gur basis uimmt, und die Urfachen, die ich ihnen fdrieb, konnen einigen Unsichlag geben. 36 mus ihnen bier um fo unpartheifder feyn, wenn ich ihnen bemerte, daß ich Rennschub nie achtete, daß ich auch bier nicht feine Derfon, fondern feine Sache und den fall überdachte."

7. Afflands Gutachten (eigenh. Kongept), 20. febr. 1795.

Spricht fich gegen die Erwartung der Oberdirektion ans. "Die Appellation an den Magistrat war Büchner nicht zu verdenken... Da Büchner von dem Magistrat seines Umtes nicht für unwürdig gehalten wird, kann es anch die Oberdirektion nicht." Er schließt: "Es kann sein, daß die O. D. in Ihrem Unwillen meine Meinung verwirft, aber oft wird sie im fernern Derlauf der Sache meiner und meines Ihre eigne Unde bezielenden Aathes gedenken."

9. Schreiben der Oberdirektion des Frankfurter Theaters, 22. febr. 1795.

Die Oberdireftion bezeichnet das erbetene Gutachten als überflufing, da sie die langjährige Verbindung Büchners mit dem Mannheimer Unsfohnf erfahren habe.

## BI, 2. 1-49.

Den Direktor Senler betr.; seine Vorschläge zur ersten Theater-Entreprise, sein Kontrakt, seine Pensionierung und sein Schuldenwesen.

1778-1784.

1. Promemoria Seylers an den Intendanten Grafen Sceau. Mannheim, 14. Aug. 1778. (Mit eigenhändigen Randbemerkungen Sceaus.)

Enthält die Bedingungen, unter denen fich Seyler gur Ubernahme der

Mb. Bubne verpflichten will.

"Endzweck des Durchlauchtigsten Chursürsten ift es sicherlich, Ein gutes Schauspiel zu geben, denn Seine Gütige, Edle Seele kan nichts anders als gutes wollen; Ibsicht ift es von Enwer Excellent, diesem Endzweck zu erfüllen; ich din davon gewiß, eben so gewiß, als ich gewiß bin, daß Lessing und mit Ihm alle unsere gute Theater Dichter sich freuen werden, daß unter Enwer Excellentz Unssicht in München und hier ein Deutsches Theater blühen wird, daß unter Glücklicheren Umständen schon ehender hier geblüht hätte. Enwer Excellentz ist es vorbehalten, nicht nur dem Deutschen Theater hier auszuhelssen, sondern auch einem Mann zu helssen, der zu lange schon ein Opser der Deutschen Zühne ist, noch blutende Wunden davon trägt und ist Euwer Excellent zu beyder abhelssung solgende Dorschläge kint . . . ."

Er verpflichtet sich, die Vorstellungen spätestens zu Anfang der Fasten 1779 zu eröffnen, behält sich aber vor, mahrend der Frankfurter Ofterund Herbstmesse 4 Wochen abwesend zu sein. Er verlangt u. a. einen kurf. Jahreszuschung von 10000 fl. Seean will nur 5000 fl. bewilligen.

2. Konfrakkenkwurf, von Seyler geschrieben, Aug. 1778. Entspricht im allgemeinen obigen Bedingungen. Er will sich auf 6 Jahre verpflichten.

<sup>1)</sup> Dieser Fascikel konnte aus außeren Gründen nicht vor dem vorhergehenden eingereiht werden. Seyler beit, vgl. A I, I und 2, fowie S. 16 f.

3-5. Briefe Seylers an Dalberg. Sept. u. Oft. 1778.

Er dauft, frankfurt, 16. Sept. 1778, fur "die edle Urt", wie D. ibn behandle, und verfpricht, "eine folde Gefellichaft fur Inh. gu fchaffen, womit Kenner und Michtfenner gewiß zufrieden fein follen". Er macht fich auheischig, im kommenden Winter auf fein Rifito jeden Sountag eine Dorftellung zu geben und ,faften mit feiner gangen Gefellichaft zu fommen 1). "Euwer Bochwohlgebohren find gewiß von mir überzeugt, daß ich mein Intresse nicht lieber habe als die Kunft; eben fo bin ich es auch, daß diefelben eben fo fehr aus eygner Bewegung, als in Ruckficht vergangener Seiten mir daß Dergnügen gonnen werden, manden braven Djälger und Dfalgerin nach den Datriotischen Absichten Ihro Churfurftl, Durchlaucht ju bilden." Um 24. Sept. 1778 fdreibt Seyler ans frankfurt: "Mannbeim foll für meine fran und mich der evgentliche Unffenthalt fevn. Die hiefige Direction werde ich vemand übertragen und nur ab und gu reifen." In einem weiteren Brief, frankjurt, 3. Oft. 1778, verfpricht Seyler, am 8. Oft. in 17th. einzutreffen. Dorläuffig beziehe ich mich auf das, waß ich dem Berrn Baron von Gemmingen hierüber gefagt habe nud betheure nochmablen, daß ich weiter nichts verlange alf nur eben fo viel, wie gu errichtung, wo nicht der besten, doch einer guten Gesellschaft nothig ift. Beit wird es indeffen, die Unftallten dagn gu machen, weil gegen faften bey allen Theatern die Contracte erneuert werden."

6—8. Verhandlungen und Vorschläge zu Seylers Kontrakt, 9. Okt. 1778. Ar. 6 und 7 eigenhändig von Dalberg, Ar. 8 von Seyler.

Interessant ift die Schlugbemerkung Dalbergs in Ur. 6: "nuß die teutsche accademie in einige noch ferner zu bestimmende Verbindung mit dem Cheater gebracht werden, welchen einstüß sich br. Seiler gefallen lagen uniß". (Vgl. Leisings Vorschlag 1777.)

9. Anntrakt mit Abel Seyler, 10. Oft. 1778, unterzeichnet von Oberndorff, Dalberg und Seyler.

10-12. Briefe Seylers an Dalberg.

Seyler schreibt, Franksint, 20. Okt. 1778, er freue sich, daß in Mh. alles nach Wunsch gehet. "Im Sontag habe ich gewiß die Ehre, Enwer Excellent auszuwarten, und am Montag ist die ganze Gesellschaft in Mannheim." Ferner aus Mainz, 12. 2700. 1778 (frz. Brief): ». . Dimanche sans saute nous serons à Mannheim, j'ay sait un excellent arrangement pour arriver de bon heure. Il n'y a encore que très peu de Noblesse icy, mais tous ceux que j'ay parlé sont content de mon arrangement d'après l'idée que je leur ay donné, moyenant quoy tout ira bien.«

13-17. Abrechnungen mit Seyler, April bis Juli 1779.

<sup>1)</sup> Die Seyleriche Trappe spielte vom 27. Oft. 1778 bis 27. Maig 1779 wöchentlich einmal, bezw. von fastnacht bis Oftern wöchentlich dreimal in Mb. Sie tam jeweils von Mainz herüber. ferner vom 30. April bis 27. Mug. 1779.

#### 18. Inftruktion für Seyler, 1. Oft. 1779.

Seyler überninmt die Direktionsgeschäfte mit Ansschluß des Kassenwesens, er mählt die Stücke, verteilt die Rollen (wobei Dalbergs Bestätigung ersorderlich ift), leitet alle Proben, hat Bibliothek und Musikalien in Verwahrung, hat die Ansschwer is Garderobe und mählt die gehörigen Kostüme aus (damit "ein Bauer nicht wie ein arkabischer Schäfer gehe"), er führt die nötigen Korrespondenzen. Er hat dafür zu sorgen, daß die Schauspieler sich eines gesitteten Betragens besteisigen und daß in Sonderheit auf dem Theater keine Unordung und Sauk entstehe. Grobe Widerseslichkeit kann er sofort mit Arrest bestrafen. Doch hat er in solchen Fällen dem H. v. Dalberg, den er als sein Oberhaupt auszuerkennen hat, Rochenschaft abzulegen.

19-25. Den Ankauf der in der Seylerschen Konkursmasse zu Frankfurt liegenden Musikalien und Rollen betr. 1779/1780.

Ur. 21 ift ein Derzeichnis der Seylerschen Musikalien, die für 350 fl. fürs Mannheimer Cheater angekauft wurden, Ur. 24 ein Derzeichnis der jur Seylerschen Masse gehörigen geschriebenen Rollen von 260 Stücken.

- 26. Promemoria Dalbergs (7. Mai 1780, eigenh. Entwurf), betr. das Gesuch der Mad. Seyler um 400 fl. Julage.
- 27. Unte Oberndorffs an Dalberg, 20. Mai 1780. Die Julage für Mad. Seyler betr.

Seyler beziehe 1200 fl., seine fran 1000 fl., das sei eine sehr hohe Bezahlung. Dielleicht begnüge sich Mad. Seyler mit 200 fl. Hulage, verpstichte sich dann aber, auf 1 ober 2 Jahre in Maunheim zu bleiben. Eine Erhöhung des Theatersonds sei nicht möglich. Die Julage könne also höchstens durch Ersparungen bei anderen Kontrakten herausgebracht werden.

28-29. Aurfürftl. Reskript und Bericht Dalbergs, 26. Juni 1780, eine Klagsache gegen Seyler betr. (Ogl. hierzu A I, 5, 1.)

30—32a. Berichte die Mad. Seyler betr. Sept. 1780 bis febr. 1781. (Die Prozehaften des Seyler-Toskanischen Streites siehe D VI, 1.)

33. Promemoria Seylers, 18. febr. 1781.

"Ich bin durch das mir zugefandte Urtheil nicht nur allein meines Directorats entlaßen, sondern durch Ausschung meines Contract gäntzlich außer Brodt gesetzt worden. Zei so bewandten Umständen lepdet es mein und meiner Franen Ehre nicht, uns länger vor der hand in Manmheim aufzuhalten und gleichwohl können wir es nicht verlaßen, wenn wir nicht in Stand gesetzt werden, unsere hießigen Schulden zu bezahlen; meine Derlegenheit hat also dadurch ihren höchsten Grad erreicht.

Sollten aber meine bisher geleisteten treuen Dienste, die ich bey der Errichtung des hießigen Theaters und der Versanmlung der besten Schauspieles Deutschlands geleistet habe, sollte ein Contract, der noch beynahe stünf Jahre danern sollte, und endlich sollte mein erster unglücklicher Contract, an den ich nie ohne den heißesten Schmertz denken kan: sollte das alles keine Nücksicht verdienen? — Ohnmöglich können Enwer Ercellentz einen Mann ins Verderben stürtzen wollen, der mit glühendem Eyser sich der Kunst ansgeopfert und mit einem Herhen voll Vertrauen sich zweymahl dem höchsten hiesigen hoof hingegeben hatte. . ." Er bittet, daß ihm Valbergs hulb "zur Albsindung seines Kontraktes" sol, gendes auswirke: 1. Jahlung seiner Mannheimer Schulden, 2. Erlandnis sier seine Fran, sich auf ein Jahr von Mh. entsernen zu dürsen, 3. Genebmiaung der ihm in seinem Kontrakt versprochenen Pension.

34. Promemoria Dalbergs an die Regierung (18. Kebr. 1781, Beibericht zu Seylers Eingabe, eigenh. Entwurf).

.... Befannt und der Wahrheit gemäß ift es, daß nach abreife der Marchandifden gefellichaft nach München [1778] Seyler den erften Winter hindurch mit feiner trouppe treulich ausgeholffen hat, ohne ein einziges mahl bey ichwehrster witterung gu fehlen. Bleichmäßig hat er fein Derfprechen den erften Sommer hindurch mit allgemeiner Sufriedenheit des publikums erfüllt. Blog die unterhaltung feiner trouppe, wogu die Mann. heimer Einnahme des Sommers nicht reichte, bat ibn in die notwendigkeit verfett, nene fonlden ju machen und endlich feine gefellichaft in ffurt gu entlagen. Unterdegen aber hat Seyler durch feine correspondens, durch feinen begrath, durch befantmachung der nothigften ichauspielern, durch feine erfte nachricht von der Derabschiedung des Theaters von Gotha 1) es allein möglich gemacht, eine neue trouppe fogleich in Mannheim versprochenermaßen errichten helfen. Alles, maß zu ftiftung diefes nenen theaters allhier und waß zu anordnung der nenen trouppe nothig war, ift bigher durch ihn beforgt worden. Das gange Jahr hindurch ift er allhier anwesend verblieben, hat in der furgen Teit unter feiner direction bereits fcon mehr alf 70 ftude auf die buhne gebracht, worunter die meifte neu find; läßt fich wohl von einer neuen direction mehr fordern, und haben wohl andere directoren fo viel geleiftet? Wenn es die mahre Ubficht bey errichtung jenes Vertrags vom 1. Octobers 1778 mit Seylern war, durch ihn feit des Marchands abweffenheit ein gutes Theater nach Mannheim gu bringen, fo hat gewiß auch tit. Seyler gur erfüllung diefer absicht das meifte bigher mit beygetragen und dadurch hat er feinen Dertrag vollkommen erfüllt. Ohnehin geschiehet in diefem Contrakt feine meldung, daß er, Seyler, eine gefellichaft zur abwechslung mit der hiefigen trouppe in Mayng oder auderwarts zu halten verbunden fer, welches nach lage der fache icon damahls, alf der Contraft mit ihm gefchlogen worden, eine bloße unmöglichfeit war, er fonute alfo feine vorige gefell. fcaft abichaffen oder beybehalten, ohne dadurch feinen Contraft im geringsten zu verletzen. Diefes alles gufammen genohmen laft fich daber

<sup>1)</sup> Dgl. feine Briefe A I, 2, 10 u. 11.

mit keinem scheingrund vermuthen, noch weniger behaubten, daß Seyler seinen förmlich von Ihro Ercellenz dem H. Minister frh. v. Oberndorff selbst unterzeichneten Contrakt solle gebrochen haben. Hat Seyler allenfalls darwieder gehaubelt, so sind dergleichen Vergehungen der theater Intendance ganz unbewußt. Diefelbe erwartet also mit geziemender achtung, waß in dieser Sache höheren Orts entschieden werden wolle und waß dem tit. Seyler abseiten Kursürslicher Intendance in Auckantwert auf sein Promemoria bestimmt und deutlich zu antworten sei."

35, 36. Rurfürftl. Refkript, 19. febr. 1781.

Der Mad. Seyler wird die erneute Erlandnis gegeben, Mh. auf 3 Monate 311 verlassen. Seyler erhält für die Dauer seines Kontraktes eine Penson von 200 fl., ist aber dassür verpflichtet, "mit der hiefigen Theaterintendanz in seter Correspondance 311 verbleiben, für Einsendung neuer answärtiger Stücke 311 sorgen und auf Verlangen gute und ihm bekannte Subjecta 311 verschäffen."

37—41. Mad. Seyler befr. Ar. 41 ist ein kurfürstl. Reskript vom 17. Juli 1781, wonach die Schauspielerin Seyler, da sie nach Ablauf ihrer viermonatlichen Urlaubsfrist nicht zurückgekehrt ist, auf Antrag der Intendanz aus der Liste des Mh. Theaters gestrichen werden soll. In Ur. 39 bescheinigt Seyler, bei seiner Abreise 500 fl. von Dalberg erhalten zu haben. 6. März 1781.

42-45. Urfeil in einer Seylerichen Schuldenfache. 6. febr. 1783.

44. Rurfürltl. Refhripf, 10. Oft. 1784.

Die zu Ende gegangene Pension Seylers (200 fi.) wird auf weitere drei Jahre verlängert.

45-49. Einige Forderungen gegen Seyler, 1778/1779, und zwei Berechnungen Seylers, o. D.

# B I, 3, 1-90.

Den Direktor Beck betr., seine Versehung nach München seine Rückversehung nach Mannheim, Kompetenz-Konflikte mit Dalberg.

1799 --- 1803.

Mus diefem umfangreichen Sascikel können hier nur die wichtigsten Uftenstüde 1) angeführt werden.

2. Anonymer Brief an Dalberg, München, 17. Juni 1799.

Ein "treuer Pfälzer" warnt darin Dalberg vor den Hoffabalen Becks, (der als Direktor an das Münchener Hoftheater berufen war und bereits im April (799 dort war, um für die Erhaltung des Mh. Ch.'s beim Kurfürsten erfolgreiche Schritte zu thun, im Mai dann vorläussig wieder nach Mh. zurückkehrte, um im Juli (799 infolge eines kurf. Refkripts vom 28. Juni (Ar. 3) desintiv nach München überzusiedeln.) Er wünscht Dalberg Glück, daß derfelbe in Beck "einen gefährlichen, nuruhigen Menschen" verliere.

5. Gufachfen Becks, ob und auf welche Art das Theater nach Abgang einiger seiner notwendigsten Mitglieder zu erhalten sei. Mannheim, 21. Juli 1799 (veranlaßt von Dalberg).

"... Jwar bluten die alten Wunden nochl Tief werden die nenen seynl Die Chre und der Auf dieses Theaters versimsen! Allein drängend sind die Ausstellung des Publisums, Lebensunterhalt so vieler Menschen, welche das Theater ernährt, Erhaltung zweier Künstel... Die Versusse sind liecht, noch weniger bald zu ersehen ... Die Stelle des Regisseurs — dürfte sehr schwerzu besehen seyn; sie ersordert viel und mancherley, das zu einem Zweier wirsen muß. Ich senne unter den hießigen Schauspielern seinen — der die Eigenschaften — jene Mischung von Ernst und Schonung, Billigseit und Nachdruck, Strenge und Sefälligseit

<sup>1)</sup> Dgl. B I, 4, A I, 4, 41 ff. und L IV, 1.

- 6. Schreiben des Kurfürsten Mag Joseph an Dalberg, Bayreuth, 1. febr. [80]. Original mit eigenh. Unterschrift. Rudversetzung Beds betr.1) Gedr.: Pichler [7].
- 7. Eigenhändiger Entwurf des Antwortschreibens Dalbergs an den Kurfürsten, Mannheim, 10. febr. 1801 (vgl. Pichler 171), und Kopie der wirklich abgeschickten Fassung.
- 8. Beck an Palberg, München (im Brief verschrieben: Maunheim), 5. febr. 1801.

"... Eine febr gefährliche Krantheit - größtentheils durch Unmuth erzengt, nothigte mich, den Churfurften gu bitten, "mich bis gu feiner Suruffunft von allen directions Gefchafften gu dispensiren". 3ch fdrieb dieß unmittelbar an S. Durchl., und Kobell brachte auch fogl, die Bewilligung mit. Bis dabin hoffte ich gesund - oder tod zu feyn. 3ch bin gang genefen. 3ch mache noch fein Beschäfft - weil nach des hofes Buruffunfft der legte, enticheidende Schritt fur meine Butunft gethan werden muß! Man muß gang feyn fonnen, was man feyn foll oder - man muß nichts feyn. 3ch fcreite fest, im reinen Gefühl der guten Sache - und Dertrauen auf die Berechtigfeit; und glaube, daß das Schiffal und die Weifheit des Regenten mich fo ftellen werden, das ich mahrhafft nuten und wirfen fan. 3ch hoffe viel Gutes!! Die Mannh: Theat, Ungelegenheit hangt von einem federzuge des Churfürsten ab. Don Seiten des finang M: ift fo edel und fcon gehandelt, als man nur munichen mag! Wenn diefe Togerung und das Schweigen des Berrn von Montj: [Montgelas] nicht ans politischen Rudfichten berfliegen, fo weiß ich den Grund nicht gu entratfeln. B. v. B. [Bartmann] denkt und handelt — besonders in dieser Sache fürtrefflicht er hat alles gethan, was er thun konnte! Zwey Rescripte find ausgefertigt und vom fin: IN: unterzeichnet, welche alle billigen Wünsche befriedigen 2). Eine

<sup>1)</sup> J. II. Sabo, mit dem Bed in Ilfänden icht scheft finde, hatte, wie später Dalberg, Kompetenzernstinstit en it Bed. Er berichtete an den Kurfürfen, Bed habe nach seinem Dienflantritt in Ilfänden sich siegel steden lassen, welches das kursükssich Unopen zeigte und die Umschrift: "Oberedietlind bes kurpfalbarerichen Theaters" trug: mit diesem siegle er gewöhnlich, nur nicht die Berichte an den Cheuterkommissa (Wado). Das habe ihm "eine vermehrte Gehässgleit des Pablistums" gugegogen. (Grandaur, Chronit d. Mänchn. Hofth, S. 5.5.)

<sup>2)</sup> Dgl. S. 104. — 3m Staatsministerium war damals an Stelle des frh. frang Carl von Hompeich als Leiter des Departements der finanzen der bisherige Auftusminister Reichsgraf

Erinnerung - ohne Deranlagung - founte von hiefigem finang III: nicht gemacht werden; dieß ftritt gegen den Geschäftsgang; aber jegt hat fic eine folde Deranlagung gefunden: durch ein abermahliges unverschämtes Begehren des J. M. de Quaglio 1). Diefes contraftirt qu fehr mit der gegen ibn erlagnen definitiv Sentenz und mit der Ungewißheit des fünftigen Schiffahls des Mannh: Th; und nothigte daber - oder veranlagte meniaftens - eine Erinnerung bey höchfter Stelle. Diefe Erinnerung ift geftern abgegangen, und es lagt fic boffen, daß nun die höchite Resolution über die beiden Rescripts Dortrage pom 2. dec; erfolgen werde; wenn folche nicht ichon unterwegs ift. Sollte auch hierauf - gegen alle Erwartung! - feine Entscheidung erfolgen, dann bleibt wohl nichts übrig, als daß Ihro Ercelleng eigenhandig an den Churf: fdreiben, ibm fo furg und frafftig als moglich die Lage des Theaters und das fcbrefliche der Ungewifiheit der Mitglieder fcbildern und auf eine enticheidende Erflärung dringen, mit dem Bufan, daß bochdiefelben von allen Mitteln der Erhaltung nun ganglich erschöpft - fonft genothigt feyn - die Befellschaft auseinander geben gu lagen. Dabin wird es aewiß nicht tommen! Die gutigen und menschlichen Gefinnungen des Churfürften werden ihn dann bestimmen, einen entscheidenden Machtspruch ju thun. Der Dorschlag einer aufzunehmenden Summe wurde fehr großen Schwierigkeiten unterliegen, die icon bestebenden Schulden gur Ungeit in Unregung bringen zc.

Und wie lange konnte ein foldes abermabliges palliativ - das moral: Leben des Th; friften? Solange das Schiffal des Theat: mit der Ungewißbeit wegen dem linten Rheinufer in Beziehung ftand, ichien es flug gu laviren. Jegt aber, ba man bierüber vollig im flaren ift, fan man nur darüber balanciren, ob man mit den noch übrigen Ginfunften der Pfal3 - das Theat: in Mannheim erhalten fan und will? oder nicht? Bewigheit, Entscheidung! Dieg muß Ihnen, dem Dubl. - und besonders den Mitgliedern des Theaters und Orchesters über alles geben! So denkt auch mein fürtrefflicher freund über diefen Gegenstand. Dieleicht fließt eine fleine Privat Ungelegenheit mit diefem größern gufammen, und dieß mare mir febr lieb! binnen wenig Wochen muß alles enticbieden feyn, ich hoffe noch immer - fehr gunftig! und habe Grunde gu diefer hoffnung! Der Cod des Jul: Quaglio hat mich ins innerfte erschüttert! ich wurde mir die größten Dorwurfe machen, wenn ich nicht feine Bieberverfetzung auf fein wiederholtes dringendes Bitten - mit ungehenrer Mühe durchgefest hatte. Er hat dieß freilig in Mannheim niemand gestanden, aber es mar leider der fall!!!

Cheodor Copor Morawight getreten; Leiter des Departements der auswärtigen Angelegenheiten war Joseph 5rft, v. Montgelas, Leiter des Departements der Justiz Friedrich 5rft, v. Deptriling. Das Protofoll in den Ministerialkonferenzen, in welden dem Karsfärften Dorträge über die wichtigsten Staatsangelegenheiten gehalten wurden, führte der geh. Konferenzistertär, wirkl. Nat Egidius Kobell. In den Briefen Becks sind noch erwähnt der geh. Referendar im sinanzisepartement Leopold frie. v. Bartmann und der Legationsrat im Departement der ausw. Angelegenheiten Carl Vaque Ringt.

<sup>1)</sup> Gio. Maria Quaglio war für feinen nach Manchen berufenen Detter Giulio Quaglio vom 1. Januar bis Dezember 1801 in Mannheim engagiert.

Wie es auch tomme - hoffe ich den milden himmel der Pfalg in diefem Jahre gu feben . . . "

9. Dalberg an Beck, Mannheim, 8. febr. [80] (eigenbandige Kopie).

"Don München aus meldet man mir, daß Ihre Derfetzung als Regisseur des hießigen Cheaters in Dorschlag sey, und ich vordersamst, hierüber zum berichtlichen Gutachten gezogen werden soll. Ungenehm wäre mir die Ausführung dieses Planes, wenn er wirklich wahr ist. Ausgegordert zum Bericht muß ich diesen gegenstand der höchten Entschliebung anheim stellen und werde hinzussügen, daß Sie die Eigenschaften eines Direktors vollkommen besitzen und ich vorher jederzeit mit Ihrer Theater Regie sührung zusrieden war." (Ogl. Pichser 173).

(0. Bed an Dalberg, München, [3. februar 180]. (8 5. 40.)

". . So rein und erhaben die Ubfichten bey meiner Bieberberufung waren, fo wenig entfprach der Erfolg in diefem barbarifchen Cande . . . Diefe Derfetung (nach Mb.) ift allerdings mein fehnlichter Dunfch. feitdem ich mich überzeugte, daß ich bier nur durch den Schutz des Regenten existiren fonnte . . . So fcmeichelhafft und ehrenvoll Em. Ercellen; fic über meine directions fähigfeit zu erflaren geruhen, fo berabfegend erniedrigend außerten Sie fich über meine Kunftler Eigenschafften! "Mein und meiner frauen Rollenfacher befegt"?? Was halten Ihro Ercelleng für mein Rollenfach? 3ch glaube, daß des mabren Künftlers fach bey feinem deutschen Theater fo befegt ift, daß feiner mehr bingutommen durfte; in den Dramaturaifden Derfammlungen, welche por 15 Jahren unter Ihrem Dorfite fo fehr gur Ehre und Muten der Kunft gehalten wurden, ichienen Ihro Ercelleng von der reinen Wahrheit diefes und ahnlicher Sate durchdrungen, follten Sie wirflich anderer Meinung geworden feyn? Wie? In diefem Mugenblick! wo nicht ein wahrer, denkender Kunftler mehr in Mannheim ift -! follte mein Rollenfach befegt feyn?" Er verlangt, daß ein Regisseur in Mh. unter ihm ftebe, denn er felbit fonne nicht mehr zum Regiffeur "berabiteigen", da er jest Direktor des Residenztheaters fei. Er verlangt ferner, daß der Regiffeur Ceonhard, dem er als Direttor fo fehr viel an Seit und Mübe fparen werde, fich mit feinem Schaufpielergehalt von 1200 fl. und dem Citel begnüge. [Dgl. B I, 1, 55.] In der Nachfdrift fagt Bed "Das Mannheimer Theater foll fo fteigen! wie das hiefige verfinken vermodern muß."

11. Beck an Dalberg, München, 15. febr. 1801.

"Die feste und immer gesicherte Fortdauer des Mannheimer Cheaters ist nun nicht mehr zu bezweiseln, wenngleich die Hauptsormalität so. h. das Reskript] vor der Hand fehlt . . ." Er macht einige Worschläge inbezug auf "die Arotwendigkeit und Möglichkeit der schnelleren Verbesserung" des Uth, Cheaters.

(2. Beck an den Kaffier Türk, München, 25. Kebr. 1801.

Betrifft die Idee einer Theateranleibe unter furfürstlicher Barantie. "Die damit nothwendig verbundene Garantie des Souverains - fettet diefen feiter an das Theater, und fo gar bey dem möglich en Austaufche 1) - ift diefes der Sagmen gu einer Derbindung mit dem neuen Regenten. Bott wolle dieg abgeschmafte Berücht durch einen glücklichen - andern Caufd - bald miderlegen! Meine iconften hoffnungen bestehen nur in der Derficherung: das die Pfalz unserem Churf; bleibt! . . Der friede ift nun aefchlogen, bald wird fichs entscheiden: was unfer Churfürst behalten und erhalten wird. Behalt er die Pfalz, wie ich von ganger Seele wünschel fo wird gang gewiß für das Theater in Mannheim - alles, was nur möglich ift - gethan werden! Was mich betrifft? bedurfte es faum noch der todtlichen Krantheit, welche ich vor einigen Wochen ausstand, um mich eine abermahlige Dersetzung nach Mannheim dringend munichen ju machen. Die Derhaltnife bier find fo meiner Matur - meiner Urt zu benten und empfinden entgegen, daß felbit die Begenwart und ausgezeichnete perfonliche Gnade des Churfürften - mir nicht Gefundheit und Ceben erhalten wurde . . . Da ich übrigens nicht auf mein Unsuchen - fondern durch höchften Willen hierher verfest wurde, fordert es meine Ehre, daß ich auch auf gleiche Weise wieder dorthin verfest murde . ."

13. Beck an Dalberg, München, 25. februar 1801. (8 S. 4.)

Das Bestätigungsrestript für das Mh. Th. ift schon seit 3 Monaten vom Finanzdepartement ausgesertigt, aber ihm sehlt die kursürstliche Unterschrift immer noch. Diese Derzögerung erklärt sich nur durch die politische Sage. Beck teilt den Inhalt des genaunten Restriptes mit. (Suschus von 12000 fl., hald aus der pfälz. Staatskasse, hald aus der pfälz. Kabinetskasse zahlbar, vom 1. Febr. an. (Vgl. S. 104). Er verbreitet sich dann des weiteren über die ökonomischen Verhältnisse des Mh. Th.'s. "... Jest wünsche ich der Teil flügel! wünsche, das der deutsche Sändersraß bald geendigt werden möge und mit dem Schikslasse Pfalz und Mannheims auch meine Tukunsst entschee Endertsche flagel! wünsche Schikslasse verden wöge und mit dem Schikslasse Pfalz und Mannheims auch meine Tukunsst entscheen werde! . ." (Val. Pickler 1735.)

14. Beck an Dalberg, München, 11. Upril 1801.

Die lang verzögerte Rückfehr des Kurfürsten wird am 14. erfolgen. "Gleich nach dieser Rüfkehr durften die größten und wichtigsten Beränderungen in den allerböchten Uemtern vorgenommen werden . . ."

15. Beck an Dalberg, München, 16. Upril 1801.

"... Gestern ward ich ins Geheime Cabinet gerufen, wo mir noch einmahl die Wahl gelaßen wurde, ob ich in meiner Stelle hier bleiben, oder zur Schonung meiner Gesundheit wieder nach Mannheim versezt

<sup>1)</sup> Der Übergang der rheinischen Pfalz von Baiern an Baden ftand bevor.

fesn wollte? Ihro Excellenz kennen meine Empfindungen. So sehr es mich schmerzen unuß, den Ort zu verlaßen, wo ein Kürstenpaar thront, welches von den hohen Kürstlichen Tugenden der Güte und Gerechtigkeit mir so ein reiches Maaß verlieh, so trößend sind dassür die Aussichten auf Sebens-Auhe und Lebens-Freude unter edlen, klugen und guten Meuschen! Anch habe ich die seste Susketung, von der Gegenwart des Durchl, kürstenpaares nicht viel entbehren zu müßen!

Ich habe mich natürlich fogleich nach den wesentlichsten Derhältnißen des Manuheimer Theaters erkundigt. Die großen Politischen Derhältniße und später die — kleinen — haben die höchste Entscheidung
bisher verzögert. Mit der Aussertigung der Rescripte in meiner Ungelegenheit werden auch die größern und wichtigern Rescripte für die
immerwährende Erhaltung und Dervollkommnung des Mannheimer
Theaters ausgesertigt werden . . . In der nächsten Woche wird alles
vorgenommen . . . So sest entscholsen der Churf: ist, seine treue Pfalz
in keinem fall zu vertauschen, so wenig ist auch von einer Dersetzung
der Dieasterien von Mannheim die Rede . . . "

[6, [7. Beck an Dalberg, München, [9. April [80]] (8 5. 4°) u. 20. April [80].

"Eben fomme ich von dem Gerrn Minister von Montjelas, und die ziemlich lange und wichtige Unterredung war gang jum Dortheil des Mannheimer Theaters. Der B. v. M: wird des Durchl, Churfürften festen Entschluß, das Mannheimer Theater febr gut und ehrenvoll für immer ju erhalten, auf alle falle befestigen . . . 3ch fand überhaupt den Berrn M. v. M: außerordentlich gufammenftimmend mit dem besten Willen des Durchl, Churfürsten, die Pfalz und das dortige Cheater betreffend, welches mir um fo erfreuliger war, als diefer und der herr v. hartmann alle Dfälgifden Staats und finang Befdaffte gang ausschlieflich unter fic haben nach der nenften Einrichtung. Geftern hatte ich auch eine febr lange und hochft wichtige Unterredung mit der Durchl. Churfurftin, welche nun felbit fich verfichert halt, daß alle ihr Gifer und befter Wille, die Kunft - hier - auf eine hohe Stufe zu bringen, vergebens ift! Sie hat mir die Unterredung mit Ihro Excelleng vorige Oftern ergahlt, mit Dant und Warme empfinde ich das Gute, was Ihro Ercelleng über mich angerten, befonders in den Worten: "hatte man ihn mir gelagen! Bier wird es mit ihm doch nie gut geben". Die fran Churfürstin hat von Ihro Excelleng die schmeichelhafftefte lleberzeugung und freut fich darauf, das Mannheimer Theater unter Ihrer Oberaufficht und meiner Leitung ju einem mahren Knnftinftitut wieder aufleben gu feben, indeg bas hiefige mit jedem Cage tiefer verfinken muß. 3ch habe meiner erhabenen Befdugerin gelobt, daß ich alles mögliche aufbiethen wollte, um ihre Wahl und ihr Vertrauen zu rechtfertigen, daß ich auf die frafftiafte Unterftugung ebenfo viel als auf die Kenntnife Ihro Ercelleng rechnen fonnte! Und ich bin verfichert, daß es fehr gewiß bald gelingen wird, das hoftheater der fleinen Proving - mit geringen Mitteln weit über das hoftheater der Resideng gu erheben, an innerer Dollkommenheit und Aufl. . " Aachschrift betr. einige Worte über "das moralische Beste des Mh. Ch.'s." "... Es wird ein schönes und angenehmes keld Ihrer Chätigkeit werden — Ihren eignen Ruhm und den des Cheaters wieder wie den Phönig aus der Asche steigen zu laßen . . . Woraus bestand der größte Cheil der Mitgl., welche einst den Auhm des M: Ch: überal hintrugen? Aus dort gebildeten jungen Leuten! Woraus jezt? Aus herbeigekommnen reisenden Rasters, welche Klittern und die Prätension en auf Künstlerverdienst ins Weite schiken — ohne innern Sehalt . !" (Vgl. Pichler 174, wo eine andere Stelle dieser Nachschrift wiederaegeben ist.)

18. Bedt an Dalberg, München, 27. Upril 1801.

"Aus der Transpiration eines leichten frühjahrs sieber begab ich mich heute früh zum In. Minister v. Montgelas, nach dringender Empfehlung und bester Tuscherung gieng ich zum Rath Ringel und empfahl es auch diesem sehr; er versprach mir auf das verbindlichste, zu erinnern und zu betreiben. Don da gieng ich zu hn. v. Hartun: [hartmann]. Dieser versprach, nicht einen Tag zu zögern . . . Ich hoffe, alle Papiere, sowohl die Ethaltung des Theat: . . und meine Unstellung mitzubringen. Ich treibe aus allen Krästen! Ich denke den 6 oder 7 May hier abzureisen; allein wenn ich alle die Weitläusstigteiten und Schwierigkeiten hier sehe, wandelt mich gleichwohl Besorgniß an, daß binnen 10 Tagen nicht alles ausgesertigt werden könnte! Das auswärtige Dep: ist aufs uene durch den Tod des rußischen K:¹) ausnehmend beschäftigt und in Baiern — o da giebt es viel zu thun! . Was bey dieser unseligen Eage sür das Mannh: Th: noch geschieht, thäte kein Staat in der Welt. Es wird schon aut gehen. . . "

19. Bed an Dalberg, München, 30. Upril 1801.

"... Dem Mannheimer Theater lächelt eine viel heiterere Aussicht entgegen in oeconomischer hinsicht — als vor dem Kriege! Es wird herrlich werden! Die bittlichen Anträge Ew. Exc. werden in allen haupt-Sachen genehmigt werden . . . Alles — Churf:, Minift: und — der trefsliche v. H: [hartmann] sind in der besten Stinnung für Mannheim und deßen Theater! Der Churf: sagte mir: ""ich will dassür thun, was nur immer möglich ist und erwarte, was Gutes zu sinden, wenn ich hinsonne."" Er hat die gütigsten, herrlichsten Empfindungen für Dort, er äußerte sich gegen mich mit einer Offenheit, die mich ebenso kräftig durchdrang als ehrte . . . Ich würde die Freude gehabt haben, alle Rescripte schlift zu überbringen, allein bis zur morgenden Ministerial Conserenz können sie noch nicht fertig seyn und bis zur nächsten – kan und mag ich nicht warten! ich brenne für Ungeduld, nach Mannheim zu kommen! . ."

20. Aurfürfil. Refkript an Dalberg, Beds Derfetjung betr. Munchen, 30. Upril 1801.

"Nachdem Wir gnädigst geruhet haben, den hiesigen Schanspiel-Direktor Beck und deffen Chegattin in ihrer bisherigen Sigenschaft mit ganzlicher

<sup>1)</sup> Der ruffifche Kaifer Paul I, ? 24. Marg 1801; ibm folgte fein Sohn Alexander I.

Belaßung ihrer dermaligen Dienst-Verhältnisse!) und Emolumenten, und ohne daß für einen noch für die andere durch diese Veränderung das mindeste Präjudig entstehen solle, wiederum zum Mannheimer National-Cheater zu versezen, so wird diese höchste Versügung dem Prässbenten und Cheater-Intendanten Freiherrn von Dalberg mit dem weiteren Unhang bekannt gemacht, daß von dem für beide ausgeworsenen Gehalt ad 3000 st. einstweilen 2200 st. von der Mannheimer, die zur Ergänzung sehenden 800 st. hingegen von der hiesigen Theater-Casse, jedoch gegen dereinstigen Rückersa, nach den herkömmlichen Raten demselben jährlich veradreicht werden sollen."

21. Brricht Bed's mit Randbemerkungen Dalbergs, 12. Juli 1801.

Schon hier beginnt der Konftift beiderseits mit den schärfften Mus-

Bed protestiert gegen willkürliche Machtsprüche Dalbergs; Dalberg wirft Bed ungebührliches und hämisches Benehmen vor. Es handelt sich dabei um die Unszahlung der Monatsgagen.

25. Dalberg an Beck, 20. Juli 1801 (eigenh. Entwurf).

Er verweift Bedt fein Benehmen. Er tonne nicht gulaffen, ichreibt er ihm, daß ein Direttor sich in feinen Berichten gur hoheren Stelle unbescheidener, derfelben Würde und Unsehen guwiderlanfender Ausdrücke mid ungeeigneter Unmerkungen bediene, wie in seinem Bericht vom 12. Juli.

25. Die Infendang an Beck, 9. Jan. 1802 (Ubschr.)

Da der Intendanz uichts davon bekannt fei, daß der Direktor Beck seiner Dienstpflichten als Schanspieler überhoben sei, so erwarte sie von ihm Bericht, auf welche höchste Verordnung diese Dienstbefreiung sich grunde, damit man bei der Rollenverteilung darauf Rücksicht nehmen könne.

26, 28. Beck an Dalberg, 10. und 11. Jan. 1802.

Durch die Kabinetsordre vom 30. April 1801 und mehrere nachherige Restripte sei klar ausgedrückt, daß ihm "eine ehrenvolle Mitwirkung an der Oberleitung" des Cheaters zugesichert sei. Auch durch die Derzleitung eines eiguen Inssegles sei die Direktion als "Stelle" zu betrachten. Er halte aus diesen Gründen den Erlaß der Intendanz für unangemessen gegenüber seinen Rechten.

30. Bericht von Bed mit Randbemerkungen Dalbergs. 15. Jan. 1802.

Dalberg schreibt: "Ein höchst erbarmliches Stück von Vogel ["Der erste führt die Braut heim"] übgab D. Beck frh. v. Dalberg zur benrtheilung; dieser, so wie h. v. Hacke (welcher dramatische Werke zu beurtheilen weiß), änherten, daß es mißsallen würde und müße, weil cs wirklich schlecht sey. D. Beck bestand hartneckig auf dessen aufsührung.

<sup>1)</sup> Darauf fußt Bed fpater in feinem Kompetengenftreit mit Dalberg.

Wegen den Gründen, daß es nichts kofte, wurde es gegeben und es misstel dermaßen, daß es vom ganzen publikum belacht, ausgezischt und num nicht mehr wiedergegeben werden darf — Ein offenbahrer zeit und Casse Einnahms Derlust."

31. Bech an Dalberg. "Von Hauf den 16. Jenner 1802."
Dalberg bemerkt oben auf dem Brief: "alß ich einstimmig mit dem Urtheile th. v. Hacks ein sehr schlechtes stück Dogels nicht gut fand und verwarf, schrieb mir Beck diesen Brief."

"Ew. Excellenz! Don den ersten Jahren meines hierseyns an habe ich Ihre Kunstwärme bewundert! Ihre persönlichen Verdienste verehrt! Tausend kleine Ausbrüche des leidenschafftl, jungen Künstlers haben Sie geschont! ich danke Ihnen dassürl ich hegte stets mit Issland gleiche Empsindungen! nichts hat diesen mehr geschwerzt, als die traurige Ersahrung, die er nie zu machen wähnte, daß es — — gelungen war, ihm die persönl. Neigung Ew. Exc: zu entziehen! Es ist — gelungen! Issland ist sür uns verlobren. Wer sie gestältet hat — hat es zu verantworten!

Seit 5 Jahren qualt den Bn. B. v. Hacke die Ambition um die Theater Intendancel 3ch fah das deutlich!!! So lange fich folche nur auf die hoffnung grundete, wenn Ew. Erc: gu einer bobern Stelle nach Munchen berufen wurden, war er mir der liebste Nachfolger. Uber da ich jegt febe, dag er Ew. Erc: Migmuth und Ectel gu geben fucht; da er Sie zu unnaturl, Barte reigt - die Saiten gewaltfam fpannt - und fprengen will; da ich Grund habe ju beforgen, daß er neft und Dolche zeigt - - wo feine find, da - halte ichs für Pflicht, Em. Erc: auf. mertfam ju machen! 3ch ehre Ihre Entschluffe und werde mich auch im mangenehmften Extrem zu fafen und zu nehmen fuchen mußen! Aber - dupirt - mugen Sie nicht werden! Man muß Ihnen nicht eine Stelle entliften wollen, welcher die Knuft einft fo viel verdanftel . . . Meine Ehre, Wurde und - Stelle - find mir beilig! ich darf mir felbit gegen Ew. Erc: - nichts vergeben! Sie felbit haben gu reine und erhabne Begriffe von mahrer Ehre - als daß Sie das migbilligen fönnten!

An den Durchl. Churf: habe ich mich noch nicht mit Vitten um Auseinandersetzung der Dethältnise, noch mit Klagen über willkürl. Beschräufung meiner Dorrechte gewendet. H. v. H. ist Ew. Eye: nacher Detter und hauffreund! wahrscheinl. sinden Sie es rathsamer — zu beobachten — als — vorzuhalten? er erzeigte mir viel Ehre und Gesälligkeit! Villige ich auch seine Mittel zu Erreichung eines Lieblingswunsches nicht, so weiß ich ihn doch zu achten und zu ehren! sollten aber Ew. Exe: sir nöthig sinden, ihn über das von mir eben gesagte näher ersorschen zu wollen, so sieden ich mich gar nicht — meine aus Veobachtungen gezogene Gründe ihm mündlich zu wiederhohlen."

37. Bericht Bed's mit Randbemerkungen Dalbergs. 6. Upril 1802.

Dalberg ärgert sich über die "unanständigen" und "beleidigenden" Unsbrücke, die Beck darin gegen "das verehrungswürdige, einsichtsvolle Münchener Publikum" gebraucht. Beck schreibt nämlich: "Die Nachrichten von München sind nicht der Wiederhohlung werth. Wer kan nur noch den mindeiten Werth auf die Aufnahme des dortigen Publikums fremder Künstler legen? Es war genug, daß man dort wuste: er gieng nach Mannheim. Ein Publ., welches eine Vigano zischte und Leoni!) herausrief — begiebt sich jedes Inspruchs auf Unpartheiligkeit".

38. Palberg an den Geh. Referendar v. Hartmann in München. Mannheim, 28. März 1802. Eigenh. Entwurf.

D. bittet ibn, er moge beim Kurfurften fur die Erfullung feiner an den Kurfürften gerichteten Bitte um Befreiung von den Theatergeschäften eintreten. "Ich wurde Bochdenfelben gu viel von ihrer Zeit rauben, wollte id Euw, Sochwohlgebohr, die grunden alle zergliedern, welche obgedachten wunfch in mir endlich gur Reife gebracht baben. Seit Berrn Bed's auftellung alf director mit alle den rechten und porrechten, welche Er alf folder in Munden genofen batte, ift mobl eine Intendance bier wie in München überfliffig, und eine bloke Bofthegter Commission, mit welcher fich der director gu benehmen hatte, murde gu führung diefes geschäftes hinreichen, fo bald Berr Bed wieder genesen feyn wird. Nach einem 23jahrigen, muhfamen, mit fo mancherley Derdruff und unannehmlichfeiten und bey nicht feltenen aufopferungen geführten Cheater geicafte wird man mir es nicht verargen noch migdenten tonnen, wenn ich mich febne, endlich alf unbefangener bloger guschauer die gruchte gu genießen, welche die dramatifche icone Schaufvielfunft dem geifte verfcaft und gu mancher Erhohlung wichtigerer geschäfte bient."

39. Dalberg an den Kurfürften, 5. Upril 1802 (eigenh. Kopie).

» Monseigneur! Apres un terme de 24 ans, que pour l'agrement et l'utilité de la ville de Mannheim je me suis chargé volontiers de la besoigne theatrale d'ici, je crois que sans indiscretion j'ose supplier votre altesse Sme Electorale de me délivrer gracieusement de cette intendance. 2)

Maintenant que Mr. Beck est place ici en qualité de Directeur avec les memes droits et le meme pouvoir dont il a jouit a Münich que dailleurs il entend cette partie, je crois Msgr, qu'une Intendançe theatrale de plus est aussi peù necessaire a Mannheim qu'elle l'est a Münich, où par une sage ordonnançe de V. A. Smc Electorale elle ne subsiste pas depuis longtems.

Si vous le permettès, Monsgr!, jenverai a S. Ex. le ministre Mr. le Comte de Montgelas un plan ulterieur a l'effet de la mettre sous les yeux de V. A. E.

<sup>1)</sup> Das berähntte Tängerpaar Digano gaftierte 1796 in Mänchen und wurde so glängend dassiehft bezahlt, daß man ausrechnerte, jede Minate ihrer pas de deux foste 200 Gulden, und Opposition gegen sie machte. In demiesben Jahr wurde Mad. Leoni als erste Tängerin engagiert.

<sup>3)</sup> Wenn f.h. v. Hade wirtlich, wie ihm Bed in IR. 31 vorwirft, nach der Intendang gestrebt hätte, so wäre es doch für Dalberg, falls er ihn unterftägen wollte, ein leichtes gewesen, ihn dem Rurfärften bei bieser Gelegenheit als Nachsolger zu empsehlen.

Ce plan contiendra les moiens et un arrangement nouveaû d'apres le quel je crois que sans Intendance particuliere le theatre d'ici pourra subsister solidement . . .«

- 40. Bartmanns Antwortschreiben, Munchen, 6. Upril 1802.
  - ». . . Eure Excellenz haben sich dem Schönen und Nüzlichen der Bühne mit so viel Liebe und Verdienst gewidmet, dass eine Losssagung von der obersten Pflege Ihrem dankbaren Liebling eben so empfindlich, als es Ihnen selbst unmöglich seyn wird, mit dem Zurücktretten Ihrer Person die unzähligen Denkmäler Ihres in den Annalen der Kunst lebenden Namens zurückzunehmen.

Seine Churfürstliche Durchleucht werden Sich Selbst in dieser personellen Angelegenheit die Entscheidung vorbehalten.« [Eine Untwort des Kurfürsten scheint nicht erfolgt gu fein; vgl. 27r. 48 u. 49.] 45, 46. Bed an die Intendang, 22. und 28. Upril

1802 (Ubschrift).

- ". . In Munchen war ich mitwirfende oberfte Stelle wie Berr Rath Babo," Trot der Bestätigung diefes Derhaltniffes durch mehrere Reffripte "glaubt eine Kurfürstliche Intendance fich erlauben zu durfen, mich als Subaltern betrachten und behandlen zu mogen". Er verlangt, daß die Intendang: 1. Theaterangelegenheiten direft und fobald als möglich an ihn gelangen laffe, 2. den vom Kurfürsten bei den Stellen eingeführten Kommunikativftil anwende, da er Schriftftude mit der Uberfdrift tit. Bed oder im Stil der Weifungen, Derweife oder Erlaffe in der folge nicht mehr annehmen werde. In Ur. 46 begründet er ausführlich feinen Standpunkt.
- 47. Schreiben Dalbergs an h. v. hartmann, 26. Upril 1802 (eigenh. Entwurf).
  - ". . Bestimmten mich feine fonftigen grunde, mich vom Theaterwegen befreyt zu feben, fo wurde mich das zeitherige betragen des Geren Bed's endlich dazu nothigen . ." Er legt ihm die einzelnen Momente feines Konfliftes mit Beck ausführlich dar.
  - "... Wie fan ich unter folden Derhältnigen Intendant feyn? [Diefer Satz ift im Entwurf wieder durchgestrichen.] Langit fcon wurde ich mich gegen Becks anmakungen, neckereven und den ungrtigen ftil fo mander feiner ichreiben und berichte beflagt haben, hatte ich ibn nicht fcohnen wollen. Endlich aber muß ich feine anmagungen mit Belegen höchsten orts einsenden und gehorsamft bitten, ihn in die vormahligen fcranten gurudgufeten, unter benen er allein ein gnter Regisseur feyn fann. Jede Beck ertheilte neue gewalt verleitet ibn gu übermuthigen anmagungen. Diefer ichauspieler ift in der that wie ein Kind, jede vermehrte gewalt ift ihm wie des Kindes Banden gefährlich, es verftimmelt fich und andere damit. Er war ehedefen ein guter Regisseur; alf directeur eine besondere ftelle bildend, mit befonderen Dorrechten verfeben ift er aber dem gangen icablich und dem publifum in Mannheim dermahlen eben fo gehafig, alg er es bekanntlich dem Munchinger war

Wer kann unter solchen umftänden es nicht gang natürlich finden, wenn ich frey von den Cheater geschäften zu seyn wünsche und verlange? Soll ich nich serner den beständigen Beetsichen Aeckereren, wiedersprüchen und anmaßungen, seinen Orohungen, mich schon höchsten orts verklagt zu haben, aussetzen? Tein, für keinen preiß in der Welt . . ."

- 48. Ausführliche Eingabe Dalbergs an den Kurfürsten. 29. April 1802. Genaue Darlegung der Beckschen Angelegenheit mit 20 Beilagen (von diesen sind die Originale an ihrer Stelle in diesem Fascikel eingefügt, vgl. auch L IV, 1).
- 49. Brief Dalbergs an den Minister v. Montgelas, 1. Mai 1802 (eigenh. Entwurf).
  - Um 5. April (27r. 39) habe er an den Kurfürsten geschrieben und seine Entlassung erbeten, habe aber noch keine Entschließung erhalten. Er bittet um Unterstügung seines Entlassungsesuches und hebt wie in 27r. 38 hervor, daß eine Hostheater-Kommission wie in München, welcher der Theater-Direktor zu subordinieren sei, "zur führung der Zühne hinreichend" sei ).
- 52. Bed proteffiret gegen einige "dem Cheater evident nachteilige Berfügungen" Dalbergs. 8. Oft. 1802.
  - Es handelte sich um die Ersaubniserteilung zu einigen Kunstreiteraufführungen. Er fügt hinzu: "im Namen meiner Psticht, welche mir besiehlt, zum Wohl dieses Instituts als beis nicht untergeordnete Stelle mitzuwirken."
  - 55. Beck an die Intendanz, 3. Nov. 1802.
  - "... Es scheint eine durfürftl. Intendance sucht gestisentlich Schein-Unläße zusammen, um eine Autorität zu exerciren, die derfelben nicht zusteht, und einen durch Diensteifer in frankhafften Sustand gerathnen Vorstand durch absichtliche Kränkungen und Beleidigungen aufs neue bis zur ganzlichen Dienstunfähigkeit herabreißen zu wollen ..."
    - 57. Dalberg an Beck, 21. Nov. 1802 (eigenh. Entwurf).

"Nachdem Endesnuterzeichneter bey der hohen Badischen Occupations Commission bereits unterm 20sten dieses erklärt hat, daß er sich sernerhin in Theatergeschäfte nicht mehr einzumischen entschlossen sey, so wird diese erklärung dem Churs. Hos The. directoren Herrn Beck andurch mit dem beysügen bekannt gemacht, daß es ganz von ihm abhange, sich geeigneten orts zu befragen, wie er sich jezt und künstig als director der bühne zu verhalten habe, welch ein so anderes derselbe zugleich sämtlichen theater Mitgliedern bekannt machen kann." (Trägt den Expeditionsvermerk, aber bereits am 28, Nov. nahm Dalbera seine Demission zurück.)

<sup>1)</sup> Dalbergs Beschwerden kamen in eine sehr unganstige Zeit, denn bereits war der Übergang der Pfalg an das martgröff, Haus Baden im Werk. Im Aug, 1802 wurde bekannt, daß die Ofalg an Baden gefallen sei. Um 14. Dez. 1802 erhielt Dalberg seine Eingade ?ir. 48 von der babischen Occupationstommission "zum gutsindenden Gebrauch" zurakt. Ogl. ?ir. 67.

## 58. Dalberg an Bech, 3. Dez. 1802 (eigenh. Entwurf).

"27och besteht die vorhin gnadigft angeordnete Theater Intendance (val. 27r. 62) fowohl alf die gefegliche ordnung, auf welche gur erhaltung des theaters dagelbe von feinem urfprunge an bif jett gebaut mar. 27ach diefer Dorausfetjung war es obgedachter Intendance anferft auffallend, daß der ichauspieler und theater director tit. Bed (denn alf ichauspieler fteht derfelbe noch in gehalt und pflichten) ohne vorherige aufrage und anzeige bey der Intendance eigenmachtig eine reife von bier fnach Karlsrube] unternommen, fodann nach feiner guruckfunft von dem ftadt. fündigen, unterdeffen vorgefallenen auftritte mit dem fcaufpieler Zimmermann 1) noch big jetzt die mindeste anzeige ber der geeigneten höheren Theaterbeborde nicht gemacht bat . . Bev einer folden unordnung und gefeiloken Insubordination fann fein theater bestehen, es geht daber dem directoren tit. Bed die ernstgemegenste Weifung gu, fich in gufunft bey Dermeidung ftrengfter abudmig folder willfürlichfeiten in gufunft gu ent. halten, wiedrigenfalf die gnädigft angeordnete Theater Intendance durch anzeigen höheren orts fich jener bejngnifen bedienen wird, welche in der geseglichen ordnung gegründet find. Don gnädigft angeordneter Intendance wegen."

## 59. Bed an Wöltenradt, 3. Dez. 1802.

Er teilt ihm mit, daß er auf den "alle höchften Verordnungen so ganz eigenmächtig unbefugt und leidenschaftlich mit Füßen treten wollenden Erlaß" gar keine Untwort zu geben imstande sei. Er wälzt die Schuld auf den Regisseur, erklärt aber zu dessen Entschuldigung, Dalberg habe ihm die Unziege von der Niederlegung der Jutendanz gemacht; er habe nicht wissen können, wie wenig Ernst es dem Jutendanten damit gewesen sei."

62. Dalberg an die Orrupationskommission, 4. Dez. 1802 (eigenh. Entwurf).

Nachdem die Kommission am 27. Nov. bekanut gegeben habe, daß das ganze Cheater mit allen seinen bisherigen Einrichtungen provisorisch bestätigt sei, habe er es für seine Psicht gehalten, provisorisch zum Besten des Cheaters die Ceitung als Chef und Intendant weiterzusühren. Klage über Becks Anmagung (Original: GLU. Mh. 3702).

# 64. Beck an die Infendanz, 13. Dez. 1802.

Er teilt mit, daß er bei der markgräft. bad. Kommission wegen seiner gänzlich zerrütteten Gesundheit, um einen Urlaub von einigen Wochen eingekommen sei. [Das Urlaubsgesuch wird genehmigt vom Markgrasen selbst, nicht von der Kommission. GEL. Mh. 3702.]

# 65. Beck an Wöstenradt, 14. Dez. 1802.

"Ich bin fo frank als diesen Merz, ich glaube, ich bin töblich. Ich fühle Stiche in der Brust — werden sie entzündlich, so ist's bald aus.

<sup>1)</sup> Derfelbe erichien gur Dorftellung vom 30. Mov. nicht, weil er betrunten gu Baufe lag.

Der Urzt hat mir auf das feverligste anempfohlen: alle Geschäfte und jeden Derdruß zu meiden.

Ich habe deghalb höchsten Orts um gofte dispensation gebeten; ich habe dieß der Cheat.: Intendance gemeldet. Gleichwohl erhalte ich heute die Beilage [nicht bei den Ukten]. Die Ueberschrifft zeigt mir schon aus der willkührlichen herabsehung, was ich vom Inhalte zu erwarten habe. Ich darf es nicht wagen, den Innhalt zu lesen. Ich sende dieß dem lieren Consulenten, um die geeignete Unzeige und Gebranch zu machen. Man schont ja das kranke Chier — soll denn ich nicht ruhig sterben können?"

68. Dalberg an die Verupationskommission, 18. Dez. 1802.

Er schlägt die Pensionierung Becks vor mit einem lebenslänglichen Ruhegehalt aus der Theaterkasse "unter der Bedingung, sich ruhig zu verhalten". Er wünscht den Schauspieler Prandt vom Frankfurter Nationaltheater engagiert zu sehen, (Original; GEU, Mh. 3702.)

70. Bed an Dalberg, 18. Dez. 1802 (12 Seiten folio).

"Die erste und eigentlichste Quelle meiner Krankheit ift notorisch und unbezweiselbar: ""die hänsung nuverdienter Kränkungen und wilksührlicher, gesuchter herabsehungen für rastlosen Diensteifer". Aur da, als Ew. Excellenz im Bade waren, erhohlte sich mein Körper durch Ruhe des Gemüths. Die Ürzte und das ganze hießige Publifum sind Seugen dieser Wahrheit. Auf meiner Deputations Reise nach München und Carlsruhe habe ich mein eignes Juterese ausgeopfert, um dem Publiso von Mannheim sein Cheater zu erhalten. Ich habe die Verpflanzung nach Würzburg unter meiner alleinigen Direction ausgeschlagen, bin nach Carlsruhe gereiset und habe aus herz und Seele so warm, eindringend und wahr gesprochen, daß der menschensreundliche Monarch und Seine herrn Minister bewegt — und zu den günstigsten Juscherungen bestimmt sich erklärten.

Dieg war das 2te mahl, dag ich für die kunfftige Erhaltung diefes Theat: alle meine Kraffte aufboth. Das erfte mahl geschah gu jener Beit, als Ew. Erc: das gange hießige Theat:, den größten Theil der Mitglieder, das Orchefter und alle die vielen vom Theater lebenden, unt er geordneten Individuen - einer Bofftelle in Munchen aufopfern wollten (laut Brief an mich vom 5, April 1799). Damahls erhielt ich es durch einen dem Durcht. Churf v PfB: eigenhandig übergebnen und von mir in Eil zu Munchen entworfnen Erhaltungsplan." Er refapituliert die letten Ereigniffe und fahrt fort: "Ich fammle den legten Reft von Kräfften, um diefe Darftellung niederzuschreiben, welche einft gerechten Souverainen und jedem denfenden und fühlenden Wesen im deutschen Publito beweisen werden, bis zu welchem Grade Derhetzung, Perfonalhaß und Eigenmacht den durch Geburth und Würden erhabnen Edeln verleiten fonnen . . . 3d felbft erfenne Em. Ercelleng zwar als erfte - por. figende - und vorgefette Stelle über alle gum Theater geborige Individuen, aber nicht als Vorgefegten der Direction . . . Man hatte ju flare Beweise von meinen Kentnigen, meinem Diensteifer, meiner Treue, um mich in ein untergeordnetes, abhangiges Derhaltnig au fegen, welches mir die Krafft und Mittel geranbt hatte, nuglich gu fern. Und - habe ich nicht genügt? . .

Die Würde meiner Stelle, mein coordinirtes Dienftverhaltniß, felbft die Ehre, die mir als Schrifftsteller fo vielfaltig bezeigt wird, alles dief hatte Em. Erc: doch bewegen follen, in Ihren Erlagen an mich jene Urbanitat des Styls zu mablen, durch welche der vornehmere die Bemuther und gangliche Ehrerbietung gewinnt, ein Bebrauch, welchen die in jeder Binficht ruhmvolle Derfagung in den Baadifchen Staaten gum Mugen des Gangen und jur Sufriedenheit aller Theile fo weife eingeführt hat!

Stat deffen fuchten Em. Erc: besonders feit diefem Jahre die Unlage auf, um durch Innhalt und Styl, den fein Prafident gegen den unterften Schreiber braucht, mein Ehrgefühl zu verwunden und meine Macgiebigkeit ju ermuden. 3ch fan durch alle meine Papiere gur hochften evidenz beweisen, daß ich gegen Em. Erc, ftets die größte Chrerbietung bezeigt habe; wie vieles habe ich mir gefallen lafen, das ich nicht hatte mußen, um der Ruhe willen? Allein, je mehr ich gutmuthig nachaab, je hefftiger wiederhohlten fich Kranfungen und Berabsegungen . . .

Mit großer Derehrung deute ich an die Derdienste gurut, welche Em. Exc: einst fur dieg Theater hatten! Ich felbst empfieng aus Ihren handen die Preif medaille fur die beste Beantwortung der dramaturgifchen fragen. Damahls muften Em. Erc: dieg Inftitut academifch, die begern Künftler als denkende, nügliche Wefen gu behandeln! Aber wie fo gang hat fich dieß geandert! Seit 7 Jahren ward das Theater gang nach Laune und Willführ regiert. Wie tief wurde Iffland als Regigeur gefrantt und erniedrigt! 3ch besitze in den damabligen Berichten und Bescheiden die auffallenoften Beweise. Und wegen Schuld ift's, das Mannheim den größten deutschen Künftler verlohr? Die Kunft in Mannheim wird noch lange trauren, daß Em. Erc: damahls durch bofe Rathgeber dabin fich leiten ließen, diefen fo redligen und guten Menfchen als grofen Kunftler fo fehr mit Barte und Schweigen guruf ju ftogen - dag man ibn verlohr,

Wie tief murde in meiner Abwesenheit der Regigeur Ceonhardt er' niedrigt, gegen die Untergebnen compromittirt und fo gar fur Band. lungen, welche er auf wiederholte ansdrufliche Befehle der Intendance vollzogen hatte, fpaterhin mit den harteften und ungerechteften Verweisen bestraft, fo dag er mehr als einmahl Em. Erc: feine Stelle zu fugen legen mufte. 3ch bin es folglich nicht allein, der in einer Menge der flarften fdrifftlichen Beweise die gerechteften Be. fdwerden darzulegen vermag. Mir gefdieht, was den andern vor mir geschah . . .

Mur der Durchlauchtigfte (fünftige) Churfurft von Pfalgbaaden fan über die Bufunft entscheiden. Er tan mich gang von meiner Stelle entfernen, aber gewiß auf eine ehrenvolle Urt! Er ift gerecht und weise! Er wird prufen und untersuchen. 3ch fan jede Stelle diefes Schreibens, San für San auf das bundiafte beweifen und belegen. 3ch fan mich por jedes Bericht, jede Commission ftellen und alle meine Directions Bandlungen auf das flarite rechtfertigen; ich tan beweifen, daß ich zweimabl das biefige Theater von dem tiefften Derfall durch Anarchie. moralifd und artiftifde Gerruttung wieder gur Wurde eines Kunftinftituts erhoben habe. 3ch barf dieß Schreiben dem Tribunal der Publicitat vorlegen, das Publifum Deutschlands und Mannheims insbesondere mußen erstannen, Thatfachen gn finden, die fich nicht fur möglich denken ließen. Diefe Schrifft ift die nothgedrungene Erflarung auf die graufamften und unrechtmäfigften Gewaltshandlungen! Alle meine Bitten, die Darftellung meiner ganglich gerrütteten Gefundheit - nichts fonnte mich fcuten gegen die mit jedem Tage fteigenden gefuchten Berabwürdigungen. 3ch muß endlich diefe Erklärung von mir geben. Sie ift acht und wahr! Sie nuft nur endlich meine Anhe, meine Chre herstellen. 3ch wurde mich feinen Augenblid fcheuen, fie fogar in den Banden des erhabnen Churfürst Erzfauglers [Karl Theodor von Dalberg] gu feben, in der reinen Ueberzeugung, daß diefer fo ruhmvolle fürstliche Philosoph und Menschenfrennd alles das in hohem Grade migbilligen wurde, was diefe Thatfachen beweisen."

75. Erlaft Dalbergs, 8. Jan. 1803.

Beck wird "bis zur Wahrnehmung eines seinen Derhältnissen mehr angemessenen Subordinationsgeistes" von seiner Direktorstelle von Dalberg suspensionert. Beck nahm die Suspension mit Auhe au (vgl. Ar. 79) und erklärte, er werde ohnehin aus Gesundheitsrücksichten um seine Entlassung einkommen. Ar. 80 b ist ein nicht ausgesertigter Erlaß betr. die Aushebung der Suspension vom 8. Jan. 1803.

80. Eingabe Dalbergs an den Markgrafen, Mannheim, 25. Jan. 1803 (Kopie).

Er bittet um Aushebung der völlig übersüssigen Direktorstelle und Pensionierung Becks, der wegen seiner auszehrenden Krankheit keinen Dienst als Schauspieler leisten könne. "Gnädiger herr! Alsdann erst läst sich bald ein vollkommen gutes, der Stadt Mannheim so angenehmes als nügliches Cheater herstellen, auch näher planmäßig vorlegen, wie das Mannheimer Theater einst mit dem Karlsruher in Derbindung gesetzt werden könnte; daß diese beiden Cheater einst zusammen verbunden, seiner Zeit die vollkommenste Bühne Deutschalds werden kann und wird, läst sich mit Grund behaupten." (Dal. S. 186.)

84. Staatsminister v. Edelsheim an Dalberg, Karlsruhe, 6. febr. 1803 (nur die Unterschrift ift eigenhändig).

". . . Unter Doraussetzung dieser aufrichtigen Gesinnungen kann ich nicht bergen, daß die dermalige Lage der Direktor Vecksichen Ungelegenbeit mich um so mehr bekümmert, als die bisher ununterbrochen befolgte und allgemein anerkannte gerechte Regierungsgrundsätze des Durchlauchtigften Markgrasen, meines gnädigsten herrn, dabei einigermaßen übergangen scheinen dürften.

50 fehr auch immer das Benehmen und die handlungsweise des Direstors Beck in verschiedenem Vetracht Misbilligung verdient, so is doch Eurer Ezcellenz genaues bekannt, daß er — durch die erst späte dahier zur Kenntniß gekommene — kursürst. Reftripte und vermöge seiner dadurch begründeten Coordinierung zu den Unsprüchen auf unabhängige Selbständigkeit sich gewissermaßen antorisiert glauben konnte. Hieraus scheint die natürliche folge zu sließen, daß er doch nicht wost ohne vorher behörig vernommen und gehört worden zu sein, von der in solcher Maße ihm übertragenen Direktors Stelle suspendirt — und alle Untergebenen der folgeleistung gegen ihn hätten enthoben werden mögen, um so weniger, als nach der hiesigen Versassung eine solche Derstägung ohne vorherige Anzeige nud höchste Genehmigung — außer geeigneten Criminalfällen — gegen irgend einen Diener nicht stattsindet; es werden auch hiervon abweichende Principien unter Carl friedrich zuverlässig nirgends Eingang sinden.

Bed verlangt unn eine genaue gerichtliche Untersuchung; dem geringsten Unterthau Sr. Hochsürftl. Durchl. wurde noch nie dieser Weg und die gewissenhafteste Rechtspstege versagt; er vermeint, Kränkungen erlitten zu haben, und so sehr vor dem Publico beschientigt zu sein, daß seine Ehre und Reputation eine össentliche Rechtsertigung bedürse; er hat bekanntlich die angesehensten Schriftsellern zu eistrigen Freunden, die sich seiner zuwerlässig mit der wärmiten Chätigkeit überall annehmen werden, und wird nicht das Interesse für ihn sich noch dadurch erhöhen, daß er gesährlich krank darnieder liegt, und seine Familie solches größtenteils dem ihn immer tieser beugenden Kummer zuschreibt? Er wird sich noch werdengen, und historischer kleunfück, sei es auch ohne weitere Unmerkungen, in historischer Holge dem Druck endlich zu übergeben und das unparteissse Urteil des Publikums deßfalls anzurufen!

Ware es denn nicht möglich, den hieraus so mannigsach entstehenden unangenehmen Verlegenheiten auf irgend eine Art vorzubeugen, um solche durch mildere Einleitungen noch in Seiten also zu beseitigen, daß jene frankende Suspension in eine schiftliche Vispensation verwandelt würde und eine ehrenvolle Juruhesetzung mit angemessener Pension zur Folge batte."

86. Palberg an v. Edelsheim, 18. febr. 1803 (eigenb. Entwurf).

Entschuldigt die Derspätung seiner Untwort mit einer bedeutenden Unpäßlichkeit, die ihn von allen Geschäftsarbeiten abgehalten habe, und such seine Dersügungen gegen Veck zu rechtsertigen. "Ich kann es meines orts ganz wohl geschehen laßen, daß Veck seine Klagen entweden an eine hießige Gerichtsstelle oder gar vor das Eribunal des publikums durch den weg der publizität bringe, denn ich bin zum voraus vollkommen überzeugt, daß er uach der vollkandigen Uktenvorlage in dieser sache auf ein so anderm wege scheitern wird."

88, 90a. Auszug Geh. Ratsprotokolls, 8. u. 23. März 1803. Die Sufpension Becks wird aufgehoben, Beck aber gleichzeitig pensioniert mit einer "seinen lange Jahre hindurch geleisteten ersprießlichen Diensten und ausgezeichneten Calenten augemessenen Pension aus der Theaterkasse." Ferner wird bestimmt, daß Beck 800 fl. jährlich aus der Theaterkasse erhalten, seine Gattin aber ihren Gehalt von 1000 fl. weiterbeziehen solle.

## Beilage:

Bed'iche Regieberichte. fasc. 1-6.

Diese sechs fascikel Regie bezw. Direktionsberichte Becks sind eine wichtige Quelle für die Cheatergeschichte der Jahre 1795, 1797, 1798, 1799 u. 1801.

1: Okt. u. Aov. 1795. II: febr. bis Dez. 1797. III: Januar bis Juni 1798. IV: Juli bis Dez. 1798. V: Januar bis August 1799. VI: Mai

bis Dezember 1801. (Direftionsberichte.)

Die umfangreichen und eingehenden Berichte find von Bed eigenhändig aefdricben. Don den häufig dazugehörigen Beilagen (Briefen 2c.) find nur wenige miteingeheftet. Die Berichte find auf halbseitig gebrochenen foliobogen aufgezeichnet, von denen Beck in der Regel (und nur mit wenigen Ausnahmen in I und II) die rechte Galfte beschreibt, mabrend die linke fur Dalbergs Rand. bemerkungen und Refolutionen freibleibt. Diefe eigenhandigen Randbemerkungen Dalbergs find fehr reichlich und wertvoll. Die Uberhäufung mit Staats. geschäften, die Dalbergs gange Kraft in Unspruch nehmen, machten diese Urt des fdriftlichen Derkehrs zwischen Intendang und Regie nötig, die jedoch der bei der Theaterverwaltung nicht zu entbehrenden Schnelligfeit der Entschluffe und Magnahmen nicht gerade forderlich war. Die Berichte geben uns einen genauen Einblicf in die alltäglichen Beschäfte und Sorgen der Theaterleitung, fie enthalten Repertoireentwürfe, Ubanderungen, Befetzungsvorschlage, Bemerkungen über nen gu erwerbende Stude, über gu entlaffende und neu gu engagierende Mitglieder, über Gaftfpiele, furge Kritifen der wichtigeren Dorftellungen, Klagen über Unvollständigkeit und Mangelhaftigkeit des Personals u. f. w. Ein vollständiger Abdruck der fechs fascikel - nach Urt der von Marterfteig veröffentlichten Protofolle des Unsichuffes - war aus raumlichen Grunden nicht möglich, empfiehlt fich jedoch auch nicht, da diese Berichte den Ausschufprotofollen an litterarifdem Wert feineswegs gleichfommen. Sie enthalten aber doch fo viel Intereffantes, daß einige Auszuge daraus hier mitgeteilt werden follen; allerdings enthalten diefe Auszuge bei weitem nicht alles, was die Deröffentlichung lohnen wurde,

Ι.

Regieberichte mährend der Belagerung, Oktober und Bovember 1795.

Bereits im Oftober 1795 war Bed, der vertretungsweise die Aegie führte, amtsmüde. "Heute habe ich den unbeschreiblichsten Widerwillen gegen die führung der Regie bekommen," schreibt er am 20. Okt. Dalberg bernhigt ihn: "lagen Sie sich durch solche bauerngrobheiten [des Schauspielers Müller] nicht abhalten, das möglichte zur Erhaltung ungeres Cheaters bezzutragen . . bey ähnlichen Vorfällen sammeln Sie nur Ihr kaltes Blut, und erhitzen sich nicht, mein lieber Berr Beck."

Dalberg, 21. Oft.: "Das fortspielen halte ich für rathsam, mehrere logen abonnenten haben gestern u. heute schon ihr logen geld geschieft. . Die Franzosen standen der stadt näher, und mit Kugeln u. d. m. bedrohend, und wir spielten während dem Kanonendonner doch sort; warum sollten wir denn jezt, wo die Kayserlichen weiter noch vor der Stadt stehen, nicht auch spielen? Es ist za eine angenehne Terstreuung, und zu dem wäre es nicht möglich, bezahlen zu können, wenn nichts mehr baldigst zur cassa eingienge. Bedienen Sie sich dieser gründe, um den Intendance . besehl daranf zu bauen, damit alle wissen, warum es rathsam ist, fortzuspielen .."

Beck, 5. Non.: "Gestern war ich 3 mahl und heute 2 mahl bei Gen: Montaigu som franz. Kommandanten]; endlich tras ich ihn. Ich suchte es einzuleiten, das er eine Urt Unsuchen oder wenigstens oberstächliche Dersscherung, das man nichts zu besürchten habe, von sich gäbe, aber er wollte und konnte sich auf nichts der Art einlaßen. Man würde es gerne sehen, wenn Comedie gegeben würde, dieß war alles, was ich erhalten konnte. Im Gespräch meinte er sogar, das es möglich wäre, die Östr: griffen dann eher an, wenn sie Comedie vernnutheten. Was ist nun zu thun? Da noch immer Eeute zu 100 in den Kellern schlasen, so halte ich dassür, das wir bey groser Missiligung für die wenigen Franzosen spielen würden, welchen der Dienst verstattet, in Comedie zu gehen . . ."

#### II.

Berichte vom Februar bis Dezember 1797.

Bed murde am 1. Marg 1797 gum Regiffeur ernannt,

Dalberg schreibt am 5. April (797: "Sie haben schon verschiedenemahle und besonders gestern durch Ihr vortrefsliches Spiel") mich an die vorige Vortrefslickseit unserer Bühne wieder lebhaft errinnert, merklich hat ohnehin schon durch Sie, mein lieber Herr Beck die Theater Regie gewonnen; das ganze

<sup>1)</sup> Uls Baron in Schröders Enftipiel "Stille Waffer find betraglich".

befommt nun feite gefege, deren erhalter Sie werden mugen; und dann ftiften Gie fich ein Denkmahl gu des publifums Dantbarfeit und gu der Cheater Intendance Belohnung." -

Bed, 29, April: "Derzeihung, wenn diefer Theatralifde Bericht von allen andern etwas abweicht! 3ch erhielt eben einen Brief von Iffland 1) fans Berlin], defen Styl - defen ansgezeichnete Bergensaute mich bis ins innerfte der Seele rührte! Ein paar Stellen diefes Abdrucks der reinften Seele geben das Theater au, darum diefer Bericht. Er bietet die Bearbeitung des ichonen englifden Trauerfpiels "Das gerettete Denedig" dem biegigen Theater obnentaeltlich an. Das Stück bat ausnehmend in Berlin gefallen . . . "2)

Dalberg: "Cagen Sie es fogleich fommen und danten Iffland vorläufig in meinem Mamen dafür." -

Dalberg, 16. Mai: "Diefem fcblechten purfchen Dogel3) haben Sie fehr gut geantwortet - bey der erften gelegenheit, wo er gegen gefeze fündigt, mußen wir ung diefes raitigen ichaafes logmachen,"

Bed, 24. Mai: ". . . 3ch meine, Ged hat jede hoffnung wenigstens erfüllt. Seine Matur und Wahrheit, feine glutliche Kaune geben uns die glufliche Unsficht, ein fach wieder befegen gu fonnen, welches mit Beil begraben zu gehen ichien. In den humoristifden Alten ift diefer Beck beger, als ich irgend einen Acteur auf meiner gangen Reife fand . . Er war mir icon vor Jahren fehr empfohlen, und nun führt ibn ein gunftiger Sufall hieher. Er ift in diefen Rollen weit beger als Koch." 1) Dalberg: "Seinen etwaß fcwäbifden dialekt ausgenommen bin ich auch Ihrer Meinung, er fpiele noch einmahl, dann arrangiren Sie fich mit ihm, 600 fl. verdient er wohl." Bed: "Ich beschäftige mich mit einem Auffatz über die Lage des Theaters, wie fie mar, ift und werden fan; ich denfe, es wird manches nicht unnutges darinn vorfommen, [Dal, B III, 4.] Die versteckte Stelle im gestrichen Bericht deutet auf die nicht blos mögliche, fondern bochft mahr. fceinliche Bieberkunfft des Churfürften!! mehr darf ich nicht jagen . . . " -

Bed, 28. Mai: "Leonhard [ber fpatere Regiffeur] ift ein im hochften Grade entnervter, franklicher Menfc!"

Bed, 18. Juni: "Das Stut's) ift magerig und geringfügig. "Es hat von Schröder den Preig erhalten!' Das ift ein blendender Ausdruck, heißt eigentlich, Schroder wird es aufführen lagen. Dieg bedeudet nichts, denn Schröder läßt, wie er mich verficherte, Stude abfichtlich darum ein .

<sup>1)</sup> Don einem regen Briefwechjel Bed's mit Iffland geben biefe Berichte öfters Beugnis.

<sup>2)</sup> Trauerspiel in 5 Uften nach bem Engl. des Otway, in Berlin vom 18. Upril 1797 bis 25. Upril 1799 neunmal aufgeführt.

<sup>3)</sup> Schauspieler und Dichter, von 1794 bis 1798 in Mannheim. Großer Rantefchmied und als Jatobiner verbachtigt. "Dogel, bas raudigfte Schaf, boshaft und aufwiegelnd," fchreibt Bed 13. Hug. 1797. "Die außerfte gesetliche Strenge bin ich feft entschlofen, gegen biefen ichandlichen Rebellen ju gebrauchen - tonnen Sie bas unthier inzwischen zaam machen und lenten, fo thun Sie es, ohne doch fich und die Intendance ju compromitiren," fchreibt Dalberg ju Bed's Bericht pom 9. Januar 1798.

<sup>4)</sup> Bed wurde engagiert fur Charafter-Dater, er war bis 1825 ein beliebtes Mitglied ber Babne. † 1828.

<sup>5)</sup> Officht und Liebe ober Wiedervergeltung von Dogel 13. 9. 1801 (10).

ftudieren, damit fie miffallen und den Schatten formiren, der hernach die Stücke, von welchen er etwas erwartet, desto glanzender ins Licht heben foll . ."

Beck, 5. Juli: "... Ich maaße mirs eben so wenig an, an dem Stücke eines Autoren von Bedeutung große Aenderungen (besonders ohne deßen Erlaubnis) zu machen, als mir auch meine Seit nicht erlaubt, mich mit undankbaren und uneinträglichen Arbeiten zu besaßen. Der ganze Dormittag geht hin mit Cheater Geschäfften, welche in dem jehigen Justande der Bühne ins unendlich und — unleidliche gehen. Am Nachmittage muß ich noch Briefe schreiben, sesen, studieren, andern; noch hatte ich nicht so viel Seit, um meine Schachmasschiel zum Druck zu aptiren. Don den Geschenken Ew. Exc.; den Italienischen Stücken?) konnte ich noch weniger Gebrauch bis dahin machen, so sehr laut mein Dortheil rust. Hat alle Tage kommen Gesuche, bald wegen Engagements, bald Stücke. Ich rathe Ew. Exc.; nicht jedes seichten Skriblers Stücke (wie z. B. Syndikus Franz) zum Teitmord kommen zu laßen, sondern mit dem Vorwande, das Theater sei jezt mit Stücken überfüßig versehen, zurückzussehen. . . . "

Bed, 9. Juli: Sobald Müllers Ungelegenheit entschieden sei, solle in den Seitungen bekannt gegeben werden, daß "von Churfürst. Theater Kaße durchaus keine Dorschüße mehr bewilligt werden und bey entstandnen Concurssen der Cheater Mitglieder nie mehr als ein ztheil des Gehalts abgezogen werden darf; das alle Unweisungen auf die Monats Gage und Quittungen gar nichts gelten, sondern der Caßirer angewiesen ist, jedem Mitgliede sein monatliches Gehalt selbst auszugahlen, wornach jeder seine Maßregeln zu treffen hat". Hierdurch werde das Schildenmachen erschwert, denn man verhüte oder schräfte das Geldleihen an Cheatermitglieder so ein. —

Bed, 13. Juli: "Ich wunfche in alle Theile der Dorftellungen Ordnung, Rundung gu bringen; allenthalben fteben Schwierigfeiten! Jum Theil von der unbedeutenoften Urt, die nichts destoweniger grofen Machtheil bringen! Bey den fehr betrachtlichen Koften, welche die Oper erfordert an Partitur, Stimmen fur Sanger und Orchefter, Kleidung, Decorationen zc. wird öffters die Wirfung verfehlt oder mindeftens geschwächt durch ein ichleppendes, erbarmliches Ensemble! 3d muß leider befennen, in eben dem Grade, wie hier Befang, Decorationen und Kleidung andere Theater übertreffen, bleibt der Sang der Opern hinter andern Buhnen guruf. Mie ift befonderer fleiß darauf verwandt worden. Wenn man bedenft, wie viel eine Dorftellung durch rafches Spiel, durch eingreifen einer fuge in die andere gehoben werden fan, fo muß man bedauern, das bey großen Koften fur haupt Gegenstände durch fleine inconvenienzen die Wirkung verfehlt wird, die fich fonft mit Recht erwarten ließ. Wir geben gewöhnlich dramatifirte Concerte ftat opern, Daher fommt es, das bravour Arien oder feuerregen die Opern halten mußen. Ein fehr großer Mififtand ift die Einrichtung der Chore! Diefe find meift durch Schulmeifter besegt, welche diefen Dienft wie Volontairs ver-

<sup>1) € 4</sup> pon Bed. 16. 4. 1798 (56).

<sup>3)</sup> Ømmelnt find Stadte zebericis, deren Bearbeitung Dalberg im Regieberld;t vom 25. Juni Bed anempfleht und in dem vom 30. Juli nodymals ansbrüdflich wünsche. Dalberg selbst hat das Sattige Schauspiel "Jucognito" bearbeitet J. 7. 1796 (2), Dogel wei Euflijviele.

schen. Jede Meße, jedes Seelenamt, jede Prozesion, Somitags und heitags sind sie nicht zu haben. Sie werden bezahlt, lernen nichts und verderben mehr, als sie gut machen. Sie kommen öffters zu spätt zur Probe, verwirren das Ganze, man kan nicht in Ordnung fortprobieren, muß große Singstücke, Chöre, Ensembles anslaßen und am Ende der Probe Stücke aus allen Ukten durcheinander probieren. Den Musikviertor kümmert diese Unordnung nicht. Desto mehr den, welcher die Probe leuken soll! Welchen außerordentlichen Nachteil diese Unordnung dem Ganzen bringt, habe ich zu großem Verdrug erhalten, das sie durcheinanderlaufen, auch auf die Sänger selbst hat es den nachtheiligsten Einfluß, sie laufen ebenfalls durcheinander, jeder singt sied, an Gruppierung, Präcision nnd Ordnung ift nicht zu gedenken. Sagen kan und darf man diesen Centen nichts, es ist nur ein Theil ihres Erwerds, sie sind durch nichts gedunden . . . . " 1)

Beck, 29. Juli: "... Ich brauche das Gleichniß hier, welches Göthe gegen mich brauchte. Errichtung eines Cheaters ift wie eine Kupferstich Sammlung; anfangs ist man genöthigt, allerley gut und schlechtes mit aufzunehmen; nach und nach, wie man beßere Uquisitionen macht, schließt man das schlechtere aus."

Bed, 6. Aug.: "Iffland ersucht Ew. Ezc: um die Mittheilung Ihres Nachspiels: "Das Weibergeliibde"?). Wollen Sie es ihm wohl erlauben? So werde ich mit ehrerbietigstem Dank gleich eine Copie besorgen." Dalberg: "laßen Sie es abschreiben und senden es Hr. Ifsland, welchen ich gern verbinde."

Beck, 10. Aug.: "Es ist ein höchst unangenehmes Verhältniß! Ich treibe rastlos in einem fort! Diesen zu Proben, jene zur Kleidung — den ganzen Tag dreht sich toooerley im Kopfe herum, und — wenn ich alles besorgt habe, dann bin ich noch in immerwährender Unruhe, ob etwan noch etwas zu besorgen wäre. Ein ganz zerrüttetes Theater! Geringes Personale! Störrigkeit, schlechter Wille, wenig besetzte gute Stück, Aussenklahl durch Ergänzung alter, Jurüksetztung der neuen. Jedes Mitglied hat eigne Wünssch, welche jedesmahl mit den Wünschen der Andern kontrastiren. Da nun sehr wenige dieser überspannten Wünsche befriedigt werden können, so sind fast alle immer unzusprieden. Ann könnnt das Publikum und sordert immer neue, immer gute Stücke, gut besezt und gut gespielt. Wo etwas sehlt, geht der Vorwurf gegen den Regisseur. Wie lassen sich so viele Rücksichten ver-

<sup>1)</sup> Alls im Mai 1797 die Ertichtung einer Operne und Schauspielschafte augeregt wurde, ichreibt Bed (B III, 4) von den "qualkenden" Schalmeisten, die sich als Choristen jährlich 150 fl. "erbrüllen". "Diese Menichen lernen die Chöre nicht, singen abschausig und wissen nicht zu steilen und zu gehen. Unsere Chöre gehen am erdarmlichsen unter den bestern Iahnen Deutschlands; gleichwohl legen die größen Componisten die größen Joeen und Schönkeiten in Chöre. Daher kann es dische has die herrichsten Componisten ein Gläd machten, wenn die Kunst des Componisten nicht in Arien, sondern in morceaux d'onsemble bestand. Man deute nur an die Opern Urur, die Danaiden otz., welche die jeht blos die Kunst des architects erhalten musse. Mis Dalberg sich über die schlechte Kusssährung der Chöre bei der erken Lusssährung von Peter Allitens Oper "Dilara" (15. 1. 1798) bestagte, schrieb Best u. a. in seinem Bericht am 16. Januar 1798: "... Die Chöre hier gehen allzeit abscheullt und werden so gehen, die eine förmliche Organisation vorgen nommen wird." — 1819 worden Millistemusster zu Verbesserung der Chöre herangszogen.

<sup>2)</sup> Das Weibergelübde £. 2 von Dalberg. 6. 3. 1787 (14).

einigen, so beträchtliche Lucken ausfüllen? Ein Gott mag Wunder thun, ein Menich fan nicht mehr als mit aller möglichen Sorgfalt, aller Inftrengung seiner Kräffte seine Pflicht erfüllen. Ich sehe wohl, das alle Geduld, alles Streben und Chätigkeit vergebens ift, wenn man die Wünsche der Großen mit Hulfe menschlicher Wertzeuge befriedigen soll . . ."

Bed, 13. Mug.: "Die mir mitgetheilten Papiere erregen meine Bewunderung über die Weisheit, Wurde und Warme, mit welcher Ew. Ercelleng mitten unter der Mage der wichtigften Staats. Befchäffte die Kunft fchaten, erhalten, um auch noch aus den Ruinen eines fo rühmlich von Ihnen errichteten Werks ein verjüngtes wieder aufzubauen, welches den Stürmen der Zeit trogend binnen einem Teitraum von 11/2 Jahren feinen Dorganger gewiß erreichen wird! Ja Gn: Berr! es liegt nur an einem Punct, und das hiefige Theater ift im einzelnen fo gut als es war, im Bangen beger als je. Ohne jene Weisbeit, Wurde und Warme von Em. Ercelleng mare es ein laderliches Unternehmen von mir gewesen, an der Spite eines fleinen Baufchens gum Theil ausgearteter Menfchen das Werf mit Ehre und gum Dergnügen des Publifums fortführen zu wollen. So fteht es anders! Es fan und es wird gehen. Es gehört freilig viel Geduld, viel Muth und Unsdauer dagu! Aber wenn ein Werk auf Grundpfeilern fteht wie das hiefige, wenn nach weisen Grundfagen gehandelt wird, trogt es jeder Erfdutterung . . . " Dalberg: "Diefefn Bemerkungen, welche ich vortrefflich finde, weiß ich nichts beggufugen - fahren Sie fo eiferig in der Regie fort und gablen auf meine unterftutgung - und es muß geben. NB. mehr alte gute ftucke mußen wieder in gang gebracht werden. Wir leveren ju viel auf einer geringen Sahl mittelmäßiger ftude herum u. d. m." (vgl. Pichler 165). -

Beck, 14. Aug.: "Was nennen Ew. Exc. gute Stücke? Emilia Galotti verwarfen Sie — also solche die dem Publiko gefallen . . . Einige nunß ich liegen laßen, weil Iflands rolle durchaus nicht zu besetzen ist: Just von Stromberg, deutsche Hausvater, ehelige Probe zc., Derborgene Chemann, Vlatt hat sich gewendet, gutherzige Ulte, Dienstpflicht, Scheinverdienst, Uussteuer und noch viele desgl." Dalberg: "Ifland ist fürs hiesige [Cheater] tod! Ulso nunß man die lebendigen Hek und Giron auch in diesen guten stücken ansetzen, (srepsich ist nicht das Vorige mehr) aber warum diessalß solche stücke entbehren wollen?" (Pichler 165). —

Bed, 16. Ang.: "... haben Ew. Exc: die Gnade, mir einige Stücke zu bestimmen! Ju viel Vertrauen kan für den Gewissenhafften Verwalter einer Stelle drückend werden! Da ich nicht die entfernteste Vorliebe für oder wieder irgend etwas (Mensch oder Stück) habe, warum sollte ich unter eigner Inconsequenz leiden? Ich werde hervorsuchen und besetzen, was und so gut, als es die Kage nur immer ersaubt." Dalberg: "Schlagen Sie mir eine auzahl solder guter alter stücke selbst vorber vor."

Bed, 18. Ang.: "Don 10 Uhr bis 3/4 theil auf 1 Uhr probierte ich am Sturm") dann eine Stunde im Tenghauß, dann um 3 Uhr bis 7 Uhr Probe mit dummen, wiederspenstigen und boshafften Menschen! erschöpft!!

<sup>1) &</sup>quot;Der Starm von Vogberg" von Maier, pfalg, L'attionalichauspiel 3, icheint danach zu einer Wiederaufführung vorbereitet gewesen zu fein, die abre in diesem Jahre nicht, sondern erft am 7. Oktober 1798 erfolgte.

Mit Energie muß ich durchgreifen, keiner kan mit Recht über die kleichten Unbilde klagen, sie spinnen und brüten, rotten sich, schneiden Gesichter und lanern auf den Angenblick, wo sie über mich herfallen konnten. Weh mir, wenn ich mich vergässe! Alber — das werde ich nicht. Ich verachte sie zu schr, diese kleinlichen Menschen. Das ich aber mit dem Geset bewassnet iberal durchgreise, dies erbittert sie; sie sind zu sehr gewoshnt gewosen, das ihren Capricen nachsehen wurde. Sie versuchen und werden noch mehr versuchen. "Dalberg: "waß Sie mir melden, ist traurig; halten Sie sest und bleiben kalt dabey.. Ich somme heut selbst in eine Loge zur generalprobe."

Beck, 29. Aug.: "Die ganze zerrüttende Unordnung unsers Cheaters kömmt einzig aus dem nachtheiligen Satze her, das man die guten und steißigen zu allem nöthigt, ihnen billige Vitten und Wünsche versagt; den Vösen und halssarrigen hingegen giebt und nachgiebt. . . . Ich din nichts — das Gesetz ist alles. In einem solchen Mittelsmann, wie Ew. Excellenz meinen, werde ich mich nie brauchen laßen. Das Gesetz fordert, die Interdance bestätigt. Darauf muß gehalten werden. Ich bin nicht Rennschüb! Ich muthe nie den ersten Actricen zu, Schornsteinsgegeziungen zu machen, um 3 mahl 15 Kr. zu sparen. Stehle aber auch keine Manufkripte und verkaufe sie an Gög 1, um durch Schändlichkeit zur Liederträchtigkeit mich nöthigen zu laßen . . . Gesetz, Ordnung — ohne Ausnahme, oder keine Stelle, dieß war meine Vedingung — auf dieser muß und werde ich beharren . ."

Bed, 9. Sept.: "... Wieland bittet um Rosamunde!), er will sie nurarbeiten und dem hießigen Theater ohnentgeltlich mittheilen. Unglück-

licherweise ift fie verbrannt . ." -

Bed, 16. Sept.: "Ansführlicher Bericht über die nahe bevorftehende, sehr große Verbesserung des Cheaters." (Auf 11 Folioseiten.)

"Das Theater wird nun bald einen Schwung erhalten, wie es ihn lange nicht hatte! Es wird den Eifer und das Bestreben sohnen, die Geduld 11. Nachsicht, mit welcher Ew. Excellenz sich durch den Sterludel von Ferüttungen hindurch in Thätigseit erhielten, wo jeder Underer alle Hossungen aufgegeben, das Werk in Trümmern gelasen hätte. Die Oper ist im Begriff sehr ergänzt zu werden . . . Das Schauspiel gewinnt nun einen neuen Reitz durch die Uquisition zwey neuer, sehr guter Mitglieder [Illein und Caroche]. Alles kan gut gehen, man kan sast alles geben, was man will, und gut besetzen . . Das Grinsen der Neider und Narren werde ich verachten, aber — es würde mich schwerzen, wenn ich jemals von den Edeln verkanten werden sollte. Meine Rechtsertigung liegt hier und in meinem Bewußtseyn." —

Dalberg, 27. Sept.: ". 3ch war mit keiner Regieführung noch fo zufrieden alf mit der Ihrigen, und den [sic!] beweiß, welchen Sie am Sonntag gegeben haben, bleibt nicht vergeßen." —

<sup>)</sup> Gög ift der Kompagnon Schwans. Diese Unspielung bezieht sich auf einen widerrechtlichen Nachdrud vom Babos Streligen durch diese Jirma nach dem Mannheimer Soussiliermanustript. Dyl. D VII, 3,

<sup>2)</sup> Oper von Wieland, Musit von Schweizer, aufgeführt 1780 viermal, später nicht mehr. — In der Musitbibliothet des Cheaters eristiert eine alte geschriebene Partitur in 4 Banden.

Bed, 23. Okt.: "... Das ich wegen dieser Kleinigkeit [Überschreitung eines Garderobebetrags um 8 fl.] nicht anfragte, werden Ew. Excellenz leichter entschuldigen, wenn ich Ihnen aus meinem Tagebuche die Geschäftet und Arbeiten — besonders der letztern Seit — vorlegen dars. Alle Tage zwei Proben oder Dorstellung. Die ganze Besorgung der Oper, wo ich sast um jedes einzelne Stück mich bekümmern muste. 108 Seiten der neuen Rolle, 47 Brief Artikel im vorigen, 31 schon in diesem Monat; Stücke lesen, Berichte aller Art, Gutachten, rechtliche Derhandlungen, Besprechungen und die beständigen Quästionirungen sast aller Mitglieder des Theaters, welche mich überlaussen und mir die Seit stehlen, Ilhink und Hossmann tressiren — hat wohl irgend ein Regiseur mehr Arbeit gehabt?"

Bed, 7. Nov.: ". . Seltsam genug! Es ist ein Original Jug der Mannheimer, das ein Cheatral. Subject nicht den mindesten Werth haben kan — als bis es aufängt zu trotsen und zu brutalistren (Picher 167). Demmer, der in keiner Kolle ganz gesiel, der seine hübsche Stimme durch Brüllen verdarb, in jeder Rolle einigemahl den dümmsten Unsinn sprach — dieser sogar

erhalt Proteftion, die ihn in Brutalitäten unterftutt . . . "

Aus dem Jahre 1797 stammt auch folgender in den Müllerschen Personalakten [E 8, 1] befindlicher Bericht Becks:

"Wie sand ich das Theater? In der höchsten Terrüttung. Einer forderte Julage, der andere Gratification, der 3te Vorschuß. Man spielte, was und wann man wollte. Man weigerte sich, gab Rollen und Singstimmen zurück, forderte andere. "Ich singe nicht, wenn mein Mann nicht diese Rolle bestömmt!" "Ich spiele nicht oder meine Frau muß beger gebraucht werden" [bezieht sich auf die Müllerschen Scheleute]. Man ging gar so weit, das man Rollen dem Interims Regisseur vor die Küße warf. Man zankte sich sas man Rollen dem Interims Regisseur vor die Küße warf. Man zankte sich sich in der kurzen Zeit manches Gute gewirkt. Wie ost habe ich Widerspenstige zur Ordnung gebracht: vorzüglich Gern und Vogel . . . Ich halte nich stricte an das Geseh und künmere mich nicht um lächerliche, bey den Haaren herbey gezogene unpaßende (Streit- und Klag-) fälle. Distingue textus et concordabis jura! Gottlob, das ich siat den Waldhorn Logic und Jura sindirte!" (Der Schsp. Müller war vorher Waldhornist im Orchester.)

#### III.

### Berichte vom Januar bis Juni 1798.

Beck, 24. Januar 1798: "Es muß anders werden! Das wann entscheidet sich zu Rastadt [Gesandtenkongreß!], das wie muß sich alsdann sinden. Bis dahin wenigstens Lasroche] so wenig als möglich ans Tageslicht. Aoch ist immer das linke Rheinuser nicht verlohren. 100 Millionen — oder die Engländer durch Compensationen ihrer Eroberungen können es retten. Wäre es aber verlohren, so ließe sich freilig in Mannheim nicht ein Theater erhalten, wenn die Dicasterien [die Regierungs und Gerichtsstellen] sort kämen. Aber das Theater gewiß! Die Entschädigungen durch gesistliche Staaten würden den Churf: in den Besit anderer wichtigen Städte sehen. Eine derselben würde der Sitz der Dicasterien seyn. Würzburg 3: 3: kann leichter ein Theater erhalten als Mannheim. Ew. Erc: werden sicher immer eine köchst

bedendende politische Sprenstelle begleiten — und die Intendance behalten . . . "
— "Das alles sind pia desideria, "bemerkt Dalberg, "bald wird sich das alles entwickeln und entscheiden." Bed sährt weiter: "Jo wenig es Ihnen gleicht, ein Werk sallen zu laßen, das Sie mit so viel Ruhm eine Reise von Jahren durch sührten, (Dalberg: "Ich werde halten, solang ich meuschennöglich kann.") so wenig gleicht es dem Churzürsten, eine Wühne um einiger 1000 st. Juschuß willen ausschen zu laßen! Ihm, der während seiner Regierungs Seit über 23 Millionen sur Künste verwendete . . Bleiben Ew. Exc: und die Dicasterien in M:, dann kan sich auch sehr leicht das Cheater hier erchalten. Su seiner Seit hosse ich este Exc: durch reis durchdachte und richtig berechnete Plane näher zu überzeugen von der sichern Aussührung dieser Probleme."

Anfragen Becks, das Derhalten der Regie bei möglichem Einmarschierungsfall der franzosen betr., 26. Jan. 1798: "Unbeantwortet zurüferhalten den 20. febr. 1798."

"... Sollte es nöthig seyn, wegen der Mehrheit unruhiger, einheimischer Köpse, unterstügt durch franz. Gewalt, die ursprünglichen Gesinnungen der Treue und Deutscheit etwas masquiren zu müßen, sollte es nöthig sein, zur Erhaltung der Ordnung einige Republikanische Gebräuche mitmachen zu müßen, so bitte ich ebenfalls hierbey oder in der Instruktion mich dießfalls aller Verantwortlickkeit zu überheben ..."

Bed, 19. febr .: Ausführliches Butachten, die Erhaltung des Theaters betr. "Ew. Ercellen; geaugerte Befürchtniße find von folder evidenten Wichtigfeit, das fie das angestrengtefte Machdenken erfordern. Der Möglichfeit der ferneren Erhaltung Diefes Theaters ftebt eine große politifche Unwahrfdeinlichkeit entgegen! 3ch ftehe an einer Stelle, welche mir auferlegt, meinen eignen Dortheil gang beifeite gu feten und meine Pflichten im grofen gegen viele Theile gu erfüllen . . . [führt das naber aus] . . Der Intendant ift gwar Minifter, aber der Minifter ift 19 Jahre Intendant! fruh bluhte fein Ruhm als Intendant! 3ch weiß, das fein anderes Staats Bedürfnis Em. Erc: je dabin tommen lagen tan, fich von andern, welche nicht den Grad des Edelmuthes von einem Dalb. besitzen möchten, ableiten gu lagen, aber nicht das ifts, was ich fürchte, nicht die oeconomische Kralle eines Lionard!1) Es ift mahrscheinlich, das die franjofen jene Staaten auf dem rechten Rh: Ufer erft befeten und dann felbit vertheilen, welche gur Entschädigung bestimmt werden. Bey diefer Gelegenheit werden fie ficher auch nach Mannheim fommen. Wer fan wifen, ob fie nicht feindselig handeln, um unvolitische Schritte gu ahnden? In dieser Voraus. fetjung ift es fehr nothig, den größten Theil der Theater Cage an einen ficeren Ort gu flüchten. Stuttgardt, Carlsruhe, jeder Ort, degen Souverain mit den frang: in gutem Derhaltnig fieht, gewährt Sicherheit genug. Bier ift feine, nicht bei Ihnen, nicht beym Cafirer, in feiner Bant, feinem Keller, feinem Institut . . . " Dalberg erwidert: "Das recht der theater mitglieder ift auf Contrafte und Rescripte gegrundet, darauf muß bestanden werden, und darauf werde ich meinen Bericht an ben Churfurften feft und bestimmt richten. Dor allem aber lafe ich fogleich por der Band vom Cassier

<sup>1)</sup> Dgl. 5. 81.

einen Statum aufstellen, nach welchem sich genau ergeben wird, wie lange ohne Tuschuß des Hofes das theater bestehen kann. Dann wird Ihnen dieser Status mitgetheilt, daß Sie einen näheren plan gemeinschaftlich mit dem Cassier zur ferneren möglichen beybehaltung der bühne entwersen. Und nach diesem plane stelle ich alfdann meinen Vericht nach hof und gründe ihn auf das staats Dermögen."

Beck, 25. febr.: "... Meine Stelle und mein Rollenfach sind wirklich zu viel für die Kräffte eines und ebendeßelben Menschen. Rennschüb, der in ruhigen Teiten die Stelle begleitete, hatte ein leichteres Rollenfach, Iftland, der sie doch nicht in so höcht beschwerlichen Grade sührte, suche soft nin neuen Stücken serv zu machen. Ich, der von alten Stücken zu wachen. Ich, der von alten Deren 5 Proben machen muß, (welches keiner vor mir zu thun hattel) nuns nun auch um des Besten, des Ganzen willen, sast in jedem neuen und neu zu besetzenden Stück die stärkste Rolle übernehmen. Dieß wird Uebermaaß der Unstrengung ... Das Cesen, Unssuchen, Wiederbesetzen, die Angeleg: der Mitglieder, die Berichte, Briefe, händel; mir ninnt dieß meine Teit — und Canne. Wie kan ich nach einem Verdruß den frohen Muth wieder erhaschen, mit welchem man zum Studio einer wichtigen Rolle treten soll?" —

Bed, [Anfang April]: "Ein Jahr ist nun vorbey, seitdem ich die Regie des hießigen Theaters übernahm. Ich habe solche gegen Ränke aller Art, gegen Kaunen und Vosheiten, Krankheiten und Desertionen, gegen Factionen und Trot mit Geduld und Entschlößenheit durchgesührt. Ordnung, Sittlickkeit, Solgsamkeit dem Geseh sind wieder hergestellt. Konnte ich gutes stifften, so ist nun geschehen, ich bin nicht weiter nöthig, es ist leicht da fortzusepen, wo ich jezt endige. Nach reiser lleberlegung, mit kalter Dernunst und ruhiger Entschlößenheit gebe ich hiemit meine Dimission. Ich gebe solche aus moralisch-, physisch und oeconomischen Gründen. Ans moralischen, weil ich bey dem besten Willen verkannt, gehaft, verfolgt werde, weil man alse meine handlungen mit Gewalt in ein nachtheiliges Licht zieht. Thäten dieß unr die Thoren und Sösen, so würde ich es verachten, aber auch sehr achtnusswerthe erschwerten und verbitterten auf alle Weise mein Geschäft.

Die physischen Gründe liegen in meiner zerrütteten Gesundheit. Wenn ich mein Besinden vor Uebernahme dieser Stelle mit meiner damahligen Cebensart vergleiche und nun meine jetige einsache, reine, thätige Lebensweise dagegen halte 1), so ifts ganz klar und entschen, das die Krankheit eine Jolge immerwährender Unannehmlichkeiten war, die mir diese unselige Stelle beranzog. Endlich streiten auch oeconomische Gründe entgegen. In diese ungazen Jahre habe ich auch nicht das mindeste für mich arbeiten konen. Das schlechteste meiner lezten Stücke trug mir über 700 st., die Regie trägt das ganze Jahr hindurch nur 300 st. Jene Urbeit giebt Stepe und Vergnigen. Diese Stelle giebt haß und Versolgung! Die Psicht der Selbsterhaltung legt mir demnach aus, diese Stelle zurückzugeben. Ich thue dieß in einer Seit, wo nichts zu thun ist; wo Ew. Exc. Musse haben, eine Uuswahl zu tressen zur Wiederbesehung dieser Stelle."

<sup>1)</sup> Offenbar in den Ofterferien, 31. Marg bis 9. Upril, gefdirieben.

Dalberg antwortet [o. D.]: "Ich stand eben im Begriffe, Ihnen zur aufmunterung der fortzuführenden Regie eine belohnung anzuweisen, alß ich gestern Ihre bitte erhielt, Sie, mein lieber herr Beck, von der Regie gänzlich zu befreyen. In all Ihre Gründe einzugehen, ist zur wiederlegung zu weitläufig, auch gestehe ich, daß Ihr amt viel unangenehmes hat, allein bedenken Sie die Folgen! — Ich sabe hin. von Hacke ersucht, mit Ihnen darüber ernstlich zu sprechen, welches ich mir selbst noch vorbehalte, eh und bevor ich in Ihr gesuch so auf der Stelle einwilligen kann. Ihr ergebenster Dalberg."

Bed, 2. Upril: "Der Berr Baron von Bade [deffen Brief liegt bei] bat mit mir über die bewufte Ungelegenheit gesprocen und mich durch die Starte der Grunde, die meinem Dorfat entgegensteben, febr traurig gemacht. Und Mad: Nicola, das einzige Subject, welches mir im gangen Jahre nicht die fleinite Beschwernig auflud, hat mich durch die Gefühlseite, die fie fehr lebhafft darftellte, noch mehr verftimmt. Ohne Egoisterey darf ich annehmen, das vieleicht das Regie Beschäfft nicht gleich fo wieder geführt werden wurde, als ich mich bestrebte . . . 3ch fagte Ew. Erc:, ich bath um Bedenfzeit, [als er die Regie übernehmen follte]; nachher firn, Okar 1) auf degen freundschafft. liches andringen, ich wolle es ein Jahr probieren. Durch ungahlige Unannehmlichfeiten ließ ich mich nicht abschrecken, ich habe die Stelle ein ganges Jahr standhaft durchgeführt. 3ch habe nun nach genguer und reifer Ueberlegung gefunden, das ich im phylifch und geconomifchen Betracht das Opfer diefer Stelle wurde. Dieje Erjahrung grundet fich auf unwiderlegbare Chatfachen; ich überlage es 3bro Ercelleng Gerechtigfeit und Billigfeit, felbft gu ent. fceiden. 1) 3ch fiel in eine Krantheit, deren folgen ich in einer febr grofen Schwade noch fühle. Es ift gar nicht dem geringften Zweifel unterworfen, das diefe Krantheit von der übermäßigen Unftrengung der Korper und Beiftesfraffte, ju der fich mancherley Derdrug gefellte, ihre Entftehung berleitet, 2) 3ch habe meine Jahres Rechnung geschloßen und finde leider, das ich einige 100 ft. mehr ausgab, als ich einnahm. Man konnte mir entgegnen : Das fich mit einem Gehalt, wie das meinige, wohl auskommen liefe. Seit meiner Rudfehr fpielte ich auch nicht das fleinste Hazard Spiel, ich depensire in gar nichts, debauchire nicht auf die entferntefte Weife, aber ich lebe anftandia im Baufe, efe aut und miethe einen Garten, fleide und erziehe auf fdifliche Weife meine Kinder. 3ch tomme nicht aus und bin meiner Schwefter noch ein Capital fculdig von 1200 fl. 3ch bin Bauftvater! Kaum habe ich mich durch fleiß und Derfagung und manche Resignation von Schulden befreit, fo febe ich ein deficit im erften Jahre fich an ein Capital von 1200 fl. anreiben.

Meine Stelle, welche mir alle Teit und Lanne zur Arbeit ranbt, trägt 300 fl. Ich fühle Krafft und Sähigkeit in mir, nicht hinter den Produkten der jegigen Teit zurükzubleiben; ich kan mit leichter Unstrengung järlich 2 Stiicke schreiben. Die Schachmaschien trug mir . in Summa 172 fl. NB. ohne das honorar sier den Druck und von einigen kleinen Cheatern, um welches mich Schröders Unvorsichtigkeit brachte. Die Schachmaschine war in 7 Wochen geendigt . . . "

<sup>1)</sup> Dal. 5. 9.

Dalberg erwidert: "Sie haben mich misverstanden! Waß ich Ihnen mündlich eröffnen wollte, kann ich nicht schren; wie rasch nnd nndankbar handeln Sie gegen mich! Ich hatte in Sie, als einen ehrlichen und verständigen Mann mein ganzes zutranen für die aufrechthaltung des ganzen gesezt und ich war so wohl mit Ihrer führung zufrieden; ja es hätte sich ein auskunfts Mittel zu Ihrer nud meiner zufriedenheit gewiß sinden laßen — prüsen Sie die sach noch einmahl, sprechen Sie mit dem Cassier, welchen ich Ihnen schiede, und machen mir Vorschläge zur Erhaltung des ganzen; sprechen muß ich Sie. Meine Final Meinung ist 1) daß ich Sie auf einige Seit (welche Sie zum schreiben Ihres stücks und zur Hertstlung Ihrer gesundheit nöthig haben) von den hanpt Regie geschäften dispensire; 2) Ihnen die wahl eines Substituten selbst überlaße oder 3) der gesellschaft diesen Substituten zu wählen freyitelle etc. über ein so anderes erwarte ich Vorschläge und versichere Sie, daß mir Ihr bestes sowie die Erhaltung des ganzen angelegen ist, weil ich nicht gern ein so schosen Institut plöglich zerrüttet sehen mag. Ihr ergebenster Valberg."

Dalberg fdreibt am 6. April: "Jum legtenmable wahrscheinlich will ich mich Ihnen alfo bestimmter erflären! Der Intendant foll fcweigen gu der rafden art, mit welcher Sie eine ftelle aufgeben, welche doch gur wiederbesetzung eine voransgegangene auffündigung gleich allen andern positiven oder fillschweigenden Contraften nach recht und billigkeit erfordert. Sie rechnen falfch! 3ch verstand darunter, daß Sie durch die Abgabe der Regie öfonomifc verlieren. Denn 300 fl. find Ihnen gewiß, und auf eine gratification von 150 fl. fonnten Sie gablen. Ungewiß aber ift der Ertrag noch nicht zur welt gebrachter dramatischer Kinder, welche, wenn fie auch etwaß mehr alf 450 fl. abwerfen mögten, doch fein Erfat für die gefahr find, welche hier eintritt, das gange des theaterwesens den folgen übler ordnung und des wahrscheinlichen zerfalls preiß zu geben. Da Sie aber auf die unbegreiflichfte weise entschlogen find, die theater Regie dem guten schickfaale gu überlagen, fo wird Churfürstliche theater Intendance Sie nicht zur beybehaltung diefer ftelle zwingen, fo febr fie auch mit recht und billigfeit auf einer zeitlichen Dorauffündigung bestehen konnte. Wag ich hier beyfüge und big gu Ihrem legten Entschlufe noch ununterschrieben lafe, ergeht fodann an die geeignete ftellen ab, fobald fie diefe Expeditionen mir gurudichicken. Sum nenen Regisseur weiß ich beger niemand alf Vogel, er hat Kopf, Charafter und Kenntnife. 1) Sum Intendanten (benn ich gebe fodann dies departement ab) fdidt fich einzig Gerr v. Stengel, da Berr von Hacke diefe ftelle nicht annahme (vgl. hierzu B I, 1, 43). Das ökonom, theaterwesen übertrage ich der hoffammer und wünsche von Bergen, daß das theater lange noch erhalten, die theater Mitglieder gufrieden und das publifum fein Dergnugen am fcaufpielwefen ferner wie bigher finden moge. Mannheim d, 6ten april 1798, Dalbera."

Becks Untwort siehe B I, 1, 44, 5. 200.

Dalberg schreibt zum Regiebericht vom 5. Upril. "Ich frene mich sehr, Ihres gefaßten Entschusses wegen, die Regie fortzuführen, wodurch das ganze erhalten wird, und sie durch Leonards anstellung erleichterung mid

<sup>1)</sup> Welche Tronie darin liegt, ift aus den fraheren Bemertungen Dalbergs und Bed's über Dogel far erfichtlich. Dgl. S. 228.

Muße zum dramatischen schreiben erhalten — alft gehilf ift Leonard gut, freylich Regisseur darf er nie werden . . . !) Schonen Sie Shre gesundheit und ärgern sich nicht über unsormen der bekannten Menschen, welche doch durch nichts in ordnung zu halten sind, alf durch strenge der geseze, welche man allein kall sprechen lagen muß."

Dalberg [o. D.]: "Leonhard hat sich soeben durch eine schriftliche äußerung erklärt, daß er die Mit Regie nicht annehmen könne, zu allem andern sogar zur Derminderung seiner Gage aber bereit sep. Es muß also sie zu erleichtern ein anderer Vorschlag gemacht werden. Dielleicht hebt eine mündliche unterredung zwischen Ihnen und Leonhard die sache noch." (Dgl. B 1, 1, 45 ff.)

Bed, 8. Upril: "Ceonhard will lieber allem entfagen, als sich zu Mitsführung dieser Stelle anheischig zu machen."

Beck, 25. April: "... An dem grofen Plane der im Aothfalle einzurichtenden Cheater Oeconomie arbeite ich im Stillen fort ..." Dalberg ist bestimmt der Unsicht, daß der Staat nach dem Frieden gar nichts für die Kunst thun könne; Jahre seien ersorderlich, um nur die Staatsschulden zu bezahlen.

Bed, 2. Mai: "... Unausstehlig ift das Getog beym zu fpath fommen der Logen Besitzer! Die ersten Scenen geben verlohren und mit ihnen Rollen - oft Stude. Es ift Sommer. 3/4tel ift eine hochft fonderbare Beit! 3ch habe punctlich eingehalten - auf Koften. 3ch denke, man fangt funfftig VI Uhr an2), dieß ift eine Zeit, nach welcher man fich beger richten fan . . . " Er schlägt ein Avertiffement vor, worin die Logeninhaber gu Dunktlichkeit und Dermeidung jedes lanten Geraufches aufgefordert werden follen. Dalbergs Untwort ift ungemein charafteriftifch fur den Uriftofraten: "Der Theater Egoismus, freve Bufchauer an eine Minute oder Dierthelftunde mit foldem Swang binden zu wollen, gienge hier zu weit und wurde üble laune verurfachen, wenn eine folche affiche dem Settel beygefügt wurde. Es verrath unwillen der Regie und ftrenge Dorfdrift einem fregen publifum. Nach meinem gefühle wurde ich nach einer folden Twangs Nachricht keinen fuß mehr ins theater feten. Die 6 uhr ftunde ift fur burgerliche Baug: haltungen gu fpat, man murde gewiß darüber murren und doch fpater fommen etc. Geftern tam ein Drittel der Menfchen 3. 3. Sandels- und Megleute erft im halben 2ten Alfte und fpater nach 7 Uhr. fefte punktlichkeit der bigher festgesezten stunde ift von mehr Erfolg — auch läßt sich, wenn das in der folge nichts hilft, vielleicht ein paar Minnten nachgeben. - Beger alf zwingen, alf bannen wollen." -

Beck, 19. Mai: "Es ist mir lieb, wenn Ew. Excellenz nach ermüdenten Staatsgeschäfften Erhohlung in der gestrigen Darstellung sanden sam 17. Mai zum 1. Mal "Silberne Hochzeit" von Kotebues, wenn die Aufnahme des Publikuns die gute Stimmung, welche — mit in das Hauß hereingebracht die Mängel des Kunstwerks und der Darstellung übersehen machte. Ihnen

<sup>1)</sup> Ogl. [6. Mai [797. Cropbem wurde Ceonhard, der jum "Regiemitverwalter" ernannt worden war, aber wegen feiner schwachen Gesandheit Bed wenig helfen tonnte, bald darauf, als Bed nach Manchen tam, Regissen. — Die [60 fl. Gratifitation beftätigt Dalberg Bed im Juni nochmals ausbrücklich.

<sup>2)</sup> In fruberen Jahren wurde icon um 1 ,6, bei groferen Studen icon um 5 Uhr angefangen.

einen froben Abend machte. Meine Empfindungen find nicht die nabmlichen! 3d entschuldige die Eucken, welche ich in der Darftellung fand, mit der mindern fähigfeit. Aber! Es erfdrectt mich, das der feinere Democratismus fo willige Suborer in allen Ständen findet! Man faugt begierig das eingewickelte, verfüßte Gifft ein. Wurde, Redligfeit, Treue, Grosmuth, Menfchenfreundlichkeit, Bluck, Ehre, Seelenfriede zc. - alles dieß findet man im Sand. leben, in der familie des landlichen Bansvaters! In den höhern Ständen: Rante, Cafter, Meid, Derfolgung, Ungerechtigfeit, Wohlluft, Beitz, Graufamfeit ze,, alles dieß findet der Bufchauer bey der Vorstellung diefes Studs. Bleichwohl finden diefe bohern Stande felbst Bergnugen an diefem Stud! Sie begnugen fich mit ein paar Tyraden, mit gefprochnen Sentengen, indefi die Bandlung und alle Resultate diefer Bandlung das hochwichtige Motto predigen: Tugend ift nur in den Gutten, Cafter nur an Bofen gu finden. So werden die Revolutionen vorbereitet! So spielen hier wie in Frankreich Geniessenwollende, unbesorgte mit den Dolgen, welche für Sie geschliffen sind . ."

Dalberg schreibt (am 30. Mai): "Tach so manchen läppischen stücken waren Emilia Galloti [22. Mai] und gestern hamlet [29. Mai] (obschon bevde mittelmässe gespielt) ein wahrer Seelengenuß nud haben den wunsch bev mir geweckt, wieder mehrere Kern und Kraftstücke auf unsere gesunkene bühne zurück zu dringen. Othello, Cear, Dom Carlos, Oronooko missen auf unsere Bühne, mehrere noch werden Sie in unsern alten Repartoirs sinden, wodurch der [sic!] theater mit Kunst aus der bischerigen schlafssucht geweckt, und die wünsche des besten theils unseres publikums endlich wieder befriedigt werden können. Othelso nuß Kolsenweiß nach der hamburger ausgabe ausgeschrieben seyn. Ihr Bech Othelso, deselemona Mde. Ritter, jago Vogel etc. giebt eine gute Vorstellung. Cegen Sie hand ans werk, und wir rücken so mit den übrigen großen guten stücken von Repertoire zu Repertoire voran. Das giebt dem ganzen wieder schwung . . . .

Mein Sohn, welcher den Schreibpult Rogebues?) kurzlich in Leipzig gefehen hat, fagt mir, daß die Rolle des Hedebrath von fehr guter, täuschender wirkung sey und sehr gefallen habe, der Mechanismus dazu sey vortrefflich gewesen. Diese Rolle muß also auch hier bleiben. Wer könnte sie am besten spielen?"

3 ect, 22. Juni: "... Un Sturz des Cheaters kan ich noch gar nicht glauben. Es giebt für alle Gattungen von Ereignißen noch Mittel zur Erhaltung! Ich habe zerley Plane im stillen entworfen. Sobald das Schiestalt Deutschlands entschieden ist, werde ich meine Plane Ew. Exc. vorlegen. Der Plan, welcher järlich die Einnahme durch Resourcen, Erweiterung der hülfsquellen, Perminderung der Ausgaben um mehrere Tausend vermehren muß, ist mit Maasregeln verknüpft, welche, obgleich erlaubt und rechtmäßig, dennoch den leidenden Theilen hart und grausan scheinen werden. Dieser wird am Ende durch die Arothwendiaseit geheiliget ..."

<sup>1)</sup> Gemeint ist offenbar die Bearbeitung von Schröder. Othello wurde erst am 26. zebr. 1809 zum ersteumal 'gegeben und zwar nach der Bearbeitung von C. Schabart. — Kear erschien am 9, Ungust (798 wieder mit Bed als Kear. (Dalbergs Cob siehe im Regiebericht vom 14. Ung. — Oronoof Cr. 6 von Dalberg aus dem Englischen des Sothern beard. 6. 4. 1786 (?).

<sup>2) 5. 5. 3</sup>um 1. Mal 16. 9 1798 (im gangen 23 Mal).

IV.

#### Berichte vom Juli bis Dezember 1798.

Bed, 14. Aug. [nach der Cearanfführung am 9. Aug.]: "Das löbliche Corps der Tagwerks Schauspieler hat recht klar bewiesen, wie weit entserut sie sind, Schakespear nur zu ahnden. Wie schlecht wurde ich unterstützt auf dieser steilen Höhe der Knusk! Freilig ins leichter, in Kogeb: Stücken alle die Tugenden zu predigen, die dieser nicht besitzt..." Dalberg: "Ihre daritellung alf Cear macht Ihnen Schre, sie leisteten mehr alf Island!, allein die Vorstellung des stücks war schändlich, ärgerlich; die meisten wusten ihre Aollen nicht und schienen mit fleis zu verderben, dies sordert einen Verweiß; setzen Sie ihn auf, wenn Sie es für aut halten."

Bed, 27. Ing.: "Es ift mir recht leid, das Ihro Ercellenz seit geraumer Teit von dem detail der Cheater Geschäffte sich so sehn detail der Cheater Geschäffte sich so sehn deutschlieben Schwerige seiten und Inconvenienzen die Entwersung eines nenen Repartoirs in Ihrer Gegenwart begleitet war. Ich höre noch die Stimmen der alten Generale (wenn ein abgenuztes Stück abermahls angekungt wurde) rufen: "O herr Je!" Dabey wird man schwerlig ein Repert: aufzeigen können, in den Geiten, wo alle Grosen Verlohrnen noch existirten, welches ,binnen 19 Tagen 4 neue gute ganze Vorstellungen lieserte". . . . . . . . . . . . .

Beck, 9. Sept.: "Ich erstaunte über den Bescheid, welchen ich heute erhielt, über den Vorwurf sträflicher und gesetzwiedriger hand-lungen ..." Dalberg: "Daß ich bisher mit Ihrer sehr guten Regieführung vollkommen zufrieden war, hab ich Ihnen öfters schon mit Vergnügen erklärt; wenn darin fehler hie und da mit unterlausen, (errare humanum est) so werde ichs siets errinnern und erwarte alfdann wie im gegenwärtigen salle bescheidente Gründe und rechtsertigung dagegen."

Bed: ". . . ferner haben Ew. Erc: wiederhohlt fdrifftlich erflart, das Ihre Geschäffte gar nicht mehr erlaubten, Stude gu lefen und Rollen ju vertheilen, das folglich die Theat. Regie dief alles auch verfeben muße. Wie fame ich nun auf einmahl dazu, um folde Kleiniakeiten jedesmahl aufragen gu follen. 3ch habe feit meiner Regie 52 Stude in Bang gefetit. ohne die Opern; hatte ich wohl um jede Rolle anfragen follen? konnen? Ihro Erc: Befchaffte machen, daß Sie fich gu wenig der Theat: Derhaltnife erinnern. Wie offt fcon erhielt ich Dorwurfe, gegen welche ich mich durch Belege rechtfertigen fonnte, oft that ichs nicht einmahl. Dag diefes aber das Beschäfft felbit fo febr erschwert als verbittert ift natürlich. Dieß ift nun binnen 8 Tagen das 2te mahl, das ich durch gang unverdiente Dormurfe in den Morgenstunden vom ftudieren (nachdem mein Bericht fertig mar) aufgerifen, verstimmt, zu einer weitläuftigen Erklarung genotigt mard. unerträglich diefes ift fur den, der das Bewuftfeyn in fich fühlt, gerecht und confequent fur das mabre Befte des Theaters im Grofen und einzelnen gu handeln, dieß werden Em. Erc: fdwerlich fich denten, fonft murden Sie erft unterfuchen, ebe Sie mir den Dorwurf ftraflicher Befetwidrigfeit

<sup>1)</sup> Dgl. Marterfteig, Protofolle 19.

machten. Wie H. Ockar 1) fortgieng, ahndete ich wohl, das es so kommen würdel wie es ansgehen wird, errathe ich auch; sicher ist's, das der Muth des Geduldigsten unterliegen nunß, wenn das, was nicht durch sienle shuld im kleinen ninder gut geht, so bitter relevirt wird — und Aiemand sieht und sehen will die grosen Opfer zur Aufrechterhaltung eines so vergifteten Werks.

Bed, 23. Sept.: "... Man macht sich ordentlich ein Geschäfft darans, Ew. Exc: unaushörlich gegen mich einzunehmen! Die Absicht kan sehr leicht gelingen. Denn ich versichere, das ich diese unaushörlichen, unverdienten Vorwürfe und Verweise nicht mehr ertragen kan und werde."

Bed. 23. Sept.: "Es ift nicht die grofe Bedendenheit des Vorfalls, fondern die gu häufige, auf einander folgende Reihe unverdienter Dorwürfe und - Derweise, welche mich jett nothigt, im ftillen einen Plan gu entwerfen, wie diefem marternden Derhaltnif auf eine oder die andere Urt abgubelfen ift . " Dalberg: "Don Intendance wegen haben Sie noch feinen Derweiß erhalten; waß ich Ihnen öffters flüchtig unter fo häufigen gefchäfften mit Eifer fdreibe, ift tein Derweiß - wogn alfo diefe Befdwerden? 3hr begehren, immer vernommen gu werden, ift billig und gewehrt, nur fragen Sie an, wenn Sie zweifel haben, und fo geht alles gut . . " "Bedt: ". . Der Unterfdied der erften Wochen meiner Ruffehr und jest - ift fehr groß!!! Diefe fdrefliche Ubnahme erstreft fich bis in Ihre Simmer! Eines fommt dahin, läßt fich etwas vorheucheln, ein anderes dort etwas vorweinen und ergahlt dieß Ihnen, ein drittes relevirt eine Chatfache, die an fich nicht gang augenehm, der Lage nach aber gar nicht anders feyn fonnte. Ew. Erc: find gang vom Detail entfernt - was Sie einft genau wuften, gleich erklaren konnten, wifen Sie jest nicht mehr - Sie treten in die Linie der ausftellenden, nicht genan unterrichteten Sufchaner und verdammen als Richter. Seit Okars Ubreife (der den Grund von jeder theatralifden Bandlung bey mir erfuhr, Ihnen und Ihrem Sirkel fogleich erläuterte,) und feitdem B, v. H: [Backe] fur ant gefnnden hat, ans dem Dertheitiger Unfläger zu werden, hat fich meine Stelle bis ins nuerträgliche verschlimmert!! 3ch febne mich nach einer Deranderung - wie ein durftiger nach einem Waffertrunt! Um meiner Rube und Rechtfertigung willen,"

Dalberg: ".. Weil ich mit Ihrer Regieführung zufrieden war, habe ich mich noch big jezt des theatergeschäftes ohnmittelbar angenommen. Legen Sie förmlich die theater Regie nieder, so ist mein Entschluß unveränderlich solgender:

- a. Die Ernppe mag fich dann felbit ihren neuen Regisseur ermahlen.
- b. Ich übergebe die theater Cassa und die ganze theater Gonomie der hurfürftlichen hoffammer.
- c. Ein icon bestimmter Commissarius wird die Intendance geschäfte besorgen und ich
- d. werde alf bloger zuschauer mich herzlich freuen, wenn therr Beck und die übrigen Mitglieder sich bey dieser neuen Einrichtung wohl besinden werden.
- Diefer mein festgefetzter plau ift vorläufig schon genehnigt und sobald Sie wiederhohlen, nicht mehr Regisseur seyn zu wollen, gehen die weisinngen an die einschlagenden stellen ab."

<sup>1)</sup> Dgl. 5. 236.

Bed, 26. Sept.: "Ich habe nun t. 1. Jahre das Geschäft geführt. Ich habe genug gethan und genug geliten. Ich habe alles gesammelt und schreibe im stillen an der "Geschichte meiner Verwaltung". Dieß kan nöthig werden in dem fall, das mir ein Sturz oder Gerkütung eines Werks zur Cast gelegt werden könnte, mir, der wahrlich vieles für die Erhaltung und Verbessenung dezelben that. Diese Rechtsertigung bin ich mir alsdamn schuldig, wenn Ew. Exc: meinen Weg zur Anhe, zur Selbsterhaltung an audern ahnden wollen . . " Seinen Schritt könne Dalberg nur verzögern, wenn Dalberg jemand, der sein ganzes Sutrauen besitze, bevollmächtigte, sich so oft als möglich mit Verk über die Details der Cheatergeschäfte zu besprechen, der "bey jedem kleinen Ereignis Ihnen und jedem, der einen einseltigen Verlätnisse nur wiskeln die 3te hand erhalten haben könnte — das wahre Verhältnissent wiskeln fann (zum Verspiele wie es mit Okar war)

Oder wenn Ihro Erc: von Seit zu Seit Tage und Stunden festschen, an welchen ich nicht blos schriftlich, sondern mundlich, in Gegenwart mehrer von Ihnen geachteter Personen über die Lage, innern und einzelnen Verhältnise des Cheaters reseriren kan. Bey Ihnen wird es in 24 Stunden durch die andern wichtigern Geschäfte erstickt. Mehrere würden es behalten und nich in den bestern Sirkeln aller Misdentungen entziehen!) . . ."

Mote des Berrn v. Bace [o. D.] "liber Berrn Beds Dorhaben, die Regie niederzulegen." Weift Bed auf die fchlimmen folgen feiner Demiffion bin. Dalberg muffe bei feinen vielen wichtigen Gefcaften jemand als Regiffeur haben, "der die Gefchafte fo führt, daß ihm nur das Ja und Mein bleibt und er durch furge Befcheibe die gange Mafchine gleichfam wie durch einen Druck der Band regiert." In der folimmen politifchen Sage fei es Pflicht eines jeden, auf feiner Stellung unverrückt gu verharren. Der baldige friede werde fo manches aufflaren und and bas fernere Schickfal des Theaters bestimmen. "Dag das Derhaltniß, in welchem Okar fich befand, für herrn Beck fehr angenehm und für das Bange febr erfprieflich war, will ich gerne glauben. Er batte bier fein bestimmtes Geschäft, lebte nur fich felbft, und ein gewißes dolce far niente gab ihm die gehörige Mufe, fich den Theaterangelegenheiten zu widmen. Er gieng weg, und das Gefchaft gieng doch feinen Bang fort. Daß es durch folch eine Perfohn wieder fehr erleichtert werden konnte, raume ich fehr leicht ein. Wo aber und in wem fie finden, ift die Schwierigfeit, die ich nicht aus dem Weg raumen mufte . ." -

Beck [o. D.] wiederholt alle die Gründe, die ihn zu feinem Schritt veranlaßten. Er glandt sich von Dalberg verkannt. Dalberg autwortet ihm: "Aus der beylage [liegt nicht bei 2)] werden Sie ersehen, daß ich Ihren Dorschlag Nm 1 annehme, indem ich th. v. Hacke, welcher mein ganzes Hutranen besizt, an die stelle des th. Ockarts erwählt habe, das zu erstüllen, waß Sie wünschen. Um den ansang mit dieser neuen Einrichtung zu machen, habe ich ihm Ihr promemoria zur gefälligen Vegutachtung zuenkeltlt,

<sup>1)</sup> Bier wird Dalberg nicht mehr blos feine Befchaftsüberlaftung vorgehalten, sondern wie icon früher ber Vorwurf der Vergeflichteit, der Gedachtnisichwache gemacht.

<sup>2)</sup> Vielleicht B I, 1, 43.

und wenn er es zufrieden ift (wie ich hoffe) wird derfelbe in zukunft nach Ihrem wunsche den Eutzweck zu erfüllen helsen, welcher der Einzig mögliche ist, das solang bestandene schöne theatralische werk zu erhalten. Östere mündliche besprechungen (wo zweisel durch schriftliche Verichte entstehen können werden auch sehr zwecknäßig seyn. Ich bestimme dazu im Winter die stunde Freytags von 3 bis 4, so oft Ihnen mündliche Vor- und Unträge nötig scheinen werden. Jur Sommerszeit läßt sich eine andere stunde reguliren."

Bed, 29. Sept.: "Der Ausweg, welchen Ew. Erc: gewählt haben, verspricht mir die besten folgen! Ich schwerten bei allen Beschwerden nud Unannehmlichkeiten nichts so sehr, als misverstanden seyn von Ihnen. Besonders schwerten sirt mir die Seit zur mündlichen Unterredung, sie wird die Tränme zurüftrufen von jenem goldnen Seitalter der hießigen Bischne, wo sie mehr eine Academie der Kunst als ein Seitvertreib war." Dalberg: "Ich werde aus liebe zu einem sichnen Kunstwerke, welches so lange bestanden hat, alles serner thun, was in meinen Kräften steht, und ich hoffe nicht wieder genöthsiat zu werden, den bewusten plan aussilbren zu mit sen."

(fragmentarifche Bemerkungen Bed's über den öfonomischen Juftand bes Theaters, 4. Oft. 1798 fiebe A I, 4, 41.)

Bed, 14. Deg.: ". . . Jest tritt meine eigne Ungelegenheit an die Reihe. Mein neueftes Schanspiel [Rettung fur Rettung, 3, 5] ift wie alle meine theatral. Produfte nicht Wert des Genie's, fondern der genaneften Kentnig begen, mas auf der Buhne wirft. Den Lefer reigt es nicht, weil das blendende der Bedankenblige fehlt; auf den Zuschauer muß es wirken. 1) Wenn Kotebues fabelhaftes Durcheinander, feine dramatifierten Romane ju Zeiten bey der erften Dorftellung fehr blenden, fo liefert er dafür auch manche Bruder Morine, Dapageven, Dermandtichaften und foldes Beng, auch dramatifde Ungeheuer wie Opfertod zc., welche man im Manuffrivt bezahlt und nicht einmahl gedruft aufführen fan. Wenn Kotzebne nun diefe Stiicke wie die Genfer Uhren behandelt. Stud por Stud 10 Duc., fo verliehrt er immer nichts dabey." Bed verlangt nur dann Bonorar, wenn fein Stud gefällt 2). Dal. berg: "Iffland und Kogebue find jegt die anerkannten lieblingsdichter aller deutschen Buhnen. Mit Kohebue hatte ich vorbin einen accord ad 10 Carolin per ftud abgeschlofen. 3ch meldete ihm die fehr veranderte lage unferer Buhne, und er mar fo gerecht und bescheiden für ein Stud 10 Dufaten gu nehmen; feine jungften ichonen ftude toften nicht mebr." Unter anderm fcreibt Dalberg noch: "Nicht einmahl fteblen kann ich die augenblicke jest gur Cefture diefer [von Bect ibm überfandten] ftucke; befegen und lefen Sie alfo auch das mir empfohlene ftud von Huber und gieben Sie dabey (wenn Sie wollen) Berrn von Hacke, welchen ich darum bitte, gu rathe; ich verlage mich darauf, daß im fleinen ftude nichts auftögiges ift wie in Margot, welche ich Ihnen bald gurudfenden merde." -

Bed, 27. Dez.: "Die Fuschauer verließen das hauß, das Klagen der Menschen auf dem Cheater und aus dem Orchester war erbärmlich. Man unuß so etwas selbst seben, hören und empfinden! Der Berzog won Pfalz-Twei-

<sup>1)</sup> Dalberg bemerkt biergut: "Sie find bier gu beicheiden. 3m Cejen bat es mir gefallen."

brücken] saß an seinem Osen und frohr, als ich ihm die proposition machte, welche Ew. Exc. verlangten. "Herzlich gern, es ist mir lieb! Ich kann's am Osen kaun anshalten." Dieser Untwort gemäß habe ich die nächste Doritellung für den Sonntag son Mittwoch die Sonntag kein Theater) ankindigen lagen. Folgendes Avertissement schlage ich vor, auf den Gettel zu setzen: "Der ungewöhnliche Grad von Kälte machte es nöthig, eine Dorstellung auszusetzen, welche sehr bald bey günüsgerer Witterung nachgeholit werden soll !!. ""

#### V.

### Berichte vom Januar bis Auguft 1799.

Beck, 10. Januar 1799: "... Ob sich das Theater erhalten kan, wage ich nicht zu behaupten, verneinen darf man es aber auch nicht, weun man nicht 10 sach verliehren will. Die paar begern Mitglieder erhalten ein Recht, sich auswärts zu verbinden, der Troß von schlechten bestürmt Ew. Exc. Das Publ. wird noch unmutiger und niedergeschlaguer. Panem et circenses! Diese Politik hat seit 2000 Jahren nichts von ihrer Kraft verlohren. Der Würsel liegt; in wenig Monaten nung sichs entscheiden, welches Schiksahl den Staaten, Mannheim und dessen Theater bevorsteht. Bis dahin, da man nichts bestimmtes thru kan, wäre es Unrecht, den Muth zu verliehren; noch ungerechter, Schrifte zu thun, welche man vieleicht bald bereuen würdel Das Theater hat ungehenere Verluste gehabt, vermehren wir diese nicht noch mehr, ehe es wirklich udtbig ist!"

Beck, 19. Januar: "Meine frau, welche nun feit 2 Jahren folgende Rollen in einem und bemfelben Kleide gefpielt, muste endlich zur Helena ein neues haben. Helena, Diana, Lodoisca, Angelica, Pamina, Donna Anna. Die Deränderungen von einem zum andern und der öfftere Gebrauch!!" Dalberg: "Bedenken Sie die Cassa, ich beschwöre Sie."

Dalberg [23. Januar]: "... Ihr gestriges Stück [Aettung für Rettung 5. 5] hat durch Ihre zusätze und abänderungen vieles gewonnen. Es ist ein eigenes, gutes theateritück von haltung und reiner lehre. ..."

Beck, 28. Januar: "... Schiller wird seine 3 Stücke") ein Jahr hindurch im Manuscript bey den besten Bühnen zirkuliren laßen. Sollte wohl das Mannheimer Theater dießmahl unter den Bühnen die sezte seyn, welche Meisterwerke des Geistes ansführter Sie, die so viele Jahre hindurch stets die erste war! Ich trage an, un die Ehre und des Vortheils unsers Theaters willen an Schiller ungesäumt zu schreiben und diese Stücke um den möglichst billigen Preiß zu begehren." Dalberg: "Ich erwarte es von ihm selbst. Eile hat diese übersendung nicht, da ich ohnehin nicht einsehe, wie es jezt gut zu besehren ist. — Es soll theatralisch wirkend nicht sonderlich seyn."

Dalberg zum Regiebericht vom 26. febr: "Vorderfamst muß der Churf. 1. die vorigen Kontrakte bestättigen, 2. durch ein Rescript der buine

<sup>1) 21</sup>m ?. Januar 1799 (chlägt Bed vor, das Cheater mit Steintoblen und unter dem Boben laufenden Röhren mit heißer Luft zu heigen, "Daß das Cheater lofach flätfer besacht wärde, wenn es geseigt wäre, ift zuverläßig." Die große Kälte dieses frengen Winters brachte der Kaffe ein "hößliches Defigir".

<sup>2)</sup> Die Wallenfteintrilogie (vollendet 27. Marg 1799); die für Oftern 1799 angesetzte Drudslegung wurde verschoben.

Dauer durch einen hinlänglichen fond sichern, 3. den pensionisten ihre pensionen auerkennen und confirmiren." —

Beck, 6. Mär3: [Infolge der Zeunruhigung, die der Einmarsch der Franzosen!) verursachte]: "... Da ich bey solcher Kage der Dinge, bey dem Elend, was möglich droht, und gänzlicher Derschließung von Seiten Ihro Ezcellenz nicht mehr nügen kan, so trete ich zurük von einer Stelle, die mich nur mit Kunnner und Vorwürsen bedecken muß. Ich höre von diesem Augenblik an auf zu haudeln, und werde meinem gnädigiten Souverain Rechenschlik von Allem ablegen. Die Gesellschaft versammelt sich neun Uhr, wo ich ihr meinen Entschließ bekanut machen werde." Dalberg: "Machen Sie der gesellschaft bekanut, daß die zweckbienlichen Mittel eingeschlagen sind, das theater ohne gefahr zu erhalten. Die sache selbst werde ich Ihnen hent nach Mittag 4 uhr vorlegen. Handeln Sie durch einen zu raschen schrift nicht diesem entgegen; dies gebe ich Ihnen bey Ihren pflichten hiermit aus. Beruhigen Sie die übrigen."

Bed verlangt in einem weiteren Bericht vom 6. Marz Sicherung der Cheaterlaffe. Dalberg antwortet: "Schreiben kann ich nicht hieranf, sprechen muß ich Sie. Der französische Commandant und dessen militaire verlangt gleich schaupfiel, sonst ist eine französische Cruppe in Seit von 8 Cagen hier, und dann ist's aus — Kann gleich gespielt werden und waß? Sagen Sie mir das alles mündlich."

Dalberg jum Bericht vom 10. Marg: "Der Churfürft will

1. Daß das theater hier gut bestehe und daß

2. wegen den franzofen gleich gefpielt werde. Daraus folgt, daß kein Mitglied von hier jezt hinweg darf; ich kann keine Erlaubnis dazu ertheilen."

Beck, 22. März 1799: "haben Ihro Excellenz noch Vefehle, fo erbitte sie mir. Es ift nun gewiß, das ich Morgen früh nut den hin, v. Banz und Rummling snach München abreise. Das Circulare wegen Leonhards einstweiliger Unstellung sals Regissens werden Ew. Exc: wohl beforgen." Er erwartet vom Kurfürsten die Erstattung der Reisesbeiten (Dalberg: "Lassen die Reise Kösten hin und her baar erstatten.") und ersucht Dalberg um einen Vorschuß von 15 Carolin.<sup>2</sup>) [Der erste Vericht nach Vecks Alicksehr ist datiert: 26. Upril.]

Beck, 10. Mai: "Gestern Abend 53/4 Uhr kam ein Abjudant des General Collaud nebst noch einem Offic: zu mir auf das Theater mit dem ausdrüklichen, bestimmten Derlangen des Generals, von heute an in jeder Vorstellung vor dem Stück ein oder zwey patriotische Lieder vom Orchester spielen zu lassen. Ich sich ein oder zwey patriotische Lieder vom Orchester spielen zu lassen. Ich sich ein der zwei patriotische Lieder vom Orchester spielen zu lassen. Ich bei Offiziere kamen wieder und beharrten auf ihrer zorderung. "Ich gieng zum General Bastoul in die Loge, trug ihm den kall vor. Er sagte: Wenn Gen: Collaud es durchaus

<sup>1)</sup> Um 1.6. febr. 1799 flarb Aurfürft Aurf Cheodor. Die Worftellung am 12. sebr. war die letze vor der Crauerzeit. Um 2. März räckten die Franzosen unter Bernadotte in Mannheim ein und versangten alsbald die Wiederaufnahme der Vorstellungen, die am 10. März auch erfolgten.

<sup>2) 15</sup> Carolin = 165 fl. - Bed's Briefe aus Munchen fiebe A I, 4, 49 ff. 5. 87 ff.

<sup>3)</sup> Der Udjutant meinte: vom innersten Öfterreich bis gang frantreich gebe es keinen Musiker, ber die Marjeillaije nicht auswendig spielen konne.

nerlangt hat, so würde es für Sie gesährlich seyn, sich zu widersetzen! Lagen Sie heute etwas spielen, so gut es geht. Su Ihrer Legitimation aber schreiben Sie morgen an den G: C: und bitten sich seine Ordre darüber schriftlich aus. — Ich sonnte es unn nicht mehr verhindern. Wird es in der folge als ein Eingriff in die Rechte des hießigen Gouvernements wieder abgestellt, so mag man mir immer einen Verweiß geben; es ist beser als öffentliche Gewaltstreiche — Schließung der Zühne oder andere nachtheilige Maasreaeln durch hartnätige Weigerung nach sich gesogen zu haben."

Bed, 14. Mai: "Ich lege Ihro Excellenz hiemit das Schreiben des jegigen StadtCommandanten Gen: Sabatier bey, nach welchem es nun gar nicht mehr zu verhindern ift, das spielen patriotischer Lieder. Ich erbitte mir diesen Brief bald zurud, sowie meinen ersten Bericht über diesen Dorfall, nun mich künftigen salschen Beschuldigungen und Vexationen von Seiten der Bestreicher zu entzieben ..."

Bect, 27. Mai: "... Da nur der vorige Chnrfürst Kabbale und Liebe gewisermaßen verboten hatte, und das Sujet den jestigen gar nicht incomodiren kan, so glaube ich, das man dieß gewünschte gute Stück wohl geben sollte." Dalberg: "Dies nück (welches der Autor selbst in dem dermahligen gesste er Teit nicht würde geschrieben haben, um fürsten würde und ansehen an den pranger zu stellen u. d. m.) bleibt wegl.). — Es giebt ja noch man che schöne, unbedenklich zu gebende stücke, welche jezt in gang füglich und zweckmäßig zu bringen sind. Ein Mann von gewicht und Einscht machte mir gestern die bemerkning, Venjowsky (ein aufruhrstück gegen die rechtmäßige autorität) jezt ja nicht zu geben?. Ich siehle die wahrsheit dieses rathes. Albert von Thurneisen?), welcher sehr gefallen hat, stände beger an Benjowsky platz, welches stück später immer zu geben ist."

Bed fahrt weiter in feinem Bericht: "Der Churfurft fagte mir beym Abschiede: je eber Sie wieder hieher kommen, je lieber wird mirs feyn 1). 36 habe Winke erhalten, das der Schlendrian und manches Alberne viel Umnuth und Cangemeile dem Boje giebt, und meine aufunft gewünscht wird. 3ch fan es begreifen ohne alle Eitelfeit. So gern ich hier bin, gogern mochte, fo hat doch dieß - und auf der andern Seite der Etat de siège - gu viel fort. treibendes, um eine Bestimmung, welche der Souverain felbit mir gab, ungiemend anihalten gu durfen . . . Wenn aber Ihro Ercelleng durch Dorftellungen an den Churjurften zc. es dabin bringen, daß der Churf; bas, mas er mir mundlich fagte, und wornach ich mich nun naturlich richten muß, verlangert oder gurudiebt, wenn ich auf eine bestimmte Weife überzeugt werden tan, das es der Churf: nicht ungern fieht, wenn ich noch in Mannheim bleibe, fo wird diefes den Dingen eine gang andere Wendung geben. Ich meine geberhaupt, das es der Wurde Ihro Erc: angemegen mare, das ftillschweigen gu brechen und in einem unmittelbaren Briefe an den Churfürften um eine bestimmte und fraftige Erflarung gu erfuchen."

<sup>1)</sup> Bulegt gegeben am 13. Sept. 1792 und erft wieder am 1. Upril 1800.

<sup>3)</sup> Graf Benjowsty oder Die Derschwörung auf Kamichatta S. 5 von Kogebue.

<sup>3)</sup> Don Iffiand, in neuer Bearbeitung als fanfattiges Crauerspiel zum erftenmal gegeben am 10. febr. 1799.

<sup>4)</sup> Schon in feinem Brief an Dalberg vom 5. Mai 1799 bezeichnet Bed' feine und feiner frau Verfetung nach Munchen als fehr mahricheinlich. Siehe A I, 4, 60.

Dalberg bemerkt hierzu: "Auf meine sehr nachdendsame Verichtsanfrage wegen diesem ganzen handel erwarte ich die Kurfürstliche höchte Entschließung — biß dahin nehme ich keine Aotiz davon und werde mich alß ches, (welcher das theater gut erhalten soll) an den vorigen Kontrakt Derbindlichkeiten zu halten wißen. Da Sie, mein lieber herr Beck, in Ihrem plane erklärt haben, daß die Kenntniß der lage und Verfaßung in allen theilen Sie in stand sezt, durch detaillirte plane alles zu bekräftigen, so erwarte ich nun diese arbeit von Ihnen . . . Es ift Teit, diesen öbonomischen resormationsplan zu sixiren . . "

Bed, 17. Juni: "Ich hoffe immer, die Franzosen sollten bald abziehen, wenigtens der größte Cheil, so das man Thurneysen hatte geben können in oestr: Uniformen. Ich möchte so gern die Kosten sparen! Luch gewinnt das Stück außerordentlich an Cäuschung und Interese, wenn es gerade in diesem Costum hier spielt..."

Bed, 24. Juli: ". . . Warum ich jest auf einmahl fürchtete, das meine frau in Munchen unentbehrlig ift? Weil die Dangi 1) vollends ihre Stimme verlohren bat, feit einigen Wochen nicht fingen tan, die Oper liegt, und ich prefirt werde gu tommen. Uls die Berrichaft von Baaden gum erstenmahl in das Schaufp: ju München tam, fonnte man nichts begeres geben als Die Dorfdepudirten 2)!! bev illuminirten haufe?? . . Eine Stelle erfordert noch einige Worte, 3hro Ercelleng fagen; es war mein Wert in München. Wenn ich wie B. Ruprecht und der erbarmliche Nicola v. Stengel aussprengten, angefucht hatte, nach München verfest zu werden, fo wurde hochstens diefe Bitte bewilligt worden feyn und ich gugl, mit meiner fran die Erlaubnig erhalten haben, hinauf ju gieben. Aber woher der Befehl, mich fogleich hinauf gu fenden? Warum gab der Churfurft 20 L'dor im Wirthshauf und 25 L'dor Reifegeld, 40 L'dor fur eine goldene Dofe? Ich meine der eigentliche Urheber der Derbegerung des Münchner Cheaters follte doch nicht fo fcwer zu errathen fein." Dalberg: "Ich febe mit gewißheit vor, daß Sie und Mde Bed nach München mußen. Da es nun einmahl leider, leider fo ift, fo ift's wohl nach Ihres planes geift zweckmäßig, daß 1. Sie gleich Ihre Stelle als Regisseur niederlegten, worauf 2. an die truppe eine Erflärung und weifung von Intendance wegen ergienge, provisorifch einen Regisseur gn mahlen, dem Sie 3. alles mit Ihrer Instruction übertrügen, 4. mit rath und that, folange Sie noch in Mannheim find, ibm an handen giengen, wodurch die Sache fo unvermerft in gang und ordnung tame und bliebe. Ihre Sage behielten Sie und der neue Regisseur bif jum gagenbezug eine gratification, nachdem man mit ihm big dabin gufrieden ift . . " -

Bed, 28. Juli: "... Da meine Allkfehr nach Mannheim (wenn ich auch jest nach M: muß) mehr als möglich ift, da mir an der Meinung, die ich hinterlaße fehr viel in jedem Betracht liegt, so fordert dieß meine strengste Behutsamkeit bey jedem Schritt! .."

Bed, 3. Aug.: "Das Ultimatum von München hat meiner frau Krämpfe gemacht. Ich schließe mit Grund, daß es ihre Gesundheit oben nicht aus-

<sup>1)</sup> Margarethe Danzi geb. Marchand, Gattin des Komponisten franz Danzi; fie trantelte feit 1796 und flarb am 14. Junt 1800 an der Auszehrung.

<sup>2)</sup> Kom. Oper in 3 Uften von Schubauer.

halten wird! Indeßen muß dem Willen des Souverains folge geleistet werden ..." Dalberg: "Jhre Versetzung nach München (ohne Jhrer frau vordersamste Übereinstimmung) bewirft zu haben, halte ich für grausam und unverzeylich und beklage sehr Mde Beck diesfalß, wenn es mehr alß wahrscheinlich ihrer gesundheit zum nachtheil gereichen sollte."

Der letzte Vericht vor der Abreise nach München ist datiert vom 29. Angust 1799.

#### VI.

### Direktionsberichte. Mai bis Dezember 1801.

Beck, 21. Mai 1): "... Meine Pflichten werden mir stets auferlegen, eine der Lage und den Umständen angemesste Geconomie zu beobachten; ich werde nichts in Dorschlag bringen, als was unnungänglich nötstig ist..."
Dalberg: "Diessass ist ein gründlicher Vorschlag vor allen Dingen genau zu entwersen und vorzulegen, um hiernach die ausgaben bemessen zu können."

Bed, 24. Mai: "In dem allerglangendften Seitpuncte der Mannheimer Buhne ftand der Etat der Gehalte bier nicht hoher, als er noch vor 4 Wochen ftand. Dazu tritt die Summe von 2200 fl. für meine frau und mich. Zweitaufend Gulden alfo über den eingereichten Plan!! Dieß fan nicht bestehen! So viel in oeconomifder Binficht. In artistifder welch ein Unterschied! Sonft Künftler! Künftler fast in allen fachern und jeder Bedeutung dieses Worts. Jest einige gute Ruinen des alten Kunsttempels, bie und da von der Zeit gernagt, aus ihren Stellen geruft, die Luden ergangt durch Stumper gum Theil, theils durch fleifige, höchft befdrantte Talentel Bleichwohl machen Diefe legtere gleiche Unfprüche mit achten Kunftlern, forderten gleiche Ehre und Gehalte mit jenen. Kan das wohl fo bleiben? Kan man fur die Rollen facher, welche fonft ein Beil, ein Iffland gang umfagten, nun 2 bis 3 Subjecte anftellen und jedem fast fo viel Behalt geben, als fonft einer erhielt . . . Ein System muß vor allen Dingen aufgestellt feyn, ein System von dem man nie ans perfonlichen Ruckfichten abweichen darf. Wer überfluffig ift, muß weg; wer zuviel hatte, muß nachlagen; wer beschränft ift, muß einem vielfacheren Plat machen; ein grosser Künstler ersezt nicht in Quantitaet allein, fondern auch in Qualitaet fo höchft nuglich 2 bis 3 Balb Kunftler, Unch dieß ist die Sache der Seit. Es ist eine traurige Pflicht! Uber es ist eine Pflicht - vermindern . ." Dalberg: "Ohne alle Dorwürfe gefagt und einfach gefagt, bemerte ich: ohne mein Dorwifen, ohne meine beyftimmung wurden B, und Mde. Bed, die Renner und Stent von hier weggenommen. Das publifum murrte laut, und in allen fachern waren Wunden und Lucken. Beftehen follte das theater; durch den abgang der beften Mitglieder muthlog gemacht, mit affter Kunftlern beläftigt, war der Drang in meiner feele reif, das gange theater geschäft, (welches ich aus gefälligkeit und nie aus schuldigfeit 20 Jahre lang geführt, dem Churf. ju fugen gu legen; dem Wunfche auter freunde und der ftadt Einwohner gab ich nach, wollte das auferfte

<sup>1)</sup> Mis Bed im Mai 1801 pon Manchen nach Mannheim garadtehrte, fand er das Cheater in großer Zerrättung, im Perjonal waren große Euden. "Das Derzeichnis der zuleht gegebenen Stüde," icheribt er in feinem Bericht vom 27. Mai 1801, "ift wie ein Schlachfeld voller Teichen".

versuchen. Kriegsarmuth und unsicherheit seiten künstigen schickfaals hier machten ein und andere Sulagen notibig, zweckmäßig . . . freylich war nicht zu erwarten, daß Ihre gagen auf die hießige Cassa würden geworfen werden; da die Münchener Geschäftsmänner nun ihre Augen auf meine verschiedenen Berichte nicht ausgethan haben, und das lezte von mir eingesandte gründliche gutachten seinem Entzweck nicht erreicht hat, steht es freylich schlimm, sehr schlimm um unsere Bühne, denn ohne gesicherten sond wo ist gewißheit? Wo Kredit? — Im Willen des Churs. Ja, im vermögen des armen staats Areinl — Gerrn Becks Dorschläge sind sehr vernünstig und ich sehe anders auch nichts übrig, als dies System allgemeiner gagen herabsimmung nach geometrischer Proportion; wie solches näher einzuleiten, darüber wünschte ich Ihre und Herrn Westenrads Dorschläge alssalb."

Bed, 6. Juni: "... Othello, dies treffliche Stück für den Lefer, machte schon in der grosen Schakespear Epoche die allerwenigste Wirkung auf der Bühne. (Dalberg bemerkt: "Dieser Meinung bin ich nicht.") Da wo Brockmann in seiner Blüthe den Othello, die ältere Alfermann Desdemona und Schröder Jago waren!! Man gab es aus dieser Urfache hier nicht, wo doch Boek ein trefflicher Othello, Ikiland — Jago gewesen wären! Was könnte es jezt wirken, wo weder ein Othello, noch Jago zu finden sind i."

Beck, iq. Juni: "Bei den Chören in der Oper herrscht eine gewaltige Unordnung und Nachtheil! Es werden Proben gemacht und bezahlt, wobey die bezahlten Leute gefehlt haben . Es fehlen die, welche die Solo zu singen haben; es ist keine Ordnung bey Austheilung der Stimmen; mit einem — es ist einen der Heater Einrichtungen, welcher bisher am übelsten verwaltet wurde! [Dalberg: "Wohl wahr, weil Einberger eine schlaftappe und Fränzel ein tauber Director ist."] . . Die Chöre gehen hier 20 mahl schlegter und koften fast eben so viel wie in München. Das macht, weil man immer auf das Bedürsnis der Menschen, welche sich für Choristen ausgeben, als auf den wirklichen Effect zu sehen gewohnt war . . ." (Ogl. 5, 230.)

Bed, 30. Juni: "... Bey gänzlichem Mangel an sehr guten Stücken habe ich nach dem Trauerspiel Gustav Wasa<sup>2</sup>) gern ein Enitspiel auf die Bühne bringen wollen. In dem Ende ließ ich das von mir zulezt versertigte: das Camäleon<sup>3</sup>) jezt ausschreiben, welches unter meiner Aufsicht wohl wie zu Berlin und Bresslau ohne Efel und lleberladung gespielt werden soll. Gefällt es nicht, thue ich Derzicht auf ein honorar.

Gleich nacher meine ich. Maria Stuart!! fo wenig dieses, wie jedes Cheater im Stande ist, dieß große Meisterwerk nur einigermaßen zu besetzen; o viel bleibt doch übrig am Collossalen, um eine erhabne und angenehme Dorstellung im Ganzen zu machen! 5—6 Wollen können immer sehr gut besezt werden, diese mögen die übrigen ertragen helsen. (Dalberg: "Dies stück ist zu schol, alf daß man es hier nicht aussichten Glite! Auf müßen die Seenen der Beicht etc. etc. ganz gestrichen werden. Schlagen Sie mir eine Besetzung der Beicht etc. etc. ganz gestrichen werden. Schlagen Sie mir eine Bestruche

<sup>1)</sup> Der Othello tam erft am 26. febr. 1809 in Mannheim gur erften Aufführung und zwar bearbeitet von Cubwig Schubart. Die Titefrolle fpielte der berühnte Effair.

<sup>2)</sup> S. 5 gang neu bearb. v. Kogebue. 5. Juli 1801 (12).

<sup>8) £. 5</sup> von Bed. 23. Hug. 1801 (26).

vor 1)!" Wenn ich anch nicht in Anschlag bringen muste, das Churf: und Churfürstin im kommenden Jahre eine geraume Teit hier zubringen werden und — wie sie gegen mich äußerten — hier das zu sinden hossen, was sie zu München vergebens suchton. 7, so halte ich es doch für hohe Teit, das durch Farcen sast sehren Publikum durch edle, große Darstellungen wieder herauf zu heben!! Geschrey, Lerm und Firlesanz haben das Gestühl für das still erhabne verdrängt, und Gemeinheit, Frecheit, extemporiren, Joten stehen da, wo die süge Atatur eines Beil, die hohe Kunst eines kkland entzükten!" Dalberg: "Daßelbe Gesühl habe ich mit Ihnen!"

Bed, i. Juli: "... Ich hoffe, mit den Stücken wie Schillers Maria Stuart foll nach und nach der Geschmak, das Gefühl für das erhabue, reine eble, schne in dieser Kunst wieder zurüfkehren! Die Revolution hat sich saft, am allernachtheiligten mit der Derwüstung der Sitten besudelt. Keine terroristen! keine Kaiferlichen Officiere im Theater! keine Schwestern von Prag! beine liederlichen Actricen mehr!

Was mich betrifft, ich werde nie der schönen Aatur, der Reinheit und Wahrheit in meinem Spiel zu nahe, zu weh thun mögen, und wenn es auch auf Kosten des Teigalls der grosen Majoritaet geschäfte! Tandem bona causa triumphat! Ich wünsche, Ihro Exc: mögten sich eben 6 wenig in Ihrem Urtheil — betäuben laßen! Was Sie vor 15 Jahren sahen, sanden, fühlten, schrieben — das war das rechte. Gehe diese moralische Septembriade für für die Kunst nur bald vorüber, ich sehe doch immer noch die Vorhöse jenes Kunstempels im Geiste sich nähern! Sollten wir auch nie wieder das allerheiligste sehen!" . . .

Dalberg: "Nach einer so langen Periode von unerträglichter schläferigfeit, mit welcher die besten stücke gegeben wurden, war es kein wunder, daß koch vielen gesallen mußte, weil er stärker auftrng und die schlastrunkenen zuschauer durch lautern ton erweckte, dabey seine Vollen keißig memorirt hatte . . . Römers Urtheil über Ihren Bayard! sinde ich eben so unrichtig, alß ich in der Darstellung dieses Helden Charafters nicht das Ideal ganz sand, welches ich mir von Bayard gemacht hatte; Gley und Consorten bramarbasierten ihn zu sehr, und herr Beck trug ihn zu künslich gedacht aus. Ich wette alles, waß man will! In unsern vorigen guten theater zeiten und vor Ihrer Wanderung nach München würden Sie in dieser Rolle Lesings meinung nach seinem Denkspruche über Helden Rollen etwaß mehr gefolgt seyn. Er sagt nähmlich: die vornehmsten helden in der Tragsdie, sie mögen helden in Tugenden oder in Lastern seyn, mißen mit so starken Tügen geschildert werden, daß der Auschauer hingerißen wird, die einen zu lieben, die andern zu haßen. (ein zu

<sup>1)</sup> Maria Stuart tam erft am 22. Upril 1804 gur erften Unfführung.

<sup>2)</sup> Um 1, Dez. 1801 ichreibt Bed' in seinem Theaterbericht: "... Mein herelicher Brief von Machen beftart die emgenehme Hoffmang, die Charfarfil, hamilie im hedhjach bier zu sehen. Man much alles ihan, um die Säden zu ergänzen, damit der Hof zufrieden ift. Die Jufriedenheit wird den Brad der fänftigen lanterfätigung bestimmen ..."

<sup>3)</sup> Poffe mit Gefang von Perinet. Mufit von Wengel Muller. 15. febr. 1801 (22).

<sup>4)</sup> Georg Chrift. Romer, Setretar des Oberbergamus in Mannheim, demnatifcher Schriftsfteller. Godete, Grundrif 5, 370. — Bayard S. 5 von Konebus. 30. 270s. 4800 (20),

gedachtes, idealifiertes Spiel bey solchen Darstellungen hat für mich eine Kälte bey sich, die mich frieren macht.) Stark gereizte liebe oder haß wird seine wirkung in Beldenrollen nie verfehlen etc.

Beck, 17. Juli: ". . . Ju Aufehung der Jagemann 1), glaube ich, geht es wohl mehr ins Größe! Das ihr bewilligte honorar ist das nobelste, was dieses Cheater gewähren kan! Es ist viel! Dennoch getraue ich mir zu behaupten, daß noch ausehnlicher Gewinn heraussommen kan! Die Matur habiesem weiblichen Wesen so viel anziehende Gaben verliehen, daß das hauß wohl immer sehr gut besezt werden dürste, Ich wollte gleich den Accord machen und alles auf meine Rechnung übernehnen. Ich getraue mir, aus einer Vorstellung die 40 Dukaten zu gewinnen, eine gäbe ich ihr und aus den zwey übrigen getrauete ich mir 4 mahl so viel zu erhalten, als sonst auf diese Vorstellungen eingegangen seyn würde . . Hür die Fusunst ich mir die gerechteste Hossungen! Sie geht zurüf nach Weimar — in Verhältnise, die ihrer Natur und dem Karafter der Jag: nach durchaus nur von kurzer Pauer seyn müßen! Dann geht sie nirgend hin als hieher, das weiß ich gewiß.

Dalberg [o. D., Mitte Inli]: "Wenn man Schillers ganzen Wallenstein geleßen hat und der mannigfaltigen Situationen sich lebhaft noch errinnert, welche dies werf dem Gedächnisse zurückläßt, kann man wohl mehr in diesem schauspiele nicht wieder sinden, als eine unvollendete Darstellung des Helden und der personen, welche unn und mit ihm, sein leben hindurch, weben und handeln. Dessen ohngeachtet läst sich bestimmt nicht vorans angeben, ob und inwiesern es auf der Zühne gut und sleisig dargestellt, gefallen kann und wird. Ohne vorherigen Versuch mögte ich es nicht geradezu kaufen."

[Dies schiefe Urteil befremdet sehr bei einem Manne, dessen Erfahrung als Cheaterleiter doch nicht ein Werk von der Bedeutung des Wallenstein hötte verkennen dürfen. Dalberg führte den W. nicht auf, denn erst 1807/8 erschien die Trisogie zum ersten Mal auf der Mh. Bühne.]

Beck, 23. Juli: "... Das Orchester gieng, wie immer unter Frenzls Direction! Die Jag: [lille Jagemann als Cössel in Dezèdes Cössel und Dorchen] beklagte sich höchlich! Es ist wahrhasstig die höchte Zeit, daß mit dieser göttlichen Kunst in Mannheim eine general Verbesserung vorgenommen wird! Wenn man jedes andere Orchester dagegen hört, kan man es gar nicht begreisen, wie in Mannheim diese Kunst so tief herabsinken kounte!"

Bed, 28. Juli. (Als Dalberg der Jagemann nur 30 Dufaten Gastspielhonorar und eine schlechte Benefizoorstellung geben will, beruft sich Bedrauf, das Dalberg seine früheren Dorschläge schon genehmigt habe.) "... Was im Nahmen Churs, Intendance von der Direction versprochen wurde, muss gehalten werden."

<sup>1)</sup> Die schone und talentvolle Karoline Jagemann; fie debutierte in Und, 1792 und war in Weimar seit 1797 signäter fran v. Hergendorf). Sie gastierte in Und, vom 21, bis 31, Juli 1801 an 5 Ubenden. In dem Singspiel Töffel und Dorchen von Dezide spielte sie den Töffel und eine jangere Schwefter von ihr das Dorchen.

Dalberg erwidert: er werde den Direktor in keinem falle kompromititiren. "Don demfelben aber erwarte ich auch bekinnnt, daß er zur höheren stelle sich nicht in diesem belehrend dictatorischen Cone (wie er sich ber den schuligworten dieses berichts äusert) mehr ausdrücken möge, weder ein Seau noch ein Babo etc. würden eine solche art sich auszudrücken zugelaßen haben! — Ich wiel weniger mehr! Das Ihrer stelle angemeßenes Dertrauen und achtung werde ich von Intendance wegen nie außeracht laßen, der Herr Director aber schreibe künstig gelaßener, alß er sich hier ausdrück! Wer Ihnen gesagt hat, Olle. Jagemann solle uur die elende Müllerin in Einnahme und nur 50 Dukaten erhalten, war sehr im Irrihume." (Dalberg beruft sich auf Becks schriftliche Außerung: die Z. werde die Müllerin mneutgeltlich spielen.)

Beck, 28. Juli: "Wenn das muss meines hentigen Berichts einer Misseutung fähig ist, so habe ich um Entschuldigung zu bitten! Ich keine die Grenzen meiner Rechte sehr genau und weiß die höhere Stelle') zu respectiren. Ich hielte das Versprechen des Kavaliers und Intendanten sür ein so gewaltig bindendes muss, das es jeden spätern oeconomischen Sweisel, jedes Missverständnis über den Hausen wersen dürste. So verstand ich es ... Dalberg: "Da hatten Sie vollkommen recht! aber sehr unrecht, an die höhere stelle in einem tone zu schreiben, wie sie es ganz unbegreistich in Ihren berichten vom teten und 28ten dieses thaten, und welcher vernünstige Männer, die Hrn. v. Hacke und Westenrade selbst empört hat ... Lasen Sie meinen Gesunungen immer Gerechtigkeit wiedersahren und so wird alles aut geben."

Dalberg an Beck, 29. Juli: "Ich reiße weg, um zur wiederheritellung meiner gefundheit baber zu gebranchen. Das theater geschäft ist in
fo guten händen, daß ich es mährend meiner abwesenheit Ihnen, mein lieber
herr Direktor nicht weiter zu empsehlen branche. Adressiren Sie Ihre
nöthigen berichte nach Bensheim. Sie werden sinden, wie hocht nöthig es
ist, zur Erhaltung des ganzen gute Stücke oder gute opern besonders auf
die Sonntage zu geben. Don der Direction hangt es ab, durch reitz der
schan u. singspiele, anch derselben nenheit das publikum zu möglichster
bewwirfung anzusenern, und nur so kann vergesen machen. Man verlangt sehr nach der Palmyra. Auch sind noch gnte ältere Opern mit bestem
Erfolg wieder in Gang zu bringen. Desaleichen solche schauspiele."

Beck, 29. Aug.: "... Die Jagemann geht nicht wieder nach Weimar, das weiß ich seit gestern ge wiss! Jest fragt sichs, wie hoch Ihro Exc: diese Perle jedes Theaters wohl schäften. Ich halte es nicht unmöglich, sie hieher zu ziehen, obgleich sie in kiert und Hamburg große Anträge erhielt ..." Dalberg: "Sie selbst mache einen Vorschlag! Es wäre eine vortreffliche aquisition, welche ich wünsche, sehr wünsche, wenn sie die sorderung nach unsern Krästen stimmt."

Bed, 5. Sept.: Kontraktvorschläge für die Jagemann, die nach einem Brief an Beck sehr viel Neigung verrät, nach Mh. zu kommen. Dalberg will ihr 1800 fl. geben.

<sup>1)</sup> Dal. damit Bed's fpateres Beftreben, fich als coordinierte Stelle gur Beltung gu bringen.

Bed, 13. Sept.: "Über die Vervollkommung der Oper und unumgängliche Motwendigkeit eines ersten tiefen Grundbaß" 2c. Ausführl. Gntachten. Dalberg: "Ich finde diesen ganzen plan vortreflich. Wäre man nur der überflüßigen lente looß, wodurch, (wenn die neueren zugleich sinzukommen) den Cassasond vor der hand merklich entschöpfen." [sicl]

Bed, 2. Oft.: ". . . Die unaufhörlichen Plakereyen, das überlaufen, die Proben, Beforgungen und quaestionirungen rauben mir Teit, Gesundheit, Kaune, Muße zu lernen. Wenn doch bald alles in Ordnung ware!"

Bed, 13. Oft.: ". . . Ein freundschaftlicher Brief von Kotsebue meldet mir, daß die Jagemann gesonnen sey, nach frankfurt in Engagement gu geben."

Bed, 26. Oft., gelegentlich eines vom jungen Herrn v. Reibeld veribten Theaterunfigs: "Da das revolutionäre Unwesen in Europa ausgehört hat, Ordnung, Sittlichkeit und Wohlanständigkeit wieder eingekehrt sind, kan anch solche im Schauspielhause erhalten werden . . ." Dalberg: "Ich glaube, wir bezwingen diese Kydra leichter im theater, als sie in Europa (wo selbe noch so ziemlich berrscht) bezähnt werden kann."

Beck, 7. Nov.: "... Die ganze Seit treibe ich mich auf Proben herum, bey 3 Proben vom Dorsbarbier") allein. Es ist nöthig, daß ich alleinkalben bin, wo es gut gehen soll, aber es ist heillos, daß es nöthig ist. Nicht genug, daß ich siberal und allenthalben zu erinnern habe, auch die störrige Marrheit macht den ernstlichsten Ernst oft nöthigt. ."

Bed, 10. Nov.: "... Dor allem muste bald wieder an ein Sug Stück gedacht werden! Was ziehen Ew. Exc: vor? Maria Stuart oder Carlos, hier folgt Maria Stuart nach Römers Entwurf zum fürzen." Dalberg: "Ich meine Don Carlos zu erst."

Dalberg zum Bericht vom il. Mor. [über Maria Stuart]: "Dies Stück ist allerliehst, hat mir sehr gefallen, wie aber besetzen? Sagen Sie mir Ihre Meinung." Und in einer besonderen Woste: "Wegen Maria Stuart muß ich mit Nomer noch sprechen, schicken Sie mir ihn morgen 3 uhr nachmittags."

Beck, (8. Aov.: "... Die Jungfran von Orleaus foll doch zu Leipzig viel gewürft haben, es ist mit Alenderungen des Verfaßers gegeben, der zugegen war. Dieser Verfaßer, mein inniger Freund, wird mir die Copie dieser Abänderung nicht versagen, ich schreibe ihm dießfalls." Dalberg: "Ich steue mich, wenn er ste Ihnen schiekt."

Beck, 20. Nov.: "... Mich qualt eine Maladie, welche durch Arbeit und Anftrengung sehr vernehrt wird. Die unseligien Hämork, ich bedarf sehr einiger Auche! Sie wird hefftiger jezt ... "Dalberg: "Sehr billigt Pflegen [Sie Ihrer gesundheit ja wohl! Ich nehme großen antheil an Ihrer Haltung."

(Cetter eingehefteter Bericht vom 28. Dez. 1801; die fpateren wurden offenbar nicht mehr gesammelt.)

<sup>1)</sup> Sg. 1 von Schent, 3um 1. Mal 8. 27ov. 1801.

<sup>?)</sup> Uber Romer voll. Die Note jum Bericht vom I. Juli. Don Carlos erschien nach breimaliger Aufführung im Jahr 1788 erft wieder am 7. febr. 1802, Maria Stuart erft 1804.

### B I, 4.

# Don dem Direktor Beck einseitig vorgenommene Engagements.

1802-1803.

Es handelt sich um die von Bed als Direktor einseitig abgeschlossenen Kontrakte mit dem Schauspieler Solbrig, der Timmermann ersetzen sollte, und dem Cenoristen Leißring, der an Stelle von Hiller und Leibniz treten sollte. Dalberg erklärt die von Bed abgeschlossenen Engagements für ungültig.



# B I, 5.

# Regieberichte des Regisseurs Leonhard.

1. Sept. 1790 bis 31. Mai 1801.

Ceonhard führte die Regie während Becks zwanzig Monate langem Aufenthalt in München. Die Übertragung wird in Dalbergs Erlaß vom 12. Aug. 1799 ausdrücklich nur eine provisorische genannt.

Diese Berichte Ceonhards — rechts beschriebene folioseiten, auf die links Dalberg seine Entscheidungen aufschrieb — besassen sich meift nur mit theatralischen Derhältnissen, die jeht kein 'allgemeineres Interesse mehr darbieten, Engagements, Repertoireaufstellungen, Gastspielen u. s. w. Dabei: Briefe von Bed an Ceonhard vom 15. Juni 1800, von Gern an Ceonhard 17. Juni 1800 empsiehlt den Sohn des berühmten Bassischen fischer), von Bed an Ceonhard, 16. Lug. 1800.

### B I, 6.

## Regieberichte des Regisseurs Teonhard unter Becks Direktion.

Juli 1801 bis 31, Marg 1803,

Diese Berichte betreffen hauptsächlich die Monate Dezember 1802 und Januar bis Upril 1803. Hierbei sind auch Erlasse und Benachrichtigungen des Direktors Beck.

Durch Erlaß vom 26. Juni 1802 überträgt Dalberg während seiner Abwesenheit dem Cheatersonsulenten Wössenradt die Intendanzgeschäfte. Während seiner Abwesenheit ersolgte vom 26. Juli bis 5. August 1802 an fünf Abenden ein Gastspiel Ifflands. Veck erließ aussührliche Anordnungen für die Dorstellungen während dieses Gastspiels.

Um 6. Sept, 1802 wird Ceonhard mahrend einer furgen Reise Becks nach Munchen die Beforgung der Direktionsgeschäfte übertragen.

B I, 7.

Regieberichte des Regisseurs Prandt. 1803-1808.

Wenig darin von Belang. Prandts Stellung kennzeichnet der Bericht vom 29. Mai 1804, worin er sich gegen Vorwürfe der Intendanz zu rechtfertigen sucht. (über Prandt, Regisseur des Franksurter Cheaters, der 1798 in Mh. gastieren wollte, aber von Dalberg abgewiesen wurde, äußerte dieser letztere: "Es ist ein fader Mensch u. d. m. wozu dieser Schaden ohne Vortheil für die Casse?" Zwei Briese Prandts, worin er sich um eine Unstellung in Mh. bemüht z. u. 18. Dez. 1802, besinden sich: GEU. Mh. 3702.)

### B I, 8.

Die Anordnung eines Cheaterausschulles. Interimiftische Führung der Regiegeschäfte durch Müller und Heck.

1805-1806.

Den Unfang diefes ,fascifels bilden:

"Mißfällige Jutendanzbemerkungen über die von tit. Prandt während seiner Regie begangene mehrfältige fehler und pflichtwidrige Handlungen." 1. März 1805. (Ogl. S. 187.)

". Kaum sind drei Jahre verstossen, wo Istland behauptete: nach dem Berliner Cheater habe das hiesige unter allen deutschen Bühnen den meisten ästhetischen Wert. Damals lebte noch der Direktor Beck; die damaligen vorzüglichen Cheaterglieder sind noch vorhanden; nur der, welcher das Ganze leitete, Direktor Beck starb. Der Grund des Herabsinkens der Bühne kann also nur in der schiefen Leitung des Kunstteiles gesucht werden; diesen hat der Regisseur zu besorgen, nur ihn kann daher aller Dorwurf tressen." Aun werden die Mängel des Regisseurs Prandt in schärster Weise besprochen. Das Resultat ist: "Da H. Prandt weder Einsicht, noch Kraft bestiget, die Regisepsichten in vollem Umsange zu erfüllen, so bleibt nichts übrig, als zu dem Mittel zu greisen, das die gnädigst bestätigten Cheatergesche schon vorschreiben, mänlich einen Ausschuß zu bilden und diesen den tit. Prandt an die Seite zu setzen, damit er dessen Schritte lenke, und das Ganze dadurch erhalten werde."

Um 2. März 1805 wird der Erlaß betr. die Aenbegründung des Ausschuffeusse ausgesertigt. Als Mitglieder werden von der Intendanz ernannt: Regisseur Prandt, Kapellmeister Ritter, Schauspieler Backhaus, Müller, Heck.

Die vom 24. febr. 1805 datierte Instruktion (dieselbe auch im Protofoll der 1. Sitzung) hat eine historische Einleitung über den Dalbergschen Ausschuß.

Der neue Ausschuß soll sich alle 14 Tage Mittwochs unter dem Vorsitz des Intendanten versammeln. Alle Mitglieder haben gleiche Rechte. Über die Sitzungen wird ein Protofoll geführt. Der Ausschuß hat namentlich über neue Stücke und das Repertoire zu beraten.

Auf die Bitte der Intendaug, einen Regierungsvertreter in den Ausschuß zu delegieren, wozu sie den Konsulenten Wösenradt') vorschlägt, ant-

<sup>1)</sup> Original vom 8. Marg 1805 fiebe: GEU. Mh. 3870, Ogl. 5. 152. Un W. lobt der Intendant die Treue und Panktlickfeit, womit er die Confulentie unentgeftlich versieht; er habe das Zutraven der gangen Gesculchaft, tenne die Ideen des verftorbenen Bed und fiebe mit Iffiand in freundschaftlichem Urtefwechfel.

wortet das Geh. Kabinet, 28. April 1805, dem Kurfürsten sei ein Regierungsrat oder der Revisor haub genehnter; was den Abvosaten Wöstenradt anlange, so könne man sich nicht entschließen, dem Wunsch der Jutendanz zu willsahren, "da die Gesahr, die für einen derartigen Ausschuß durch Mißtrauen und Spaltungen entstehen könne, desto größer werde, je größer die Zahl der Mitglieder sei". (Vgl. hierzn eine andere Außrung der Regierung über Wöstenradt in A. I. 5, 24.) Des weiteren entställ dieser fascisel Verichte der stellvertretenden Regissere heck und Müller in Abwesenkeit Prandts.

### Beilage:

Protokoll des Ausschuffes und Beilagen. 1805.

Gegenüber den Protokollen des Dalbergschen Unsschusses machen diese Benningenschen Sitzungen einen kläglichen Eindruck, und es war wenig verloren, als sie bald darauf wieder ausgehoben wurden. Die Protokolle umfassen fünf Sitzungen: 1: 12. März, 2: 20. März, 3: 6. Upril, 4: 29. Upril, 5: 15. Mai 1805. Dazu ein fascikel Beilagen.

B I, 9.

Den Schauspieler Efflair befr. Seine Ernennung jum Direktor, seine Entlassungsgesuche.

1811.

Siemlich umfangreiches Aktenmaterial, dessen Inhalt kurz folgender ist: Die Intendanz beantragt mit Aucksicht darauf, daß der Regisseur Prandt unsähig ist und nicht die Uchtung seiner Untergebenen genießt, die seit Secks Cod unbesetzberiellen wieder zu schauspielen als eine Mittelstelle zwischen Intendanz und Regie und sie dem Schauspieler Essair zu übertragen. Intendanz und Regie und sie dem Schauspieler Essair zu übertragen. Intendanz und Lesse und seine Mittelstelle zwischen Intendanz und Regie und seinerdung der Erbgroßherzogin Stephanie, die ihn besonders protegierte, am 4. februar 1811 mit einer Julage von 600 fl. zum Direktor ernannt. Prandt macht am 13. febr. 1811 Dorstellungen

gegen diefe Ernennung, die feiner Stellung ichade. Die Intendang hebt dem gegenüber hervor, daß das Cheater bereits nach zweijahriger Regieführung Prandts von der hohen afthetischen und artiftischen Stufe, auf die es Bed erhoben, tief herabgefunten fei, deshalb habe man ichon am 1. Marg 1805 für nötig befunden, ibm einen Ausschuß von 5 Mitgliedern gur Seite gu feten; 1806 habe man ihm die Derwaltung der Deforationen und der Garderobe entzogen. Um 27. Marg 1811 macht Eflair eine Eingabe, worin er um feine Entlaffung bittet. Er weift darauf bin, es fei ihm unmöglich, mit feinem Behalt auszukommen, von dem er den dritten Theil gur Ubgahlung feiner Schulden abgeben muffe, er fei gezwungen gemefen, bei mangelndem anderen Kredit den Reft feines Gehalt auf Monate voraus mit großem Derluft an Juden zu verhandeln. Er und feine familie (aus 10 Perfonen bestehend) befänden fich in der größten 27ot und Derzweiflung. Er bittet, ibn von feinem (1809 auf 8 Jahre abgeschloffenen) Dertrage zu befreien, damit er einem glangenden Rufe nach Darmftadt folgen konne. "Wir mußten fouft das hiefige Theater als unfer Gefängnis, als die Urfache unferes Unglud's aufeben." Sein Gefuch wird von der Intendang gurudegewiesen, da man den vorzüglichen Schanspieler nicht verlieren will. Um 8. Upril 1811 fcbreibt Eflair: "In folder martervollen Lage tann ich nie mehr gur Rube tommen, vergebens ware meine Muhe, arbeiten zu wollen, und meinen Migmut wurde ich hier nie wieder los," Denningen urteilt über ihn in feinem Bericht vom 9, Upril: Das theatralifche Talent Eglairs fei in hohem Grade vorzüglich, feine Darftellungsgabe erhebe fich weit über den gemeinen haufen, aber fein moralifder Charafter, wie er fich feit furgem entwickelt habe, zeige fich als der eines gewöhnlichen Komödianten. Efflairs Besuch wird vom Ministerium abgewiesen, 17. April 1811. Derzweifelte Briefe Eflairs, 18. und 19. April. (Dgl. Dichler 205.) Schlieflich legt fich feine Gonnerin, die Erbgrofterzogin Stephanie, ins Mittel. Sie fett durch, daß Eglair bleibt. Er erhalt mit feiner Gattin eine Befoldung von 2700 fl., wobei eine Julage von 300 fl., ferner gur Sahlung feiner Schulden aus der Staatskaffe 2000 fl. Dorfchuß, den er in jährlichen Gehaltsabzugen von 600 fl. gurudguerstatten hat. Die Direktions. und Regiegeschäfte lehnt er ab.

B I, 10.

Rührung der Regiegeschäfte durch einen Ausschuß nach Prandts Ableben.

1812-1813.

Nach dem Ableben des Regisseurs Prandt († 6. Nov. 1812) wurden die Regiegeschäfte einem Ausschuß der tüchtigsen Mitglieder übertragen zunächst Lieck, Müller, Mayer und Ritter, später Kaibel, Mayer, Müller und Chürnagel. Das Streben des Karlsruher Schaufpielers Nagel, durch Vermittlung des Großherzogs den erledigten Regisseurposten zu erhalten, führte nicht zum Tiele.

Das Provisorium des Regieausschusses ließ der Intendant bis Juli 1818 bestehen, da er es für bewährt hielt, jedes Unsschussmitglied 14 Cage die Regiegeschäfte führen zu lassen.

B I, 11.

Instruktionen und Weisungen, die Regie befr.

1819-1821.

Instruktion für den Regissenr Beil 1. Nov. 1819. Instruktion für den Regisseur Chürnagel 8. März 1821. Instruktion für den litterarischen Regisseur Beil 8. März 1821. Weisungen, die Regie betr.

B I, 12.

Regieakten betr. die Regisseure Henkel, Ritter, Ierrmann, Brandt und Düringer.

1840-1850.

Schlecht geführt und unvollständig. Den hauptinhalt bilden henkelsche Prozesiakten. Lienkel, der im September 1840 auf Immermanns Empfehlung hin (Brief vom 20. Mai 1840) als Regisseur engagiert worden war, wurde bereits im Oktober wieder entlassen wegen gröblicher Beleidigung des Komités.



BII, 1-8.

Die Besehung der Rollen und die Aufstellung des Repertoires betr. Beschwerden gegen das Repertoire und die Rollenverfeilung.

1. [803-[808. 2. [808-[8]4. 3. [8]2-[8]5. 4. [8]4-[8]9. 5. [82]4-[825. 6. [797-[808. (Beschwerden.) 7. [809-[8]8. (Beschwerden.) 8. Rollenverzeichnisse 1795 n. [8]4.

B II, 9.

Regieberichte und Schreiben, meist vom Regisseur Ierrmann.

1837-1841.

B II, 10.

Beurfeilungen neuer Stücke durch Regiffeur Jerrmann.

1838-1841.

Schriftliche Kritiken über circa 40 Stücke aus den Jahren 1838—1841, geistreich hingeworfen, fließend, zuweilen auch etwas stüchtig stilisiert, oft mit paradozen und verblüffenden Unsichten.

### B III, 1. 1-55.

# Weisungen und Bemerkungen betr. den Gang der Vorstellungen.

1784—1812.

1. Weifung ber Intendang an den Regiffeur Rennichub, 15. febr. 1784.

"Die lezte Vorstellung der "Wankelmütigen" 1), worin die Herren Böck, Beck und Beil ihre Rollen so äußerst schlecht memorirt und nachläßig hingespielt haben, ist ein neuer Beweis, wie nothwendig es ist, daß der Vorgesezte Theater Regisseur auf die Theater Polizei Gesez sester, als bisher gescheen, halte, damit durch die seit einiger Zeit her eingerissene Aachlässigkeit im Memoriren der Rollen keine neue Unordnung entstehe." Die Intendanz werde jedesmal den Regisseur zur Verantwortung ziehen, "wenn durch verschwiegene Tachlässigkeit der Schauspieler oder unter dem lächerlichen Fürwand, das Stück oder ihre Rollen seven nicht gut, die Vorstellung vernachlässigt ober verdorben wird."

2 und 3. Berordnungen Rennschübs, 2. Upril 1784 und o. D. Die Proben betr.

4. Intendangerlaß, 11. febr. 1785.

"Man will im Publikum wissen, daß das bereits angekündigte lezte neue Stück, das Präserenz-Recht bloß wegen schlecht memorirten Rollen hat müssen zurückgesezt werden; die Schre der Züne ersordert dies ausgestreute Gerückt zu zernichten; auch nuß wegen andern wichtigen Gründen dies Stück gegeben werden. Kurfürstl. Cheater Intendanz sordert daher alle Schauspieler und Schauspielerinnen, die darinn spielen, psicht mäßig aus, den möglichten fleiß auf gutes memoriren der Rollen in gedachtem Stück zu verwenden. Morgen zo Uhr früh wird eine pünktlich gespielte Probe davon sepn; und auf kommenden Dienstag bleibt das Stück unveränderlich angesezt."

<sup>1)</sup> Die Wankelmutigen oder Der weibliche Betrüger & 3 nach dem engl. des Cibber von Schröber eingerichtet gum 4. Mal 12. 2. 1784 (2).

<sup>2)</sup> Die Aufführung dieses dreiaftigen anonymen Eustipiels erfolgte thatsachlich am Dienstag ben 15. febr. 1785 (3).

5. Weifung Dalbergs, 1. Upril 1785.

Die Schauspieler werden zu gründlicherem Memorieren angehalten für die erste Wiederholung der "Jäger", (die am 3. April erfolgte), da bei der ersten Aufführung "gewisse Schauspieler" sehr wenig fleiß im Memorieren und in der Darstellung gezeigt hatten.

6. Eigenhändiger Entwurf Palbergs zu einer neuen Derordnung, den befferen Gang der Operetten betr. [o. D.].

Betrifft namentlich die Proben, bei denen große Unordnung eingerissen gewesen zu sein scheint. 211s besonders charakteristisch seien folgende Bestimmungen hervorgehoben:

- "... Kein Sanger ober Sangerin darf während der probe das einmahl festgesetzte Tempo einer arie, duetts oder terzetts u. d. m. willfürlich abandern, geschwinder oder langsamer alß es vorgeschrieben ist, vortragen..." Geschwäß, karm und unauständiges Betragen ist auf der Bühne und im Orchester streng verboten. "Das laute Mensur tretten mit den füßen, das stampsen, das schlagen des tactes mit dem bogen auf den Musstellt wird jedem dirigirenden violinisten alß höchst unschiedlich ein für alle mabl untersaat..."
- 7. Weisung Dalbergs an die Schauspieler und Schauspielerinnen, welche in dem Stüdt "Die Hochzeit des figaro") zu thun haben, 21. April 1785 (eigenh. Entwurf).
  - "1. Die strengste punktlichkeit im Memoriren sowohl, alf im Darstellen ber Rollen wird hier in diesem flud erfordert, um einiger Maafen die schon, und feinheiten begelben dem Suschaner fublen zu machen.
  - 2. Die fleinsten Rollen sind hier von Bedeutung und dürfen durchaus nicht nach gewöhnlichem schlender hingefudelt und vernachläßiget werden" 2c.
    - 8. Weisung Dalbergs, 13. Oft. 1785.

Dem Perfonal wird sorgfältigeres Vollenstudium eingeschärft, da sich das Publikum über die Vorstellungen der "Kaminfeger" [O 3 von Salieri] und des "guten Mädchens" [O 3 von Piccini] beklagte.

9. Weifung Dalbergs, 16. Jan. 1786.

Befiehlt forgfältige Vorbereitung des auf höchften Befehl angesetzten Studes "Gerechtigkeit und Rache" [S 5 von Bromel].

10. Weisung Dalbergs, 17. Upril 1787.

fordert lauteres Sprechen auf der Buhne.

11. Bemerkungen Dalbergs über die erste Aufführung von Isslands "Mittelweg ist Cugendprobe" (15. 1. 1788, einzige Aufführung, die stattfand).

<sup>1)</sup> Die Jager, S 5 von 3ffland. 15. 3. 1785 (70).

<sup>3)</sup> Gemeint ift das Cuffipiel von Beaumarchais, das Dalberg bearbeitet hatte. Aufgeführt: 3. 5. 1785 (14).

"So gut im gangen genommen auch die erfte Dorftellung diefes Schanfpiels ausfiel und fo fleißig die meiften Rollen memorirt und dargestellt worden find, fo fiel mir doch ein und anderes dabey auf; meine bemertungen betreffen porguglich b. Boet und Md. Rennschubs [Major Randan und Witme Anbberg | Sviel. Der Charafter des Majors ichien mir pom Derfager lange nicht fo mild, fo fturmifc, aufbraufend, öfters grenzenlofe rache fordernd gezeichnet, alf ibn B. Bot bev manchen ftellen erfcheinen ließ; des Majors Eyferfucht ift mehr Derdacht, welcher (wie mich dunkt) nie in wuth ausarten darf, weil fouft Rhubergs gelagenheit feigheit wird. B. Boet hatte die erftere Scene vortrefflich icon und fein angelegt, in der folge aber ichien mir der ausbruch feiner Eyfersucht etwaß zu rafd und viel zu ftart ansgedrückt; benfelben fehler beging meines bedünken nach Md. Rennschüb alf frau Aubberg ebenfalf durch allgu ftard marquirtes Spiel, durch den viel gu heftigen ausbruch ihrer rene über die vernachläßigte erziehung, welche fie ihrem Sohne gegeben hatte; durch eine art von leidenschaftlicher, hochit tragischer declamation ericbien frau Ruberg alf Derbrecherin bier, ohne dag man doch recht den gureichenden grund ihrer Derzweiflung errathen tonnte. 3ch mage es nicht, gang den B. Derf, felbit ju rechtfertigen, daß er diefe Scene wohl ein wenig zu ftart gezeichnet hat, um mehr theatralischen Effect dadurch ju bewirken. Der Mutter funfall por ihrem Sohne bat mich gang aus dem gefühle herausgeriffen, welches des Aubberg fo machtig wirfende erfceinung in mir erweckt hatte; unterdegen glaube ich doch, daß ein gemäßigteres, mehr rührendes, alg bobe tragifche wirfung hervorbringendes Spiel, mehr tiefer Seelengram und innere rene, alf lauter ausbruch weiblicher Derzweiflnng der Darftellung diefes Charafters und dem Spiele diefer Rolle viel angemeffener fey und des Kenners beyfall überhaupt mehr verdiene, weil alfdann Md, Rubberg dem fanft und aut angebrachten Charafter in "Derbrechen aus Ehrsucht" 1) felbit getreuer bleibt."

(2. Anmerkungen Dalbergs über die Dorftellung des Custifpiels "Das Blatt hat sich gewendet".2) 11. Mai 1789.

"Bey der nachsten Dorftellung diefes Studes muß

- 1) von allen Mitfpielenden das ichnellere Einfallen der Reden mehr als das erstemal beobachtet werden,
- 2) Es wird jum Gangen beytragen, wenn & Lionard [Ceonhard als Cientenant] feine Rolle etwas 'ftarfer marquirt.
- 3) Daffelbe gilt von Md. Renschübs Spiel [Umtsrätin] in der ersten Scene, wo sie den Karafter der Rolle gleich etwas zänkischer und ärgerlich nehmen muß.
- 4) Hn. Renschubs (Ludwig Brand) Spiel und Vortrag hatte durchans zu viel Monotonie; sein vorzustellender Karakter muß mit mehr Abwechs-

<sup>1) &</sup>quot;Mittelweg ift Cagendprobe" ift eine fortjetjung von Ifflands "Derbrechen aus Chr- facht".

<sup>2) £ 5</sup> von Schroder nach Cumberland, 10. 5. 1789 (24).

lung in Conen, mehr Berftellung und überhaupt mit mehr feinheit gespielt werden.

- 5) b. Richter [Diener] suche sich im Reden dem Publisum verständiger zu machen und verschlacke nicht so nachlässig die Endsylben seiner Reden.
- 6) Mile Boudet [Conife] war in ihrer Rolle durchans etwas zu frey im Con, zu viel Geberdenspiel, vorzüglich mit den Handen, durchaus zu viel Bewegung des Körpers; mehr Eingezogenheit, mehr Furückhaltung, mehr edler Stolz werden bier erfordert.
- 7) h. Beil [Schiffskapitan], welcher die ersten Scenen vortrefflich gespielt hatte, ließ im 4ten und 5. Afte seine Rolle sinken. Abermals aus dem (unsere meisten Stücke tödtenden) Dorurtheile: nun ist nichts mehr an der Rolle das Stück ist abgeschmackt wozu also fleis und Mitwirkung? welche Methode! welch ein schlimmer Grundsat! Mittelmäßige Stücke zu schlechten umzuschaffen, wodurch leider unsere Bühne so sehr berunteracsest wird.

NB. Der lette Uft, vorzüglich die lette Scene, wo allgemeines Stocken und allzu langfames Ginfallen unter den spielenden Personen herrschte, muß durchaus beger und einigemal probirt werden, damit der Schliß einen schnelleren Gang erhalte und die durch Stocken und Dehnen das Erstemal hineingebrachte Langeweile verbannt bleibe."

13. Unparteiifche Bemerkungen Balbergs über die erste Vorstellung des Jüngerschen Luftspiels: "Die uner-wartete Wendung" [7. 2Närz 1790].

"Wenn ein Stück an verschiedenen auswärtigen Orten bey wiederholten Vorstellungen nicht nißfallen hat, so läßt sich mit Grund behanpten, daß es nicht verdiene, ausgezischt zu werden, wie es der fall bey der ersten aufsührung dieses Jüngerischen Stücks hier war. Ich behaupte vielmehr, daß die schlecke Vorstellung desselben der Hauptgrund gewesen ist, warum es neulich mißsallen hat.

Die unerwartete Wendung ist freylich ein aus andern Stücken zusammengetragenes Werk verkdiedener bereits gesehner Scenen; unterdessen herrscht 21bwechslung, manches ächt Komische, richtige Haltung abwechslender Karaktere und interessamte Situationen in demselben, wodurch diesem Stücke bey raschem, lebhastem Spiele Veyfall werden muß. Dieser Veyfall ängerte sich auch lebhaste hier bei einigen gut vorgetragenen Scenen, vorzüglich durch das muntere, lebhaste Spiel des Hn. Leonhard und der Dlle Witthoesst. Wären die übrigen Vollen nicht versehlt und so sehr vernachläßigt worden, dies Luskspiel hätte zuverläßig Dergnügen und Unterhaltung verschaffen müssen. ..." [Aussührl. Vesprechung der Einzeleinungen. Istand bett. schreibt Dalbera solgendes:]

Schneckenburg ist der hervorstechende, komische Karafter des Stüdes. Es ist aus Spencers Urteil über Garrick besannt, daß dieser Schauspieler die Rolle des Brambles (hier Baron Schneckendurg) unter seine vorgüglich schön gespielten Rollen gählen durfte. Es ist aber auch gewis, (wie es fir. Schink in seiner Dramaturgie sehr richtig bemerkt), daß

diefer Original-Karafter durch die Umarbeitung Berrn Jungers mendlich viel verlohren bat. Im Englischen ift diefer bedachtlich, umftandlich, pedantifche Karafter viel furger gehalten; im Dentichen hingegen wird das allgu weitschweifige Geschwätz des phlegmatischen Schneckenburg bis sur Cangenweile gestrecht und muß Ermattung ins Sange bringen. 3d glanbe, B. Iffland hatte dem fehler des Dichters dadurch etwas abhelfen fonnen, wenn er diefen Karafter geschäftiger, rafcher gefpielt und ichneller, mit mehr verliebter Dinfelei dargestellt hatte. Ein Mann bey Jahren, wenn er den Derliebten fpielt, fucht immer durch erborates fener gu täufden; Sangfamteit in folden Derhaltnigen ift nicht wahrscheinlich. in. Ifflands Spiel und Deflamation waren hier gn bedacht, langfam und pbleamatifd, daber eine gewiffe Derlegenheit, mit dem Schwalle von Worten bis ans Ende ju tommen, in Bn. Ifflands Sviele fichtbar war, wodurch die Darftellung diefes Karafters feine Bestimmtheit erhielt und nothwendig Langeweile verurfachen mußte. Mehr Bestimmtheit und Baltung in dem Karafter felbft und weniger dentliche Accentuation in den Dialog gebracht wird diefe Rolle mahr, lebhaft und unterhaltend machen . . .

Bey soldem fast allgemein verfehlten Spiele des Jüngerischen Stückes ist es also kein Wunder, daß dies Enstspiel (ungeachtet H. Leonhard und Dlle Witthoestt so steißig, lebhaft und unterhaltend gespielt haben und billig vom Onblikum dafür belohnt worden sind) dennoch beym Schluße mikfallen mußte.

Bey der nächsten Vorstellung 1) dieses Enstspiels muß platterdings mehr fleiß im Ganzen auf diese das erstemal vernachläßigte Vorstellung verwendet werden. Mit einigen Abfürzungen und einer fleinen neuen Schluß Scene, durch die gewünsche Wiedererscheinung des Flatterbachischen Sche-Paars läßt sich mit Gewisselt hossen, daß dies auf verschiedenn auswärtigen Theatern mit Justiedenheit gesehene Enstspiel anch hier nicht gänzlich mitfallen werde."

# 14. Weisung der Intendang, 17. Juli 1797.

"Die Vorstellung "des Incognito"?) war eine der schlechtesten Darstellungen, die man nur sehen konnte. Kinrsurstliche Intendance empfand selbs mit den allgemeinen Unwillen des Publikuns. Sehr wenige wisten ihre Rollen, das schleppen und ziehen war innerträglich, ein karafteristisches Spiel ift sehr verschieden von dem langweiligen Nachbeten jeder Seile des Soustlours . . . " Deshalb wird steifgiges Memorieren auempsohlen.

15. Weisung der Intendang, 17. febr. 1800, erneuert das Verbot, eigenmachtig Arien auszulaffen.

[6. Anmerkungen Palbergs über die Vorftellung: "Der Corbeerkranz" oder "Die Macht der Gesetze", S 5 von Ziegler, aufgeführt [5. 6. [800 (27). Eigenhändiger Entwurf.

<sup>1)</sup> Eine Wiederholung fand nicht ftatt.

<sup>2) 5 5</sup> nach gederici von Dalberg bearbeitet; erlebte nur zwei Aufführungen: I. 7. 1796 und 16. 7. 1797.

"Die gestrige Vorstellung verdient big auf den legten Uft . . . beyfall . . . " Einige Unsstellungen das Spiel betr.

- (7. Anmerkungen Palbergs über die Dorstellung: "Johanna v. Montfaucon", romant. Sittengemälde aus dem 14. Jahrh. in 5 Uften von Kotzebue, aufgeführt: 5. 10. 1800 (44).
- 18. Bericht des Regisseurs Leonhard über die Ausführung obiger Bestimmungen. 28. Oft. 1800.
  - 19. Weisung der Intendang, 10. Nov. 1800.

Man erwarte bei der Darftellung des Kotiebneschen Ritterschauspiels Bayard aufgef, 30. 11. 1800 (20) den gröften fleif der Mitwirfenden.

20-55. Weisungen der Intendanz, den Gang der Borstellungen und Proben betr., auch Einzaben von Theatermitgliedern. 1804-1812. Davon seien hervorgehoben:

Ein Erlaß des Oberhofmrifters v. Dalberg (3. Sept. 1804 (Ar. 24), worin Dalberg fraft seiner Aufsichtspflicht über das Cheater den Intendanten erinnert, auf steifigeres Memorieren und sorgfältigere Proben zu halten, da das Publikun über die scheckten Vorftellungen mit Aecht murre.

Weiferer Erlass des Bberhofmeisters v. Dalberg 1. Sept. 1805 in derselben Angelegenheit. (Ur. 25.). Sonst nichts Bemerkenswertes.

B III, 2. 1-21.

Weisungen, die Theaterordnung betr.

1784—1824.

1. Die Theaterordnung betr. 13. Upril 1784.

In folge der in der letzten Ausschufsstung [Martersteig 248] gerügten fehler gegen die Cheaterordnung werden § 4, 5 u. 6 der Cheatergesetze wieder in Erinnerung gebracht. 13. April 1784.

### 2. Weisung vom 27. Märg 1794.

"Tur Vermeidung aller Unannehmlichkeit und alles Unglücks habe ich geglaubt, folgende Einrichtung ber Aufführung der Zauberflöte!) festzusetzen und fämtlichen Mitgliedern des Cheaters bekannt zu machen.

1. Während der Vorstellung kann Tiemand, auch nicht von den Schaufpielern und Schaufpielerinnen auf dem Cheater feyn, als nur die, welche darinn fpielen.

2. Keine Kinder oder Bermandte, wovon ich nur Md. Kirchhoeffer wegen gurforge für die Kinder Bn, Nicolas ausnehme.

- 3. Niemands Bedienung kann auf dem Theater feyn, als derer, die sich umkleiden, und dann ist foldes nur von der Teit, wo das ungefähr geschieht, zu verstehen. Die übrige Teit sind sie in der ihnen angewiesenen Loge oder in der Garderobe."
- 3. Der Regissenr Kronhard schärft den Artikel 6 der Theatergesetze wieder ein. 12. Juli 1800.
- 4-21. Weitere Aktenftucke, die Theaterordnung betr., aus den Jahren 1804-1824.

# В III, з.

Infendanz-Berordnungen an die Regie. 1813—1819.

Diese Akten enthalten wenig Bemerkenswertes. Um 17. September 1813 werden Tabellen für die Ausstellung des Repertoirs, der Finnmer und Bühnen-proben eingeführt. Um 28. Juli 1815 muß die Intendanz ausdrücklich verordnen, daß die Erlasse an die Regie zu sammeln und auszuheben seien.

<sup>1)</sup> Erfte Auffahrung: 29, 3. 1794. In den Jahren 1294 und 1795 erlebte die Zauberflote 28 Auffahrungen.

# B III, 4. 1-5.

Borfchläge zur Verbefferung des Theaters. Projekt zur Errichtung einer Schauspiel- und Opernschule.

1779 und 1797.

- 1. Borichlag des Kapellmeisters Georg Joseph Bogler betr. die Errichtung einer Singschule und die Beibehaltung von Opernaufführungen in Mannheim, eigenhändig; für Dalberg [o. D. 1778].
- 2. "Erfter Berfuch über die Berbefferungen, welche bey dem hiefigen Churfürstlichen National Theater eingeführt werden fonnten", von Och art [1797].

Er schlägt die Errichtung einer Schauspiels und Operuschule an, wodurch sich das Cheater seine Künstler selbst heranbilden könne. Die Jahl der Schüler soll auf vier männliche (im Ulter von 15—18 Jahren) und drei weibliche (im Ulter von 14—17 Jahren) festgesetzt sein; auch Sechtresp. Canzunterricht sollen dieselben erhalten.

3. Bedes Außerung hierzu, 14. Marg 1797.

"Die Idee eines Bildungs Justituts macht ihrem Urheber die gröste Ehre! Sie ist der Schlusstein zu dem schönen Kunstempel, den Mannheim unter der Regierung Carl Cheodors, und das Cheater unter der Intendance des Herrn v. Dalb: errichtete. Ulle grosen Städte und Bühnen Dentschlands werden uns um dieses Institut beneiden und es nachzuahnen suchen. ... Bespricht das Gutachten im einzelnen und sindet das meiste davon sehr schön und durchführbar.

4. "Bwenter Versuch über Verbegerungen, welche bey dem hiesigen Churfürstlichen National Theater eingeführt werden könnten", von Ochhart, 1. Mai 1797.

Enthält allerlei Detailvorschläge zu Derbesserungen und Ersparungen. U. a.: "Eine wichtige Quelle von Ersparungen wird auch daraus entspringen, wenn nicht wie bisher so viele Opern und Schauspiele im Manuscript angekauft werden, die wegen der Menge anderer neuen Stücke dennoch öfters erst alsdann ansgeführt werden können, wenn sie bereits im Druck

erschienen sind ). Es ist freylich billig, daß hie und da ein Schauspiel-Dichter für ein vorzüglich gutes Stück, das er liefert, belohnt werde; aber alle und jede theatralische Produkte blos deswegen mit Praemien zu begünstigen, weil sie aus der zeber eines beliebten dramatischen Dichters gestoßen sind, würde für die Cheater Casse zu lästig seyn."

5. Bemerkungen Becks zu diefem "Zweiten Berfuch". 28. Mai 1797.

"... In einem andern Auffate werde ich beweisen: wie nothig es wird, dem hießigen Cheater einen besondern Grad der Vorzüglichkeit und Celebrität zu geben, um nach dem Frieden den Fug der Fremden zum Augen des Staats und der Cheat: Casse nicht nach Frankfurt, sondern hieher zu leiten ...

Der Unkauf der Manuskripte ist ein seit Jahren eingesührtes Derhältniß, wodurch sich die grosen Bühnen auszeichnen! Es leidet aber beträchtliche Einschränkungen. Befonders bey Autoren, welche sehr viel schreiben. Ohne mathematische Gewißheit kan man doch den Effect eines Stücks ohngesehr im voraus berechnen. Wenn man nun von den Koheduses nur solche Stücke wie "Bruderzwist" z. kaust und mit den "Sonderlings, Papagayen, Opsertob" z. nur ¾ Jahre wartet, kan man beträchtlich sparen. Ein noch weit beträchtlicherer Zweig zur Ersparniß ist der Unkauf der Partituren und das Ausschreiben. Das hießige Cheater ist durch Unfälle aller Urt und durch den Schnesengang der Oper immer um ein paar Jahre zurüsgeblieben. Ein groser Vorrath von Partituren liegt schon da, ich würde daher rathen, von nun an nicht eher eine Partitur zu verschreiben, als bis wie von Palmira der allgemeine Auf den entscheidensten Effect sicher verspricht . . .

Man muß durchaus dem hießigen Theater einen Relief geben, wodurch es den seit Jahren behaupten, kürzlich suspendirten Rang ganz wieder einnimmt . . .

Ich schließe mit dem auf vielfältige Ersahrung gegründeten Satz: Kein Mitglied der Zühne darf so wichtig seyn, das es seine forderungen moralisch oder oeconomisch über die Grenze der Ordnung und Villigekeit ausdehnen dürse! Und kein Mitglied muß bey ausgezichnetes fleiß, bey ungewöhnlicher Unstrengung über die Grenzen der Oflicht ohne Ermunterung, ohne Belohnung gelassen werden."

-1-10-04-

<sup>1)</sup> Wenn fie also gedradt find und dann, nach damaligem Gebrauch, teine Erwerbungstoften mehr beansprachten.

### Ausschuffprotokolle.

1781-1789.

Drei Foliobande mit Lederrücken. Die hier und da sich findende falsche Ungabe von vier Banden geht entweder zurück auf den Irrtum Ifilands, (Selbstbiogr. S. 54) der von "4 foliobanden in Manuskript redet, oder rührt vielleicht anch daher, daß ein ähnlich gebundener folioband im Theaterarchiv vorhanden ist, der die Intendanzprotokolle der Jahre 1803—1808 enthält. Der Verlust eines Bandes liegt nicht vor, was klar daraus hervorgeht, daß der dritte Band mit einem Generalregister abschließt.

Roffka veröffentlichte bereits 1865 in seinem aus dem Mannheimer Cheaterarchiv schöpfenden Such "Island und Dalberg" auhangsweise (5.315 ff.) wichtige Auszüge aus den Ausschufgerotokollen i, nachdem auf den interessanten Inhalt dieser Protokolle schon Island (a. a. O.) nachdrücklich hingewiesen hatte. Auch E. Hermann benutzte in seiner Schrift "Das Mannheimer Cheater vor hundert Jahren" 1886 die Protokolle. Im Jahr 1889, als die bürgerliche Derwaltung des Cheaters auf ein halbes Jahrhundert emsiger und sörberlicher Chätigkeit zurückblicken durste, gab Martersteig, der damalige Oberregissenr des Mannheimer Theaters, die Protokolle vollständig und mit Anmerkungen historischer und litterarischer Art versehen heraus.

Alnf eine buchstabengetreuen Wiedergabe der Originale hat Martersteig verzichtet, was die Lesbarkeit natürlich erleichterte. Die erhaltenen Utanusskriptbände sind die Reinschriftspien der Protokolle und fast durchgängig geschrieben vom Theatersonsskein und Kopisten Trinkle: was darin von der Hand anderer geschrieben ist, wird im solgenden näher bezeichnet. Trinkle hat, wie er in einer Eingabe an die Intendanz vom 12. März 1805 (B I, 8) erklärt, in diesen Ausschussein einer Stimme gehabt. Der Regisseur oder eines der Ansschussmitglieder führte das Protokollz Trinkle bekann dann von diesem die einzelnen Zogen dieses Protokolls nach hause und kopisten sie für die gewöhnliche Kopiegebühr ins Reine. Die ursprünglichen Protokolls sind verloren gegangen, wenigstens besindet sich im Theaterarchiv nichts derartiges. Ebenso verhält es sich mit der Mehrzahl der in den Protokollen kopierten oder extrahierten Altenstücken, den Weissung Dalbergs, Vriesen, Abhandlungen, Veantwortungen der dramaturgischen Fragen, Repertoireaussertigungen u. s. w. Das Meiste davon ist nur durch

<sup>1)</sup> Einige Nummern aus den Prototollen wurden bereits von Urnold Schlönbach in den Süddenischen Blättern für Runft, Litteratur und Wissenschaft 1857 und von demselben in seinem Dresdener Schillerbuch 1860 gedruck.

die Protokolkopien erhalten 1). Seit Oktober 1782 war die ständige Geschäftsordnung in Sigungen und den Protokolken folgende:

1. Verlesung des Protokolls der vorigen Sitzung. 2. Kritik der Vorstellungen. 3. Ubanderungen und Beurteilungen ). 4. Vorzuschstagende Stücke. 5. Sehler gegen die Cheaterordnung, Verbesserung derselben. 6. Repertorium, 7. Klagsachen. 8. Korrespondenzen und Aenigkeiten. 9/10. Beantwortung und Stellung dramaturgischer Aragen.

Die Unterschriften Dalbergs und der Ausschußmitglieder sucht man vergebens in diesen Protokollbänden, nur ein einziges Mal sindet sich Dalbergs Unterschrift (nuter dem Repertoireentwurf Oftober 1782, Martersteig 72, den er genehmigt).

Band I umfaßt die Jahre 1781—83 (Martersteig 1—141, 2808), 266 beschr. Seiten, 2. Mai 1781 beginnend, mit der Beantwortung der vierten dramaturgischen Frage durch Beck (Martersteig S. 141) schließend.

Bects Brief 17. Juni 1781 (Martersteig 12) ift eigenhändig von Bect eingetragen. In feinen Beantwortungen der 1., 2. u. 3. dramaturgischen frage hat Iffland Korrekturen, Striche und Jusape angebracht. (Martersteig 5. 80, 92 u. 110).

Band II: März 1782—Mai 1786 (M. 141, 2809—320), 323 geschr. Seiten. Die kleine Bemerkung Martersteig 187, 4456—60 ist von Becks Hand, ebenso M. 191, 4630—192, 4660. Don Kennschüß Hand ist solgendes: 192, 4661—2789. 205, 5116—5chluß. 220, 474—486. 242 am Schluß der 16. Sitzung ein Repertoireentwurf vom 24. Jannar 1784, der bei M. sehlt. 259, 1886—260, 1908. 265, 2116—266, 2139. 277 Kopf des Protokolls. 284, 22. Sitzung ganz. 305/6, 27. Sitzung ganz.

Band III: Nov. 1786—Mai 1789. (M. 321—396), 138 geschr. Seiten + Generalregister der drei Bande. Don Rennschübs Hand folgendes: M. 338, 647—339, 662. 355, 79–84. 383, 84—384, 97. 385, 151—386, 173. 396, das lette Repertoire.

Das Generalregister ist eine ausführliche "Inhaltsanzeige", die in folgende Gruppen zerfällt: A. Abhandlungen. B. Beförderungen. C. Belobungen. D. Berichte. E. Korrespondenz. F. Deforationswesen. G. Entscheidungen. H. Fragen, dramaturgische, und ihre Beantwortungen. I. Gesuch der Schauspieler. L. Kritiken über Dorstellungen. M. Litteratur des Mh. Ch. N. Miscellen. O. Polizeigegegnstände des Cheaters. P. Recensionen vorgeschlagener Stücke. Q. Repertoire. R. Rügen der Intendanz. S. Den Soussieur betr. T. Strasselder. U. Stücke, zur Ausschung vorgeschlagene. V. Oorschläge, vermischte. W. Weisungen. Martersteig hat leider dies erschöpfende Sach-Register nicht aus seine Publikation eingerichtet und abgedruckt.

<sup>1)</sup> Undererieits fehlt auch mandes in den Protofollen. So ift 3, B, der von Ifiland gefchriedene Aussichusbericht vom Nov. 1781 (Derbesserung des Defocationswesens betr., K I, 1) nicht ins Protofoll eingetragen.

<sup>3)</sup> Die einzige schriftliche Beurteilung eines Stüdes, die fich von Schiller in den Orotofollen befindet, erfolgte am 14. Jan. 1784 zu "Aronan und Albertine" nach dem frz. des Monvel.

## C

# Redinungs- und Kallenwelen.

C I, 1-6.

Das Rednungs- und Kaffenwesen im allgemeinen.

fascifel 1, 1777 ff., 2, 1801 ff. und 3, 1805 ff. fanden sich nicht mehr vor. Fasc. 4, 1821—1837 betrifft hanptsächlich Rechnungsrevisionen und Revisionsbeantwortungen. Fasc. 5, 1835—44: Papiere der verschiedensten Urt, welche auf die Rechnungsführung Vezug haben. Fasc. 6, 1837—50: Ubhörakten.



C II, 1-4.

### Die Theaterschuld betr.

hierher gehört ein früher im Cheaterardiv befindlicher, auf unbekannte Weise ins Karlsruher GEU. gekommener fascikel (GEU. Mh. 3233, nach der alten Signatur der Cheaterregifratur A 15, 1). Er betitelt sich: Die zur Aufrechterhaltung des Cheaters bewirkte Kapitalaufnahme, ihre Qualifikation als Staatsschuld, Derzinsung und heimzahlung, 1795 bis 1808, und enthält folgende Akten:

Promemoria Dalbergs, 6. febr. 1795. Eigenhänd. Entwurf

A II, 1, 28. — Kopie des kurfürstl. Reskripts vom 26. febr. 1795

A II, 1, 29. — "Obligationsaufsat" für die Verpfändung der Garderobe, 11. Mai 1795 — A II, 1, 33. — Unweisung der Intendanz

an den Kasser Türk, 29. April 1795, das Darlehen des Hossamerrates und Kellermeisters Friedrich senior in Empfang zu nehmen und von halb zu halb Jahr den ablausenden Ins mit Soo st. pünktlich zu bezahlen. — Friedrich bittet um das Derzeichnis der in der Schulde und Psandurkunde als weiteres Unterpsand zugesichnis der in der Schulde und Psandurkunde als weiteres Unterpsand zugesicherten Desorationen, 7. Juli 1795. — Promemoria der Intendanz an den Kursürsten, 9. Juli 1795 (Ubschrift). Die Intendanz bittet den Kursürsten, sür das Zullehen den Konsens und die Mitgarantie des Kerzogs von Psalz-Tweibrücken zu erwirken. — Kurscheffript, 13. Juli 1795, Original — A II, 1, 35. — Promemoria der Intendanz, 16. Juli 1795, Ubschrift — A II, 1, 36. — Kurscheffr., 17. Juli 1795. Original — A II, 1, 37. — Promemoria, 20. Juli 1795, Ubschrift — A II, 1, 38. — Promemoria Oberndorffs an Salabert, 24. Juli 1795. Ubschrift — A II, 1, 39. — Kurschesserit, 29. Juli 1795.

A II, 1, 40. — Ubschrift der Consens-Ursunde des Herzogs Mazimilian v. Psalz-Tweibrücken, Mannheim, 28. Juli 1795.

Uns fpateren Jahren enthält diefer fascitel noch folgende Uften:

Friedrich kündigt sein Kapital auf, da die auf 6 Jahre geleistet kurf. Garantie am 11. Mai zu Ende geht, und er sein Kapital zu seinem eigenen Geschäftsbetrieb braucht. Mannheim, 13. Jebruar 1801.

Dalberg an den Minister v. Montgelas, Manns., 17. Jan. 1801. Eigenst. Entwurf. "NB. den 31en Jänner daßelbe an Reinwald geschrieben" (vgl. S. 104):

.... Wahrend meiner legten anwesenheit in Munden überreichte ich ungerm gnädigften Berrn die famtliche berechnungen und Status der theater Derwaltung nebft einem gehorfamften Pro Memoria, in welchem ich die ohnmöglichkeit bewieß, mehrgedachtes Theater erhalten zu konnen. wenn der ju diefem behuf vorhin bestimmt gemefene Churf. jahrliche Bufduß nicht ferner gur theater Cassa verabreicht murde, indem die Mittel der ftadt Mannheim allein ju gering dazu feven. Gedacht meine bearbeitung erhielten die Berrn von Reinwald und Hartmann gum naberen Dor. und Untrag, welchen letterer dem Dernehmen nach bereits erstattet bat." D. bittet um Enticheidung, da im nachften Monat die Cheater. und Orchefter. Mitalieder nicht mehr bezahlt werden fonnten. schohnung der Churf. Cassen mare es vielleicht möglich, die Schaubuhne ohne höchsten Bufduß auf einige Jahre hinaus noch fortfeten gu konnen, wenn ich bevollmächtigt wurde, ein hinlangliches Capital auf die Sypothete des hiefigen Theater und Redoutten Bauges aufzunehmen. Die gingen und abtragung des Capitals felbit fonnten durch den jahrlichen Ertrag der Balle, Concerten und Vauxhalle dem Darleyher gesichert merden . "

Antwort des Ministers v. Montgelas, Bayreuth 31. Januar 1801 (nur die Unterschrift eigenhändig). Der Kurfürst verlangt einen genauen Plan über das aufzunehmende Kapital (35—40000 fl.)

Bericht der Intendanz an den Kurfürsten, betr. die Kapital aufnahme von 35—40000 fl., ferner die Ernenerung und Sicherung des Friedrichschen Kapitals. 22. April 1801 (aufgesetzt von Wöstenradt, mit Verbesserungen Dalbergs; vgl. 5. 104.) Dieser interessante und aussührliche Bericht geht gurud auf die Grundung des Mh. Theaters. Es habe fich in vollem Blange bis gum 1. februar 1794 erhalten, wo es auf einmal fistiert worden fei. 1795, nachdem das Theater wieder feinen fortgang unter ichwierigen Derhaltniffen genommen babe, fei der jabrliche Sufduß von 15 000 fl. ausgeblieben, weshalb die Aufnahme eines Kapitals von 15 000 fl. notia geworden fei. Bierdurch fei gwar die Erhaltung ber Buhne erzielt worden - "allein der in diefem Jahre noch erfolgte Ubzug der deutschen Barnifonen, die Entfernung der reichen, in. und auslandifchen Partifuliers und der die Einwohner drudende Kriegeslaft . . verfette das Cheater in eine migliche Lage; die in den folgenden Jahren anädiast gewährten 25 Staats. Obligationen waren eine abermalige, jedoch nur momentane Bilfe . . Die nicht erfolgende jabrliche Unterflutung von Seiten des Bofes machte das Theater manten." Sett die Grunde auseinander, weshalb das Cheater für Mh. erhalten werden muffe. Don den gering bemittelten Einwohnern Mannheims laffe fich feine Unterftutung erwarten, da fie ohnedies 2/3 jährlich beisteuerten fals Befucher der Dorftellungen]. Die Derpachtung des Cheaters an einen Direktor fei febr Untrage: In der friedrichschen Unleihe, wovon 3000 fl. gurudbezahlt feien, 8000 fl. aber noch fteben, die erneute Genehmigung gu erteilen; ferner gur Aufnahme von 35-40 000 fl. die Suftimmung gu geben, gur Begablung des Orchefters einftweilen einen jahrlichen Bufduß von 6000 fl. ju bewilligen und "bei wiederhergestellten finangquellen" den gewöhnlichen Sufduß von 15 000 fl. ju verabreichen.

Bedingungen des neuen Unlebens (ebenfalls von Woftenradt auf. gefett). 21s Unterpfand follen die gefamten Redoutengebaude und die furf. Sufdugrudftande eingefett werden. Bins: 6%, halbjabrlich gu entrichten. Das Kapital wird nach 2 Jahren gur Balfte gurudbegahlt, nach 3 Jahren der Reft.

Kurf. Reffript, Munden 11. Mai 1801. (Beglaubigte Ubichrift, das Original murde der beim Bandelshaufe Schmal; deponierten Schuldurfunde beigegeben).

Da die Cheatertaffe feit Upril 1799 ohne Sufduß fei, tonne der angebliche Ructftand der Staats. und Kabinetskaffe von 27 500 fl. als Kaffenbestand nicht mehr in Unfatz gebracht werden. Die Aufnahme von 40 000 fl. wird genehmigt, ferner daß hiervon 3000 fl. der friedrichichen Unleihe getilgt merbe, der Reft aber fteben bleibe. für das Orchefter wird ein Jahreszuschuß von 4000 fl. aus der Staatstaffe bewilligt.

Derzeichnis der an dem Theateranleben von 40 000 fl. Be. teiligten. (Dalberg felbft dabei mit 3000 fl., die er aber wieder gurudigog.)

Kurf. Reffript 15. Sept. 1802. (Originalausfertigung).

Auf die Bitte um "Unterftutung und Beruhigung des Mh. Ch." wird erwidert, daß man fich unter den gegenwärtigen Derhaltniffen auf die früheren Reffripte und Genehmigungen beschränten muffe.

Durch Resolution des badifden Kurfürften vom 23. Märg 1803 wird die Mh. Theaterschuld von 48 000 ft, als "eine Staatsschuld Serenifsimi" betrachtet. Das geh. Finanzprotofoll vom 20. Juni 1804 bestimmt, daß die Cheaterfasse selbst die Sinsen dieser Cheaterschuld zu tragen habe, während die Geh. Katsentschließung vom 9. Dez. 1803 das Gegenteil bestimmt hatte. Die Staatskasse übernimmt auf Remonstrieren der Intendanz wieder die Verzinsung, aber nur zu 5%; mit diesem reduzierten Sinssuß ist nur ein Theil der Kreditoren einversanden. (Die Ergänzung hierzu siehe GEU. Ukten des Finanzministeriums, Mh. Ch. I.)

Die weiteren Aften betreffen die Derzinsung und Heimzahlung der Unleihe mit den daraus entstandenen gerichtlichen Klagen gegen das Cheater. Über die ganze Entwicklung der Schuldangelegenheit unterrichtet sehr gut ein bei den Aften befindliches Resume des Kreisrats haub vom 28. März 1807.

C II, 1, die Theaterschuld betr., 1809—26, war ursprünglich A 15 faszikel 2 signiert und bildet die fortsetzung des Vorigen. Ist eine Ergänzung zu GEU. 3243, was die Tinkenzahlung und keimzahlung der Unsehnskapitalien betrifft, und zu A I, 8, was den Vormaletat von 1821 betrifft. Das Konzept der unter dem Vorsitz des Ministerialbevollmächtigten v. Dusch abgehaltenen Kommissionsssigungen 5. 2700. ff. 1821 ift eingeheftet. (A I, 8, 76.)

C II. 2 enthält die Jahre 1820-43 in Sachen der Theaterfduld. Um 18. Dez. 1820 beschlieft die Intendang, ein Kapital von 3000 fl. gur Deckung der laufenden Ausgaben aufzunehmen. Seit Dez. 1820 besteht ein monatliches Defigit von 1040 fl. Unsführlicher Rechenschaftsbericht der ehemaligen Kommiffare haub und friedrich über ihre Geschäftsführung, insbesondere das Kaffen- und Schuldenmefen, 14. Upril 1821. Um 27. Mai 1821 befchließt die Intendang, ein Unleihen von 18000 fl. gu 5 % gu machen. Intereffantes Butachten Gaums vom 6, Juli 1821, hauptfachlich die Garantie ber Stadt betr. Der Großherzog hatte unterm 23. febr. 1821 genehmigt, "daß gu Bezahlung der vorhandenen Kontoschniden Kavitalien zu 5 % verzinslich auf. genommen und dafür die ftadtifden Theaterrevenuen verfdrieben werden follen". 21s fich wider Erwarten Unftande ergaben bezügl, der ftadtifchen Barantie, verfügte das Ministerium am 17. Juli 1821: "Daß die ftadtifchen Theaterrevenuen [16000 fl.] folange zu dem Behuf der Beimgahlung des Kapitals und der fälligen Sinfen verwendet werden, bis Kapital und Sinfen abgetragen fein werden." Das Kreisdirektorium verlangt in einem Erlag vom 29. Sept. 1821 die Aufstellung eines Jahresbudgets auf Grund der ficheren Einnahmen und Gefälle und die verantwortliche haftbarkeit der Theaterleitung für diefes Budget; in einem fehr fcarfen Erlag vom 19. Oft, 1821 leitet das Direktorium dies Defigit aus der "vorbergegangenen üblen Wirtschaft" ber.

Die solgenden Ukten sind sehr unvollständig. Ogl. über die Armaletatberatungen A.I. 8, 23 st. Das Armalreskript des Minisperiums vom 11. Dez. 1821 (A.I. 8, 27) schreibt die Errichtung eines besonderen Jonds von 5000 st. zur Tilgung der 46000 st. Schulden vor. Um 1. Mai 1822 werden für 46000 st. Theaterobligationen in Umlang gesetzt

| 1. | 150 | à | 100  | fl. |  |  |  | =  | 15000 | fl. |
|----|-----|---|------|-----|--|--|--|----|-------|-----|
| 2. | 40  | à | 500  | Ñ.  |  |  |  | == | 20000 | fl. |
| 3. | 11  | à | 1000 | įΪ. |  |  |  | == | 11000 | fΙ. |

311 4½% % verzinslich mit Tinskoupons bis 311111 (1. Mai 1. 1837. Der Stadtrat und die städtische Deputation verbürgen sich namens der Stadt mit eigenhandigen Unterschriften ihrer Mitglieder für die Schuld und die Tinsenzahlung. Diese Originaldokumente mit je einem Exemplar der Obligationen der drei Klassen liegen bei.

Die Emission erfolgte durch den Handelsmann Rat Martin Viermann, dem der Rechner der Cheaterschuldentilgungskasse, Ludwig Jolly, am 13. Mai 1822 den Empfang von 46000 fl. bescheinigt und zwar: an barem Geld 7894 fl. 59 Kr., an Kapitalbriefen, berechneten Tinsen, Rechnungen über gelieferte Waren und bezahlten Anweisungen der Liquidations-Kommission Volligationen im Wert von 12000 fl. ebenfalls durch Martin Viermann. Die erste Schuld ist dis auf 27400 fl. getisgt. Die neue Schuldverschreibung, deren Originaldokumente hier eingeheftet sind, ist ebenfalls in drei Klassen eingeteilt:

| 1. | 45 | à | 100  | fl. |  |  |  | == | 4500 | fl. |
|----|----|---|------|-----|--|--|--|----|------|-----|
| 2. | 9  | à | 500  | fl. |  |  |  | =  | 4500 | fl. |
| 3. | 3  | à | 1000 | ñ.  |  |  |  | =  | 3000 | fl. |

Die Stadt leistete wieder die erforderliche Burgschaft. — Um 14. Juni 1837 erfolgte eine neue Schuldverschreibung mit Burgschaft der Stadt über 4000 fl., von der Sparkasse aufgenommen.

Beigeheftet ift folgender Erlaß der Regierung des Unterrheinkreises vom 3. Juni 1864:

"Die Depositencommission legt eine Schuldurkunde des Großt. Hoftheaters dahier vom 1. Mai 1822 mit Bürgschaftsurkunde der Stadtgemeinde Mannheim vom 3. Juni 1822 über 46000 st. und eine Schuldurkunde des Großt. Chostheaters vom 1. Okt. 1827 mit Bürgschaftsurkunde der Gemeinde vom 1. Okt. 1827 über 12000 st. vor mit dem Bemerken, daß sich aus den Cheaterrechnungen die vollständige Tilgung der Schuld ergebe, daher eine sernere Verwahrung dieser Urkunden nicht mehr ersorderlich sei. Beschluß. Großt, Hostheater Comité werden obengenannte Schuldurkunden, deren Ausbewahrung dahier nicht mehr ersorderlich sist, zurückgegeben.

C II, 3, 1818/19 enthält Aften betr. die Schuldflagsache des Handelsmannes Wurzweiler gegen das Hoftheater 1818/19.

C II, 4, 1821/22 betr. die Schuldklagfache der Gebrüder Bruno gegen das Hoftheater wegen Erfüllung eines Gelddarleihvertrags 1821/22.

# C III, 1-4.

## Den Pensionsfond befr.

Die fascikel 1 und 2, 1819 ff., liegen nicht mehr vor, fasc. 3, 1829/30, betrift die Pensonierung der Schauspielerin Ww. Zeil, des Choristen Kaiser und der Orcheitermusster Graf und Arnold. fasc. 4, 1792—1819, betrifft Pensons und Unterstützungsgesuche von Witwen verstorbener Cheatermitglieder.

C IV, 1.

Den Reservefond betr.

1823-1830.

Derhandlungen über die Höhe des im Aormalrestript von 1821 festgesetzten Reservesonds für unvorhergesehene Ausgaben und über die Fahlungspsticht der Stadt.

# C V, 1.

Dalbergs Privatforderungen und Vorschüffe an die Cheaterkasse.

1780-1794.

Enthält: Entwurf zu einer Schuldverschreibung der Theaterfaffe für Dalberg o. D. (ca. 1787, von D. gefdrieben). "Un mich rudbezahlte Dor. fouffe und Barantien" 1783-1794 (darunter Souldicheine Beils, 3ff. lands und Becks.) "Schuldforderungen an die f. Theatertaffe wegen dabin vorschufweise geleisteter Sahlung laut beiliegenden 26 Briginalquittungen (Ur. 2 und 5 feblen, bauvtfachlich Manuffript. und Mufikalienankauf betr.). Reffript vom 19. Oft. 1781 (Untwort auf Dalbergs Promemoria vom 8. Oft. 1781, A I, 3, 3), worin Dalberg die Furuderstattung feiner vorgefchoffenen 6986 ff. aus den zur Erbanung und Erhaltung des Komodien. haufes ausgesetten Mitteln verfprochen wird. Promemoria Dalbergs, 9. Marg 1786, erinnert an das im vorigen Reffript gegebene Derfprechen, da der Redoutenhans-Baufond diefe Sahlung nunmehr leiften tonne, Reffript, 11. Marg 1786 (Abfchr.), die Generalkaffe wird gur Unsgablung in Monats. raten von 800 fl. angewiesen (erfolgte Mary bis 27ov, 1786). Promemoria Dalbergs, 28. Ung. 1794 (Untwort auf A I, 4, 22), die Theaterkaffe fei augenblidlich nicht in der Lage, ihm feinen Dorfchug gurudguerftatten; follte fie dazu, was man allerdings fo bald nicht erwarten konne, im Stande fein, fo werde er das von der Regierung verlangte Derzeichnis feiner Dorfcuffe zc. einfenden.

C V, 2.

Den kurfürstlichen Buschuss zu den theatralischen Aufführungen bei Anwesenheit der königt. schwedischen Wajestäten betr.

1803.

Das finang-Minifterinm genehmigt bei diefer Gelegenheit zum Sweck reicher Opernansstattung u. f. w. einen Extragufcug von 2500 fl.

C V, 3. Geschenke fremder Souverane. C V, 4. Schreibmaterialien. 279

Don dem Sestspiel zu Schren des Königs Gustav und der Königin Friederike von Schweden, das von Georg Kömer gedichtet und von Peter Kitter komponiert war, ("Das fest in Apollons Haine", ausgeführt am Apollotempel im Schweizinger Schloßgarten) sind zwei gedruckte Exemplare und das Kömersche Manuskript den Alten beigeheftet.

**63** 

C V, 3.

Geldenke fremder Souverane.

1813.

Enthält nur die Ukten über ein vom Großherzog von Heffen dem Cheaterpersonal gemachtes Geldgeschenk.

C V, 4.

Die Verabreichung der für das Theater nötigen Schreibmaterialien aus Kameralmitteln und die spätere Bestreitung derselben aus der Theaterkasse.

1801-1806.

#### Theaterrednungen.

1778 ff.

Belegbande und Tusammenstellungen der Einnahmen und Ausgaben nach Cheaterjahren (1. Okt.—31. Sept.) für jeden Monat 1 Belegband, für jedes Cheaterjahr ein hauptabrechnungsband. In dieser Weise beginnend: Oktober 1779. Doraus gehen noch zwei Belegbande: 2. Nov. 1778—3. Mai 1779 und 3. Mai—1. Okt. 1779. hie und da finden sich veschodere Beilagenbande, 3. B. Jan./febr. 1780 die Aufsührung der Oper Rosamunde betr., Aug. 1780 die Aussichung der Oper Kaodamia in Oggersheim betr. u. s. w.

Die Abrechnung erfolgt nach Aubriken und zwar find es in der alteren Seit folgende:

Einnahmen: Į. Kassenvorrat, 2. kurs. Tussensinanden, 5. Kogenabonnement, 4. Cageseinnahmen, 5. Militärabonnement, 6. Abonnement suspendu, 7. Redoutenhauspacht, 8. an einbehaltenem Vorschuß, 9. Insgemein, 10. Civilabonnement.

Ausgaben: 1. Gehälter der Gefellschaft, 2. Gehälter des Orchesters, 3. Gehälter des übrigen Personals, 4. Druderei, 5. Beleuchtung, 6. Deforation, 7. Garderobe, 8. Bibliothek, 9. Choristen und Komparsen, 10. Dorschuß, 11. Gratistationen, 12. Handlanger, 13. Billeteinnehmer, 14. Verschiedene Ausgaben.

Die ebenfalls nach diesen Aubriken geordneten Belegbände enthalten wertvolle Originalquittungen, u. a. auch die Kassenrapporte und als Beilagen zur Ausgabenrubrik 4 die Originaltheaterzettel, in diesen Bänden ist jedoch vieles geplündert worden.

# D.

# Theaterordnung und Theatergesete.

D I, 1.

### Theatergeseke.

1780-1797.

1. Druck der erften Theatergesete, Sept. 1780. 4 S. Jolio. Siehe Koffta 534, Pichler 321.

2. Druck der Gefehe vom 1. Oftober 1782. 4 S.

folio (bei Dichler 323 nur die Ginleitung).

Nachtrag zu den Theatergeseten, auf Beils Untrag im Ausschuß am 23. November 1786 beschlossen, siehe B I, 1, 24. Martersteig 323 ff.

3. Anhang zu den Gefehen des kurfürstlichen Bationaltheaters, 1. Marz 1792. Originaldruck 23 S. folio. (§ 1 ist die neue Kleiderordnung; den Ifflandschen Entwurf derselben siehe Pichler 331.)

4. Gefehe für das Churfürftliche Pationaltheater, 1797. 27. Marg 1797. Originalbrud. 20 S. fol.

5. Entwurf der Gefehe von 17971), von Dr.

Odhart geschrieben.

6. Verordnungen und Gesehe des kurfürstlichen Wationaltheaters zu München, 6. febr. 1793. Originalbruck. 20 S. 4°.

-63

<sup>1)</sup> In einem im Speirer Kr.-U. besindlichen Promemoria Beck am den Karfürsten (die Dogssiche Angelsgencheit detr.), 1. April 1802, fagt derseiber: "Alls mir im Jahre 1797 von tarf. Cheaterintendanz nach Ifstands Ubgange die Stelle des Cheaterregisseurs aufgedrungen wurde, machte ich die Bedingang, daß für das ganze in Wildheit and Regellosisseit aasgeartete Cheaterpersonal wieder Geispe entworsen and festgesicht werden sollten, am von dem anordnenden sowohl, als dem gehorchenden Ceile jede Eigenmacht und Willtär zu entsernen. Diese Geispe waren dem moralischen and artistischen Streben nach Vollkommenheit gemäß ernst and stenze.

# Theatergeseke.

1800 ff.

- 1. Mündener Cheatergefege, 2. februar 1800, 216fcbrift.
- 2. Gefege und Anordnungen für das großh. hoftheater in Karlsruhe, 1810. Originaldruck 61 S. 80.
- 3. Gefege für das großh. Nationaltheater in Mannheim, 30. Juli 1811. Originaldruck 16 S. 40.

D II, 1.

Allgemeine Verordnungen und Weisungen an das Cheaferpersonal.

1780-1812.

Enthält teilweise recht intereffante Stücke, von denen einige hier folgen follen.

Eirrular vom 20. Nov. 1780: "Da das herausrusen so was alltägliches ist, und es beinahe einem Schauspieler keine Chre mehr bringt, nach dem Stück vor dem Publikum eines Complimentes wegen erscheinen zu müssen, so hat kursürkliche Cheaterintendance, um allen Cumult, Unruhe und Kabale im Cheater künstig zu verhüten, für gut gefunden, solche Unstalten zu tressen, wodurch dem herausrusen in der Zolge ein End gemacht werden möge. Doch hat man vordersamst die Einstimmung der Gesellsschaft vernehmen wollen, ob ein jedes Mitglied damit zusseischen sie, daß man das lärmende Herausklasschaften, Rusen und Pochen zu verhindern suche. Ein jedes Mitglied beliebe hier mit einem Ja oder Nein sich zu unterzeichnen." (Alle stimmten mit "Ja" oder "Ja von ganzem herzen" ab, doch hat die bemerkenswerte Unordnung nicht lange zu Recht bestanden, aus dem einsachen Grunde, weil der Bühnenkünstler

niemals von gangem Bergen auf Beifall und Bervorruf verzichten wird und fann, Die Uften enthalten übrigens nichts von der Wiederabschaffung obigen Befdluffes.)

Erlaft vom 24. Upril 1783. Dalberg verordnet, daß alle Mitglieder des Schaufpiel- und Opernperfonals in Studen, in denen fie feine Rollen haben, fich ju Zwecken des Chors und der Statifterie gebrauchen laffen follen. (Eigenh. Kongept Dalbergs.)

Bwei Berichte Ifflands mit Randbemerkungen Dalbergs, 26. Januar 1795. Es handelt fich um die Ginführung einer vierten wochentlichen Dorftellung, wodurch Dalberg die bei zweimaliger Siftierung der Buhne im Jahr 1794 verlorenen Abonnementvorstellungen nachholt. In feinem Promemoria vom 21. Januar 1795 (A I, 4, 31, Kofffa S. 284) erflärte Iffland, den mit 3648 fl. 47 Kr. gewonnenen Ertrag diefer 31 Erfatyvorftellungen verdante das Theater dem fleiß des Personals. Er fdreibt nun in feinem erften Bericht; "Der in meinem pro memoria aufgestellte Sat, daß die vierte Dorftellung den Schauspielern, wenn fie nicht wollen, nicht und ohne Entfcabigung gar nicht zugemutet werden fonne, verdient ... Untersuchung." Ein guter, nicht rabuliftifder Rechtsgelehrter habe erflart, wenn es nicht ausdrücklich bestimmt fei, fo fei es doch Bewohnheitsrecht, daß nur dreimal gespielt werde; die Schauspieler feien nicht zu vier Dorstellungen zu zwingen. Darauf antwortet Dalberg: "Der Grundfat Ihres Rechtsgelehrten ift außerft feucht und muß von jeder Direction aller deutschen und answärtigen Theatern (an welche ich ohne alle Schifane appellire) billig verworfen werden; ich lege von dem Augenblick an, alf Sie und das personale hier einen folden hochft unbilligen Sat aufzustellen fest gefonnen find, mein Theatergeschäft nieder, und nichts auf der Welt foll mich wieder dagn bringen konnen. Mein, das ift gu arg."

In feinem zweiten Bericht fdreibt Iffland: "Ich gestehe, daß ich den Unwillen Ihro Ercelleng über eine Sache, die auf einfachen, billigen Grunden beruht, nicht begreife. Um fo mehr, da ja am gangen Theater fein Menfc davon oder von Entschädigung ein Wort redet, und das Bauge eine Behauptung meiner Uberzeugung von mir gu Ihro Excelleng ift." Dalberg entgegnet: "Ihrer mir ichatbahren Derdienste um die hiefige Buhne wegen, lieber Berr Iffland, übergebe ich 1) mit Unpreifung diefer Ihrer Derdienfte Ihr (bis auf die bewuste hochst unbillige Stelle) gründliches, wahres Promemoria. 3ch wünsche, der Bof moge die falfche Behauptung (als fei jedes Mitglied nicht verbunden, in der Woche fo oft zu fpielen, als es nach nothigen Derhaltnifen die hiefige Theater Intendance, fo wie alle Intendancen und Theaterdirektionen in Deutschland und im übrigen Europa nach dem befannten billigen Berfommen und Rechte fordern fonnen) überfeben und ftill. fdweigend fo hingeben laffen und diefe Schuldigkeit fur ein angegebenes Opfer halten; aber ich fühle mich, fo lang ich Intendant bin, (der hof mag diese Behauptung immer auch überfeben oder nicht) verbunden, ftreng auf dem Rechte aller Directionen diesfals zu bestehen, und noch glanbe ich von Berrn Ifflands reiferer Prufung und begerer Ginficht, daß eine fo höchft unbillige Behauptung feine Uberzeugung nicht feyn fonne."

<sup>1)</sup> D. b. er aberfendet das von Iffland in feinem Auftrag verfaßte Promemoria an Die turf. Regierung.

Erlag der Intendang, 30. Januar 1797: betrifft die Ginführung der erweiterten Theatergefete.

Erlaß der Infendang, 15. Dez. 1799: Klage über verschiedene Mitglieder, die "fich feit einiger Zeit beigeben laffen, bei Dorftellungen und Proben alle gefetliche Ordnung bei Seite gu feten und einen taum bei einem Marionettentheater üblichen übeln und unanftandigen Con durch Weigerungen gegen alle Regieanordnungen, Santereien auf der Buhne und in den Ungieh. gimmern einzuführen, um dadurch die Kunft fowie ihren eigenen Stand tief herabzuwurdigen." "Das Mannheimer Theater muß funftigbin wie vorber anständig und mit Wurde geführt werden, oder es wurde in furgem durch das eigene Betragen der die Unarchie mehr als die gute Ordnung liebenden Mitglieder zu bestehen aufhoren." Der Theaterregiffeur habe unterdeffen die ftrenge Weifung: "Diejenigen Schaufpieler ober Schaufpielerinnen, Sanger ober Sangerinnen, welche in Proben oder Dorftellungen des Regiffeurs "Stille gebieten" nicht angenblicklich folge leiften, zwischen den Kuliffen plaudern, lachen, fonftige Poffen treiben oder fich fogar ganten, folches bei furf. Theater-Intendance fogleich anzuzeigen, wo alsdann nach den Gefeten die geborige Uhndung unabanderlich erfolgen wird, u. f. w." Der Regisseur folle ftrenger wie bisher die Gefete handhaben. "Man erhofft, daß das Ehrgefühl, welches bei den hiesigen Theater-Mitgliedern aus Liebe gur Kunft und Ordnung noch nicht ganglich erloschen ift, jeden von ihnen abhalten wird, fich den unangenehmen folgen diefer fo notigen Derfügung auszuseten, fondern daß ein jeder fich aufs neue mit den Cheatergefeten und bisher erloschenen Derord. nungen genauer befannt machen und folche punftlicher befolgen wird, weil furf. Theater . Intendance ftreng und fest in Bufunft darauf gu halten ent. fcbloffen ift."

D II, 2.

# Allgemeine Weisungen und Verordnungen für das Cheaterpersonal.

1813-1819.

Wenig darin von Belang. Durch Circular vom 16. Aug. 1814 stellt die Intendanz das bisher übliche Amoncieren der nächsten Vorstellung nach geendigtem Schauspiel durch einen Schauspieler ab. Die folgende Vorstellung wird fünftig hin auf dem Zettel vermerkt. (Visher erfolgte das Unnoncieren oder sog. "Abdanken" noch nach alter Weise von den ersten Künstlern in regelmäßig wechselndem Curruns).

Beachtung verdient noch folgendes Circular vom 12. Januar 1815: "Die bisherige Gewohnheit, daß der Schauspieler, welcher nach Beendigung eines Stückes hervorgerusen wurde, seinen Dank für diese Auszeichnung dem Publikum durch Worte zu bezeugen sich verbunden glaubte, hat zu manderlei Übelftanden veranlagt, die auf Seiten der Schaufvieler noch dadurch vermehrt find, daß bei dem häufigen Bervorrufen taum mehr möglich ift, in einer nicht abgebrauchten form zu danken, und felbit das Dublifum öfters einen Schaufpieler nur darum noch einmal gu feben verlangt, um gu boren. was er fagen wird. Daß dadurch der Wert des hervorgerufenwerdens vermindert ift, fallt in die Augen. Um deshalb diefe Gunft wieder in gehörige Würdigung zu bringen, verordnet die Gr. hoftheaterintendang nach dem vorgangigen Beifpiel anderer großer Buhnen, daß fein Schaufpieler, der bervorgerufen wird, in die Bufunft anders, als durch eine ftumme Derbeugung gegen das Dublifum danten foll. - ferner wird bemerft, daß der Schluß febr vieler Stude bisber in der Urt eingerichtet gewesen fei, daß das fvielende Derfonal fich in einen Balbfreis formierte, und mabrend fich dasfelbe gegen das Dublifum verbeugte, der Dorhang herabgelaffen murde. Diefe Urt gu fchliegen muß aber jedesmal den Eindruck des gegebenen Studes mindern, wo nicht gar vertilgen, indem etwas dem eben dargestellten Dorgang gang fremdes dem. felben unmittelbar angehängt wird, wodurch das Derhaltnis des Schauspielers gegen das Publifum ausgedrückt werden foll. Diefes zu befeitigen, hat daber die Theaterregie den Auftrag erhalten, den Schluf jedes Studes von nun an in der Urt einzurichten, daß entweder ein fchicklicher Ubgang eingeleitet werde, oder daß das fpielende Perfonal fich in eine Gruppe fammle und fo die Derbeugung gegen das Dublifum bei Berabfallen des Dorbangs umgangen werde."

D III, 1—3.

Strafverfügungen wegen Überschreitung der Cheatergesetze, Beschwerden dagegen u. a.

1788-1819.

fascifel 1: 1788—1811. Darin u. a. Strafbefehle gegen Mad. Aitter wegen Dernachfässung ihrer Rollen (14. April 1788), gegen Beck wegen absichtlich schlechten Spiels (9. febr. 1789), gegen Mad. Müller wegen Dernachlässigung ihrer Rolle (3. Juni 1791) u. s. w. Uus dem Jahr 1792 ist eine Strassache gegen Mad. Müller wegen Derstoß gegen die neue Kleiderordnung bemerkenswert.

fasc. 2: 1812—18 enthält nichts von Belang. Die Funahme der Strafverfügungen unter Benningen und den Kommissären ist charakteristisch für die gesunkene Disciplin und Ordnung.

fasc. 3: 1818-19, fast nur Strafgettel.

#### D IV, 1-2.

# Rommunikate der Staatsbehörden in städtischen Polizeiund allgemeinen Landessachen.

1787-1818. 1821-1854,

fasc. 1: 1787—1818, enthält nicht viel von Interesse. — Aus dem Kriegsjahr 1794 stammt folgender Erlaß der Intendanz (16 Januar 1794): "... Um allen Aussegungen und Mißdentungen zuvorzukommen, auch den Gang der Proben und Vorstellungen nicht zu hemmen, verordnet hiermit Churf. Theater Intendance ausdrücklich, daß während der Proben und Vorstellungen keine Gespräche über den Krieg, noch die denselben führenden Mächte geführt, keine Acadrichten, Arenigkeiten und Briefe mitgeteilt werden sollen, wie die immer Aamen haben mögen. Das allgemeine und einzelne Interesse wollen die allerpünklichse Beobachtung dieser Verordung, daher im entgegengesetzten Fall besondere Maßregeln zu deren Erreichung vorbehalten sind."

fasc, 2: 1821-54 betr. Pag. und Beimatsverhaltniffe des Personals 1).

Polizeiliche Derfügungen, betr. die Ordnung im Theater u. abul.

Ein Erlaß der Oberhofmarschallamts-Deputation, Mannheim, 11. April 1832, eröffnet der Intendang, daß die Gerichtsbarkeit der Deputation sich nach Bestimmung des Großherzogs in Jukunst nur noch auf die wirklich patentisserten hofdiener erstrecke, weshalb alle Theatermitglieder, welche nicht in diese Kategorie gehörten, dem foro des Großh. Stadtamts anheim zu geben seien. (Ogl. S. 110.)

<sup>1)</sup> Das Stadtamt verlangt auf Grund einer Ministerialverfäzung vom 10. Januar 1234, die Intendanz solle niemand engagieren, der nicht seinen Beimatsschein vorlegen könne.

#### D V, 1-2.

# Die Militärwache im Schauspielhaus, Instruktionen und Beschwerden betr.

1779 ff.

Aus verschiedenen Jahren Instruktionen und Reglements für das Militärpiquet und seinen kommandierenden Offizier, auch frangösische Instruktionen für die republikanischen Offiziere während der frangösischen Oktupation.

Wie nötig die Militärwache zur Aufrechterhaltung von Auhe und Ordnung war, lehrt ein Bericht Dalbergs an das Gouvernement vom 15. Juni 1792.
Dalberg schreibt, das laute Geschwäh und Kärmen nehme fortwährend überhand, "daß sogar bei der letzten Vorstellung, wo man kaum eine Silbe mehr
vom Reden der Schauspieler auf dem Cheater vernehmen konnte, ein fremder
ganz laut schrie: Silence! Stille! worauf es auch wirklich auf eine Weile stille
wurde". Dalberg beantragt, daß der die Wache kommandierende Ofsizier bei
solchem lauten Schreien und Kärmen während der Vorstellung laut Auhe zu
gebieten habe.

Don dem weiteren Inhalt des fascikels verdient vielleicht noch ein Vericht der Intendanz vom 26. März 1794 Erwähnung, worin der Kommandant ersucht wird, wegen des zu vermutenden starken Julaufs zur Oper "Die Hauberstöte" an den Cagen der Ansstührung dieser Oper das Piquet zu verdoppeln; dasselbe solle um 1/2 3 Uhr bereits eintressen und die beiden Singänge nach der Straße und dem Platze bis 5 Uhr geschlossen halten.

Uns fasc. 2 fei folgendes hervorgehoben:

Ein Schreiben der Stadtkommandantschaft vom 18. Dez. 1819, das auf die damaligen Cheaterverhältnisse ein interessantes Licht wirft.

Infolgedessen wurde eine neue Instruktion für den wachhabenden Offizier festgesetzt, 16. Dezember 1819. Die Wache besteht aus 1 Offizier, 2 Unteroffizieren, 1 Cambour und 12 Soldaten.

Im August 1820 wird die Cheaterwache durch einen Sergeanten verftärkt, der an dem Eingang des hinteren Parterres positiert ist, "um diejenigen abzuweisen, welche, wie es bisher öfters geschah, mit langen Cabakspfeisen in der hand die Bühne besuchen wollten".

Die Aufhebung der militärischen Theaterwache erfolgte am 29. Juli 1865 durch einen Erlaß der Kommandantschaft, worin mitgeteilt wurde, "daß nach höherer Unordnung für die folge die Theaterwache dahier zurückgezogen, daß jedoch auf Unsuchen bei besonderen Veranlassungen jeweils eine entsprechende Wache ausgestellt werden wird."

## D VI, 1.

Projeß Senler-Conkani und Senler-Boek.

1781.

Diese Prozehakten enthalten die Untersuchungsprotokolle, die Teugenaussagen und das Urteil. Als Untersuchungskommissär fungirt im Austrag der Intendanz Hofrat Reichard. Tur Sache vgl. Koffka 5. 73 und Pickler 5. 58, der aus Koffka schöpft. Koffka giebt im Anhang S. 538 ff. eine Auswahl der wichtigken von diesen Aktenstüden wieder, so daß hier von weiteren Auszügen abgesehen werden kann. Der Fascikel ist durchpaginiert, enthält übrigens auf p. 140 als Beilage einen Originalbruck der ältesten Cheatergesehe vom September 1780.

D VI, 2.

Die Wallensteinsche Angelegenheit betr.

1784.

Ogl. hierzu Kofffa S. 143f. und S. 545ff., wo Auszüge aus den Aften gegeben sind. Ferner Pichler S. 79f. und Martersteig S. 266ff. Dem Hascisel sind beigeheftet die folgenden 2 Brochüren: "An das unparthepische Publikum" (62 S. 8°) und "Antwort auf die sogenannte Berichtigung des Wallensteinischen Impressums" (74 S. 8°), beide von Henriette Wallenstein. Die von Rennschüß und dem Ausschuß versaßte Druckschrift: "Berichtigung des Wallensteinischen Impressums, von Seiten des Regisseurs Renschüß und den Mitgliedern des Ausschusse von Seiten des Regisseurs Renschüß und den Mitgliedern des Ausschusses der Kurfürstlichen Aationalbühne zu Mannheim, nehst der Erzehlung des Hergangs dieser Sache durch Beilagen von Ar. 1 bis 15 erwiesen. Mannheim in der Hof- und Akademie-Buchdruckerei, 1784." 93 S. 8°, liegt hier nicht bei. Die genannten drei Streitschriften sinden sich auch in der Cheaterbibliothek.

# D VI, 3.

Die Klage I. M. Babos gegen die Schwan- und Goefsche Buchhandlung wegen unbefugten Nachdrucks.

1790.

Vabo, der Sekretär der Militärakademie in München, erhebt wegen Aachdrucks seiner "Streligen" am 30. Mai 1790 Klage bei Dalberg: zweisellos sei dabei das Mannheimer Vühnenmanuskript widerrechtlich zu diesem Aachdruck benutzt worden. (Die "Streligen", ein herolsches Schauspiel in vier Aufzigen nach einer wahren russischen Begebenheit von J. M. Vabo. Frankfurt und Leipzig 1790.) Der Druck stamme trotz des singierten Druckortes aus der Schwan und Götschen Buchdandlung.

Diese Angelegenheit führt zu einem für die Kenntnis der damaligen Autorenrechte sehr wichtigen nud interessanten Brieswechsel zwischen Dalberg, Babo und Schwan. Schwan teilt mit, daß er an der ganzen Sache keinen Unteil habe, sein Associe Götz habe das Manuskript in gutem Glauben gekauft und drucken lassen. Babo drocht mit einem Prozes, aber es scheint zu dem von Schwan vorgeschlagenen Vergleich gekommen zu sein: Götz erwarb sür 6 Karolins (66 st.) das Stück von Babo und ließ es nach dem Original unter der gewöhnlichen Firma drucken.

Auch Kogedues Lustspiel "Die Indianer in England" war von der Schwan- und Goetschen Buchhandlung in einem unbesugten Nachdruck 1790 herausgegeben worden. Der Soufsteur und Kopist Trinkle verteibigte sich durch eine öffentliche Erklärung in der Mannheimer Teitung gegen den Derdacht, die Bühnenmanufkripte widerrechtlich zum Druck verkauft zu haben. Der Regisseur Kennschüb, auf den ebenfalls starker Derdacht siel (vogl. S. 232), schrieb am 30. Juni 1790 an Dalberg: "... Meine Freundschaft zum Schwanschen Associe H. Götz kann und wird mich nie verleiten, meine Pflicht zu verzessen: jeder Derdacht ist mir äußerst kränkend. Ich habe bereits Winke von diesem Verdacht erhalten, auch ist mir die Quelle durch Muthmaßungen bekannt, denen ich suchen werde, auf den Grund zu kommen, um alsdann auch bei dieser Sache eine ausfallende Kolle zu spelen. Wenn ich mich bisher nur oberstächlich darüber geäusert, so sind hieran die Gründe schuld, welche

mir H. Göt vorgebracht, auch meine Handlungsgrundsätze. Dem Soussleur stand es wohl an, sich zu reinigen: Ich aber bin mit ihm nicht gleichzusetzen, habe auch Ursachen, zu glauben, daß man so etwas von mir nie vermuthen werde." Er schlägt einen Vergleich als ratsam vor. 1)

1) Babo war durch biefen Nachrud Deshalb geschäbigt, weil das Wiener, das Berliner, das hamburger und das Eeipziger Theater, die ihm "unter der Bedingung des Nichtbud's" zusammen 532 fl. Honorar gegahlt hatten, dies Summe zurädverlangten.

D VI, 4.

Klage des Regisseurs Leonhard gegen den Schauspieler Fischer.

1800.

Leonhard hatte mit fischer, dem er wegen Insubordination und Extemporierens einen Verweis gab, einen heftigen Wortwechsel gehabt. Daher die Klage.

D VI, 5.

Klage der Frau Koch gegen den Regisseur Leonhard und die Schauspielerin Müller.

1801.

Es handelt fich um eine Beleidigungsklage, die aus perfönlichen Zwiftigkeiten entstand.

D VI, 6.

Beschwerde gegen den Cheatersergeanten Melandik wegen angeblicher Mighandlung.

1805.

# D VI, 7 und 7a.

# Schuldklagsachen gegen das Personal befr.

1800-1813, 1814-1818,

Die Schuldklagen waren beim Stadtamt und für Cheaterangehörige mit Hofdienereigenschaft bei der Oberhofmarschallamtlichen Deputation vorzubringen. Dem Jasc, 7a ift ein ehemals selbständiger Uktenband: Die Schulden des 1801 entwichenen Schauspielers Klostermayer und deren erneute Einforderung bei K.'s Unstellung am Karlsruher Hoftheater bett. 1811 beigeheftet. (Vereinigung der früheren Jascikel D 14, Q 4 und Q 5.

D VI, 8.

Verschiedene Streitigkeiten und Beschwerden des Personals betr.

1813-1816.

Um 5. Dez. 1815 erläßt die Intendanz folgende Weisung an die Regie: "Die Mißspelligkeiten, die öfters auf den Opernproben zwischen der Cheaterregie und dem Kapellmeister entstanden sind, veranlassen die Großt. Hoftheaterintendanz zu bestimmen, daß die musikalische Anordnung einer Oper einzig und allein dem Kapellmeister überlassen bleibe, die Theaterarangements derselben aber in das Geschäft des jedesmaligen Regisseurs einschlagen. Diese Einrichtungen sind jedoch, so viel möglich, in den Quartettproben schon in der Urt zu regulieren, daß nur im höchsten Totsall deren noch in der Hauptprobe nötig werden, indem diese schon eine vollständige Skizze des darzustellenden Stückes sein und eine Störung des ungehinderten Ganges derselben so viel als möglich vermieden werden nuß."

# D VI, 9.

# Prozest Brener contra Infendanz.

1816-1818.

Die Erben der † Schauspielerin Breyer klagen gegen die Intendanz auf Auszahlung einer Jahresgage, Februar 1816; die Intendanz wird am 13. Juni 1818 dazu verurteilt, 150 fl. binnen 14 Tagen an die klägerische Partei zu bezahlen.

# D VII, 1.

Protokoll über die Dienstvernachlässigung und Widersehlichkeit des Architekten W. v. Quagliv.

1801.

Quaglio vernichtete absichtlich dem Dekorateur und Maschinisten Kirchhöffer ein Dekorationsstück, das dieser ausgefrischt hatte, weil Quaglio selbst sich dazu nicht bereit sinden wollte; er nahm Kirchhöffer die Schlüssel zum Malersaal weg u. s. Wegen dieser Angelegenheit und österer Insubordination wird Quaglio vorläusig seines Amtes enthoben. Bericht Dalbergs an die Regierung in München. Ogl. Quaglios Personalakten.

## D VII, 2.

Untersuchungefache gegen den Architekten v. Quaglio wegen Dienstvernachlässigung.

1801.

Im Juni 1800 übergiebt Dalberg dem Regisseux Ceonhard eine Reihe von Quaglioschen Rechnungen, um zu untersuchen, ob sich in der Geschäftsssührung Quaglios Unterschleise der unnötige Ausgaden sessikellen lassen. Ceonhard sonikatiert eine zunehmende Derschwendung an Material, Arbeitszeit und Arbeitslohn; Unterschleise kann Ceonhard ihm nicht nachweisen. Eine Komnission untersucht die Angelegenheit näher. Siwny wirst in einem aussührlichen Gutachten dem Architesten vor, er habe für seinen Gebrauch bestimmte Urtisl zur Jahlung auf die Cheatersasse wölzen wollen. Ceonhard sommt zu dem Urteil, Q. sei vollständig übersührt und zu entlassen. ... 50 viel aber weiß ich gewiß, daß Herr von Quaglio eben so wenig ein nüglicher Architest sür unser Cheater ist, als er überzeugt zu sein glaubt, daß hier nach der jetzigen Dersassung nicht der Platz sein vollen, Künsster, welcher gewohnt sei, durch seine Arbeiten sich Ehre zu machen, sich solche zu erwerben Gelegenteit habe, weshalb nach meiner Meinung beiden Teilen durch eine Veränderung geholsen wird."

D VII, 3.

Klagen verschiedener Gläubiger gegen Quaglio.

1800-1805.

## D VII, 4.

Die Untersuchung wegen eines Bunddiebstahls im Cheater.

1801.

Es ftellte fich bei diefer Untersuchung beraus, daß der Theatermeifter Mann icon vericiedenemale fic der fundunterfolggung ichuldig gemacht hatte und außerdem mit offenen Windlichtern im Komodienhaus zu hantieren vfleate.

D VII, 5.

Pasquille gegen das Theater betr. 1806.

Untersuchung wegen mehrerer geschriebener Pasquille, in welchen die Intendang und die meiften Theatermitglieder verunglimpft murden. Ein Eremplar derfelben (4 S. fol.) "Dramatische Passion des Theaters bei der unpartheilichen Beurtheilung vom 11ten Dec. 1805" ift 1868 dem Cheater. archiv fibergeben worden und liegt hier bei. Auf den Sohn der Witme des Schaufpielers Joh, David Beil, Karl Beil (fpater Souffleur und Regiffeur am Mh. Th.), fiel gleich wegen der Uhnlichkeit der handschrift ftarter Derdacht, der fich trot Beils Ceugnen bestätigte. Beil erhielt mit feinem Kompligen Bartner am 28. febr. 1806 auf Bericht der Polizeifommiffion einen Derweis von dem furf. bad. Bofrat.

Bu einem Brief Beils bemerkt Denningen: "hat man ben jungen Beil ju fich tommen laffen und ibm bemertet, wie man hofe und wunfche, er werde

für die Bufunft fein talent gu mas befferm anwenden."

D VII, 6.

Diebstahl im Theatergebäude betr. 1812.

# E.

# Das Schauspiel- und Opernpersonal.

E I, 1-5.

#### Rontrakte.

1779 - 1836.

In fünf fascikel abgeteilt und alphabetisch geordnet. I.: A-F, II.: G-K, III.: L-P, IV.: R-T, V.: U-Z. Don 1837 an sind die Kontrakte den jeweils gebildeten Personalakten zugewiesen. Die Kontrakte der berühmteren Mitglieder aus der Dalbergschen Teit siehe unter den nen gebildeten Personalakten. Die Kontrakte von 1779—1836 waren bisher sehr schleckt geordnet, meist nach dem chronologischen Princip d. h. teils nach dem Datum ihrer Aussertigung, teils nach dem Datum ihres Erlöschens. Die neue alphabetische Unordnung ermöglicht ein schnelles Ausstumen, woran bei der früheren Unordnung nicht gedacht werden konnte. Das Zweckmäßigste ist und bleibt jedenfalls die Einfügung in Personalakten, aber die Aenbildung von Personalakten für alle die hier solgenden Mitglieder schien unangebracht und hätte einen wesentlichen Teil des älteren Alkenbeitandes auseinandergerissen. Die sinf fascikel enthalten solgende Kontrakte:

Sophie Uckermann 1792. 1793. 1795. Mad. Charlotte Albrecht 1792. Hugo Arnold (fagottift) 1819. Dem. Margaretha Arnold (Chor) 1824. Dem. Antonie Anbert (Chor) 1833.

Eduard Bachmann und Cheodora Bachmann 1812. Carl friedrich Joh. Umad. Bachmann 1827. 1828. Johann Wilhelm Backhaus. Gotha 28. April 1779 verlängert 1783. 1787. Dem. Caroline Backofen 1816. Dem. Wilhelmine Backofen 1831. 1832. Ball 1825. Dem. Katharina Baumann (Später Mad. Ritter) 1781, verl. 1783. Dem. C. S. Beerwald 1789. Dem. Johanna Bello 1826. August Benefch 1822. Ludwig Berger 1809. Dem. Sophie Bernhard 1834. Dem. Johanna Bessell 1814. Joseph Birnstill 1834. Franz Brand 1807. Mad. Marianne Brandel 1784, verl. 1785. F. Branch (Cheatermaler) 1822. Joseph Braun und fran Kosalie Braun 1816. Dem Magdalena Brann 1834. Breiting 1825. Dem. Manon Bondet 1786. Balthasar Undwieser 1796. Busenmeyer (Chor) 1827.

Christian Gottlob Carli 1796. Eduard Claufius 1828. Conife Claire 1812. Mad. Curioni 1781,

f. J. Daners (Chor) 1835. Friedr. Decker 1808, 1811. Joseph Demmer 1787. 1794. Dem, Aug. Demmer 1809. 1810. 1811. 1812. 1815. Heinrich Demmer 1812. 1815. Eleonore Demmer 1811. Ludwig & Dickhut jun, 1827. Dögen 1831.

3. M. Chlers 1826. J. Cichhorn (Clarinettift) 1817. Carl Engelbrecht 1828. Mad. Chriftine Engli 1789. Dem. Franziska Effer 1822. Joh. Bapt.

ferd. Eglair und frau Elifa 1807. 1808. 1809.

Joseph fischer 1800. Georg franck 1780. 1787. 1807. 1810. 1811. Louise franck (dessen Tochter) 1803. 1806. 1807. 1810. 1811. freytag (Orch.) 1826. frohner (Orch.) 1825. Dem. Carolina fürst 1780.

G. Gaa (Orch.) 1823. Georg Gabler und Fran Aanette 1804. Mad. Charlotte Gensicke 1784. Mad. Geißler 1827. Franz Gerl und Fran Barbara 1802. Mad. E. Gervais geb. Mittell 1808. E. Gerwer (Chor) 1834. Dem. W. Gester 1816. Dem. Emilia Geyer 1813. 1814. Carl friedr. Giron 1797. Joh. friedr. Gley 1800. Dem. Lifette Gollmann 1814. Dem. Mina Groß 1835. Dem. Doris Grosmann 1803. Franz Grua 1820. 1824. Siaismund Grüner 1801.

Dem. Margaretha Haba 1824. Dem. Louife Hahn 1816. 1817. franz Hansen 1829. Dem. Johanna Hartig 1799. Haßloch 1789. Uloys Hecht 1824. Georg Heck 1797. friedrich Heil (Chor.) 1827. Dem. Lifette Henß 1825. Joh. Bapt. Hesselschwerdt 1806. Dem. A. Hildebrand (Chor.) 1822. Dem. Emille Hildebrand 1833. J. G. Hiller 1802. Heinrich Hirth (Orch.) 1822. franz Hochkirch 1800. Franz Hosher 1802. 1806. franz Laver Hörger 1800. Gustav Horizan 1824. Dem. Leonore Hornberg 1792.

Dem. Karoline Jacquemin 1781. 1783. Dem. Caroline Jagemann 1792 (mitunterzeichnet: Heinrich Beck kraft der vom Vater förmlich erteilten Vollmacht) 1794. Philipp Janson (Chor.) 1822. 1827. Joh. Christoph Illein 1797. 1804. Johannes (Chor.) 1829. 1830.

C. Kaibel 1807. Dem. Eleonore Kaibel 1814. W. Keer 1801. Carl Keilholz 1806. 1808. Carl Keller (Orch.) 1825. Zug. Klengel und Frau Charlotte 1813. Joseph Klostermayr 1801. Karl Koch 1800. Dem. Marianne Koch 1802. 1803. 1806. Dem. Sophie Kraus 1821. Xavier Krebs und Jamilie 1806. R. Kreußer (Orch.) 1825, 1826. P. Kügler (Chor) 1822. Ludwig Kupfer 1803 und Frau Elise 1804.

Souis La Roche 1797. franz Lauber mit fran Charlotte und Cochter Auguste 1831. Christian Kay 1821. Mad. Maria Leger 1797. Karl Aug. Leibnig 1797 und fran Christine geb. Aicola 1801. Joh, Daniel Lell 1804. 1805. 1806. 1807. Karl Leo 1803. 1804. friedrich Leonhard und fran Amelia Augusta 1784. 1787. 1790. 1791. friedrich Lieber (Chor) 1812. 1814. Wilh, Kindner 1805. 1808. Babette Kinier 1822. 1824. ferdinand Löwe und fran Johanna 1823. 1824. Lohmayer 1810. Aanny Ludin 1823. 1825.

Dem. Cherese Maier 1829. Dem. Josepha Marconi 1801. Dem. Karoline Marconi 1795. Dem. Lina Marconi 1822. 1824. Carl Mayer 1806. 1811. 1814. Dem. Mayerhofer 1828. Dem. Helene Mebus 1808. Dem. Marie Meyer 1807. Meyer und frau (Wilh. Christ. Dietr. M. + 1783) 1781. Friedrich Wilhelm Meyer 1784. Wilh. Meyer 1792. 1793. 1795. Joh. friedrich Meyer 1834. Mad. Katharina Miller, geb. Hensen, 1830. Dem. Katharina Mittell 1803. 1804. Dem. Rofa Muggenthal 1829. Joseph Müller 1810. 1812.

Dem. Abelheid Aathan 1822. Dem. Karolina Aeithöfer 1830. Peter Aicola und Frau Henriette, geb. Kirchhöffer, 1784. 1787, verl. 1791. Joseph Aiefer 1816. 1831.

frang Obermayer 1821, 1824.

J. Petgoldt (Chor) 1834. Dem. Karoline Pfister 1796. Dem. Karolina Pichler 1824. Alloys Pinzinger 1804. Andreas friedrich Pöschel und frau Eleonore 1779. 1782. 1785. Christian friedrich Pohlmann 1813 (Cheater-maler). Dem. Emilie Pohlmann 1815. 1816. Karl Prandt (Regisseur) 1803.

Dem. Rosalie Reinhardt 1828. 1834. Dem. Josepha Reitmair (Chor) 1827. 1828. Mad. Johanna Renner 1797. Richter 1787. U. W. Richter 1814. Dem. Babetta und Aanetta Kingelmann 1820. H. Ritter (Diolon-cellift) 1822. Jos. Aug. Röckel und Frau 1815. Dem. Wilhelmine Röppke (Chor) 1835. Unton Muthsam gen. Rosenberg 1833. Franz Karl Rousseau 1804. Heinr. Friedr. Ruhr (Chor) 1816.

Karl Sandner (Chor) 1826. Dem. Josepha Scheefer (verehel. Veck 1782, verl. 1783. Mad. C. Schirmer 1825. J. W. Schmidt 1804. Georg Schmidt (Chor) 1833. Aug. Karl Ed. Schmuckert 1828. 1830. Schnell 1822. Dem. Imalie Schneider 1828. Schollmaier 1825. 1826. 1827. Jos. Schormiller 1828. 1829. Dem. Schröter (Chor) 1825. 1826. 1827. Jos. Schormiller 1828. 1829. Dem. Schröter (Chor) 1825. 1827. Schulz 1792 (Engagement nicht zustanden gekommen). Math. Schuster 1828. David Schwarzer (Kontrabassii) 1821. 1822. Karl Scolari (Orch.) 1828. Peter Seedurger (Chor) 1823. 1827. Franz Siebert 1835. Karl Singer 1801. 1803. 1806. ferd. Skrodzsii 1827. Abolf Sommer (Violinist) 1827. 1830. 1831. 1834. 3. Sondheim (Chor) 1830. Franz Sountag 1812. Friedrich Spach 1791. C. Spindler 1815. J. Stedting 1796. Karl Stein 1835. 1836. Friedrich Steinert 1824. Carl Stenhssch 1799. Dem. Maria Magd. Stiassny (Chor) 1830. Mad. Cherese Strauß 1822 und Gatte Joseph Strauß 1823. friedrich Stritt (Chor) 1834. Michael Sutor 1798, verl. 1799.

M. Canzwohl 1791. Thürnagel 1806, 1813, 1815. Joh, Phil. Jak. Cochtermann und frau Maria 1797. Jos. Coscani und frau Elisabeth 1779, 1781. Joh. Dan. Crinkle (Souffleur) 1781, verl. 1783, 1794. Dem. Marg, Criebert 1834. Gustav Creumann 1831.

Ludw. Uhinf 1797. 1803. Ungelmann 1826. 1827.

Wilh, Derfing 1831. 1834. Dem, Philippine Difcher (Chor) 1827.

Dem. Nanette Wagner (Chor) 1829. Joh. Walter d. jüng. 1792, verl. 1793. M. gen. Warwick 1800. Dem. Cherefe von Weber 1829. Nad. Elife Werth 1827. Dem. Unguste Wepfer 1830. Friedrich Werdy 1789. F. Werner und Frau Corona 1811. J. Werner 1827. 1828. 1832. V. Weygandt (Chor) 1813. 1816. Carl Jos. Wisender 1822. A. Wirnser (Orch.) 1824. 1826. Ch. Jos. Wolffen 1823. H. Wüsster 1823.

Dem. Carolina Tiegler 1782. C. f. Jimmermann 1801. Umalie Jimmern (Chor) 1824.

#### E II, 1-10.

Kontrakterneuerungen und -Aufhebungen, Gesuche um Entlassung und Gehaltsaufbesserungen.

1791-1818.

Fasc. 1: 1791—1803. Einiges aus diesem und den folgenden fasciseln wurde zu den Personalasten genommen. Enthält u. a. Alten betr. Haßloch 1791, Dem. Hornberg 1793, Sophie Ackermann 1794 und 1795, Joh. Walter 1794, Karoline Jagemann 1796/97, Ceonhard 1797, Mayer 1797, Indexer 1798, Giron 1799, Gley 1800, Wer Mayer 1800/1, Ceibnitz 1801, Keer 1801, Sutor 1801, Josepha Marconi 1801, Kochsche Ehelente 1801, Giron 1801, Joseph Hicker 1802, Hiller 1802, Ceibnitz 1802, Jimmermann 1802, Ceibnitz 1802/3, Heck 1803, Ceo 1803. Die folgenden fascisel sind ebenfalls chronologisch geordnet.

fasc. 2: 1803—1805, fasc. 3: 1805—1806, fasc. 4: 1806—1807, fasc. 5: 1808—1809, fasc. 6: 1810—1811, fasc. 7: 1812—1813, fasc. 8: 1814—1815, fasc. 9: 1816, fasc. 10: 1817—1818.

E III, 1-5.

Urlaubegesuche und Dispensationen.

1798 - 1818.

Sasc. 1: 1798—1806. Den Urlanbsgesuchen sind meistens die Entscheidungen beigeheftet; in Venningens Teit sind es oft nur kurze Vemerkungen auf den Eingaben selbst oder nur hinweise auf die Geschäftsnummer des Protokolibuchs.

Auch Dispenfationen wegen Krankheit sind in diesem Fascikel enthalten 3. 3. die Dispensation Coonhards wegen Krankheit 1804. Ferner Strafverfägungen wegen mistrauchten oder eigenmächtig verlängerten Urlaubs, 3. 3. 1803 gegen den Schsp. Grüner, der in Wiesbaden während eines Zadeurlaubs ohne Erlaubnis Gastrollen gab.

Fasc. 2: 1807—1809. Einiges Interesse wegen damaliger Gastspielund Urlaubsverhältnisse hat ein Brief des Schauspielers Eflair, Ceipzig, 23. April 1809, an die Intendanz. 1)

Fasc, 3: 1809—1810. Darans hervorzuheben ist ein Schreiben Ifflands an Venningen, Berlin 29. Juli 1810; betrifft den Urland des Schauspielers Mayer, der in Berlin sechsmal als Gast auftrat.

Fasc, 4 1810—1815: Enthält u. a. zwei Friese vom 7. Okt. und 2. Nov. 1811 des Großherzogs Kudwig von Hessen, der um Urlaubserteilung sür die in Darmstadt gastirende Dem. Conise Frank bittet. Die Intendanz kommt dadurch in große Verlegenheit, da diese Sängerin sür die Opernvorstellungen nicht zu entbehren ist, aber sie muß gehorchen, da vom Großh. Kabinet in Karlsruse der direkte Besehl eintrist, die Frank auf 14 Cage zu beurlauben. Und am 31. Okt. trisst ein Kabinetserlaß ein, worin dem Intendanten mitgeteilt wird, daß der Großherzog von Baden auf abermaliges Unsuchen des Großherzogs von Hessen der Dem. Frank eine Urlaubsverlängerung von drei Wochen zu bewilligen gerust habe. — Von Interesse ist ein Vries Eslairs an Denningen, Verlin, 5. Iug. 1812 (er war auf Gastspielurlaub in Verlin), worin er u. a. von Issaads Krankseit, von einer Lusssichtung der Spontimischen Destalin und von Kleiss Selbstmord spricht.

fasc. 5: 1816-1818. Enthält nichts von Belang.

#### E IV. 1.

Pensionsdekrete und lebenslängliche Engagements betr. 1801—1816.

----

Enthält nicht alle hierher gehörigen Papiere. Das Iffland betr. Defret siehe bei dessen Alten, ebenso das Beiliche. Die frühre in diesem Jascikel befindlichen Papiere betr. die Witthöft, Bed und Frau, Gern sind zu deren Personalakten genommen. In diesem Jascikel siedet sich nichts über die wichtigen Pensionszusicherungen der Jahre 1790/91.

<sup>1)</sup> In einem Beifem Brief beigefigten Pafifignalement glebt Efiair als feinen Geburtsort an. Gebbenborf in Schleffen (in Reden-Esberts Theaterlegiton ift Effeg in Slavonien als fein Geburtsort bezeichnet.)

<sup>4)</sup> Bietbel mag bemerkt fein, daß am I. Nov. 1791 Kaifer Ceopold feinen Wiener Hof-schassfellern die Pensionsfählgeften nach den far die f. f. Beamten bestiehenden Bestimmungen verlieh. Wlassa. Kronik des Bargth, 5. 68.

Pensionsdekret für den Sassisten Gerl aus Brünn 1801 (lebensl. Pension von 709 ft. aus der Cheaterkasse, sie eonhard 1802 (eine "augemessene" Pension aus der Cheaterkasse, sie Prandt 1803 (800 ft. aus der Cheaterkasse, sie Prandt 1803 (800 ft. aus der Cheaterkasse, sie Verlachten wird ermächtigt, ihm kontraktlich 600 ft. als Pension zuzusschern), für die Estairschen Scheltet 1811 (Pension von 600 ft. zugesichert). Eingaben betr. Hed 1811 und Mayer 1815. Um 22, Januar 1816 eröffnet das Ministerium der auswärtigen Ungelegenheiten, "daß S. Kgl. Hoheit fortsin nicht geneigt sind, den Mannheimer Hoftheaterangehörigen lebenslängliche Engagements zu bewilligen"; dies sei der Intendanz schon unterm 11. Juni 1812 mitgeteilt worden.

E V, 1-8.

#### Engagementskorrefpondeng.

1788-1820.

fasc, 1: 1788-1806. Enthält Briefe pon folgenden: Mad. Engit, Regensburg, 27ov. 1788 bis febr. 1789 (5 Briefe und 1 des Regiffeurs Rennfchub an Dalbera); wurde auf Upril 1789 engagiert. (Keilholg 1790 fiebe Perfonalaften.) friedrich Spad, 10 Briefe, Stuttgart und Mann. heim, Sept .- Deg. 1791. Bei feinem Probegaftfpiel als Ludwig in Ifflands "Mündeln" 20. Dez. 1791 ausgezischt und als unbrauchbar entlaffen. Drei Briefe von Bonite in hamburg (fruber in Mh.), die Sangerin Bornberg betr., Juni-2lug, 1792. friedr, Soulg, wurt. hoffcaufpieler, 4 Briefe, Stuttgart, Oft. - 27ov. 1792 und ein Untwortfongept von Dalberg. Mad. Sophie Udermann, 13 Briefe, Gras, Juni-Sept, 1792, Mai-Oft, 1793. Die Engagementsverhandlungen von 1792 gerschlugen fich, erft die von 1793 führten jum Kontraft. Mad. B. Renner, geb. Brochard, 2 Briefe, Münden, April und August 1797. Demoifelle Bartig, verebelichte Koch, Tochter des Kammermufifus b. in Munchen; fie follte, wie Dalberg in feinem Promemoria vom 12. Juli 1799 (A I, 4) erflärt, die nach Munchen verfette Mad. Beck einigermaßen ersetzen. 4 Briefe ihres Daters Juli-Mug. 1799. Sie wurde mit 1000 ft. Gehalt engagiert. Buchbinder Mittel aus Mannheim fucht um eine zweite Souffleurstelle nach, Oft. 1802 (unterftutt von Trinfle). Engagement des Regiffeurs Drandt, 6 Briefe, frankfurt, Jan. und febr. 1803 und 1 Untwortkongept Dalbergs. ferner Briefe und Derhandlungen betr. Singer, Mad. Braunhofer, Kupfer, friedr. Leonhard Sohn, Rouffeau, Dile. frant, Biller, Lindner, Müller, Mayer, Krebs, Beffelfdwerdt n. e. a. 1803 - 1806.

fasc. 2: 1807-1810, betr. u. a. Kaibel, Wurm, Miller, Decter 1808, Dem. Mebus, Berger 1809.

Fasc. 3: 1810—1812, enthält u. a. Derhandlungen mit £udwig Devrient in Breslau (geb. 1784 + 1832, feit 1815 an der Berliner Hofbühne. Er war feit 1809 in Breslau). Brief desselben vom 24. Oft. 1810.

fasc. 4: 1812—1814, enthält u. a. die umfangreiche Korrespondenz mit der Sangerin Emilie Schmidt aus Berlin, ferner mit dem Tenoristen August Klengel in Breslau, einem Schwager Devrients.

Mus fasc, 5, 1814-1816, fei ermabnt: ein Schreiben des Schaufpiel. direttors W. Dogel (früher in Mh.), 15, Upril 1815, worin er fich und feine frau für 4 oder 6 Wochen ju Gaftspielen am Mb. Th. anbietet. Engage: mentsverhandlungen mit dem Tenoriften Jofeph Miefer in Wurgburg, febr .- Upril 1816. Louife Bed, die Cochter Beinrichs und der Josepha Bed, bietet, Berlin 6. Upril 1816, ihr Engagement an: ". . Es war langit mein Wunfc, fünftig wieder in Mannheim bei meiner guten Mutter gu leben, fie ihrer traurigen Ginfamfeit zu entreißen, und daß, was ich allenfalls jest leifte und einft vielleicht noch leiften werde, unter Euer Ercelleng Ceitung einem Dublifum ju weiben, welches mit meinen erften Derfuchen Geduld hatte, und beffen gutige Aufnahme mich vor anderthalb Jahren fo hoch erfreute. Da ich nun bore, daß Dlle Demmer das Mannheimer Theater verläßt, und da ich meine Entlaffung von dem hiefigen Theater icon bestimmt verlangt habe - weil mich bier nichts mehr feffeln tann, feit ich in dem größten Kunftlerpaar Deutschlands, einem Iffland und einer Bethmann') meine innigften freunde und Cehrer verlor - fo mag' ich es nun, Ener Excelleng zu fragen, ob Sie wohl meine Dienfte fur das Mannheimer Theater, die ich mit eben fo viel Eifer als Liebe und Bereitwilliafeit zu allem, worin ich demfelben nützlich fein tann, anbiete, genehmigen wurden? Das Rollenfach, welches ich befleide, ift Ihnen befannt: erfte tragifche Gelbinnen, fowohl im alteren, als jungeren fach, Koniginnen, Unftandsrollen im Schaufpiel, Lieb. haberinnen, infofern fie nicht gang jugendlich find u. f. w." Die Untwort des Intendangcommiffars friedrich liegt nicht bei.

fasc. 6, 1816—1817 enthält nichts von Belang. fasc. 7, 1817—1819 und fasc. 8, 1819—1820 ebenfalls nicht. Zwei Engagementsanerbietungen von 1833 und 1836 find beigeheftet. Die Korrespondenz aus dieser Zeicheint ganz verloren zu sein. Die fredere Engagementsforrespondenz befindet sich eind den Personalakten der Betreffenden, teils in Igentenfascikeln. Dal. auch die Gastpielakten R. 1. 1—5.

<sup>1)</sup> Jhre Hauptrollen waren: Orfina, Phâdra, Uthalia, Rodogâne u. a. Seit 1786 in Verlin, 1803 von threm Catten Unzelmann gefchieden, heiratete 1805 den Schaufp. Verhmann. Sie Karb 15. Áug. 1818.

#### E VI, 1-2.

# Dicht gewährte Engagementsgesuche.

1790 -1812.

Sängerin Kneisel aus Condon 1790. Aug. Wilhelm Vötticher und Frau 1791. Mende und Frau, Riga 1793 und 1803. A. f. Mittel (aus Mannheim) Gerbst 1796 und Dessau 1802—3. f. Schröder, Frankfurt 1803. Giron (früher in Mannheim), Cassel 1803. Franz Rosenthal und Frau, Dillingen 1803. Sutor, herzogl. hoffänger in Stuttgart 1803 (früher in Mannheim). Kav. Deutsch 1803 u. a. m. Uur einigen wenigen Vriesen liegt das Konzept der Antwort bei.

fasc. 2, 1809—1812. Enthält nichts von Belang, mit Ausnahme eines Briefes von Franz v. Holbein, Bamberg 26. April 1811, worin er sich als Schauspieler, Sänger, Theaterdichter, Regisseur und Maschinist anbietet.

Don 1812 ab find alle Uften und Briefe, welche nichtgewährte Engagementsautrage betreffen, in der Engagementsforrespondeng E V gu finden.

# E VII, 1-4 und EQ, 1-3.

Ifflandakten.

(folgen am Schluß der Ubteilung E.)

#### E VIII, 1-2.

Den Schauspieler Ioh. David Beil betr.

1780 - 1795.

1. Ronfrakt 1781-84. Bage: 1000 fl.

Jufat von Seylers hand: "Der verlangte Dorfchuf von fl. 520 auf fünftige Oftern 1781 ist von Churfürftl. Intendance bewilliget. Der Rückfand an die Cheaterlassa beträgt nach Derlauf des ersten Kontraftes fl. 480. Diese 1000 fl. also sollen auf zwei Jahr, jedes Jahr mit fl. 500 dem Gehalt von fl. Beil abgezogen werden."

- 2. Ronfrakt 1784-87. Gage: 1200 fl.
- 3. Annfrakt 1787-91. Gage: 1200 fl. In den beiden letten Jahren Julage von 100 fl.
- 4. Penfionsdehret für Beil: furfürftl. Reftript, Munten, 1. Sept. 1790.

Die Hälfte feines dermaligen Gehaltes, 650 fl., wird ihm als lebenslängliche Penfion zugesichert.

5. Ronfrakt 1791. Cebenslängl. Engagement.

Sage: 1350 fl.; die Hälfte als Pension. Paragraph 2 bestimmt, "daß wenn einst das Mh. Ch. nicht mehr bestehen sollte, ihm freigelassen ist, entweder mit Veibehaltung seiner dermaligen, lebenslänglich zugesicherten Sage ein Engagement beim Münchner Theater zu nehmen oder in den Genuß seiner wirklichen Pension zu treten, worüber er das kurf. Reskript erhält und dagegen den anschnlichen Inerbietungen des k. k. Wiener hösstheaters entsaget hat."

- 6. Weisung Dalbergs an die Kasse, 1. Marz 1795. Für Mad. Beil wird ein Jahresgehalt von 250 fl. festgesetzt.
- 7. Konfrakt der Kouise Beil, geb. Ziegler (Beils Witwe), 1. März 1795 bis 31. August 1797. (400 fl.) Don Iffland geschrieben. —

fasc, 2 enthält 156 Quittungen Beils vom Oftober 1779 bis Muguft 1794, die ebenfo wie die Ifflandichen und Boeffchen Quittungen in den fechziger Jahren aus den Rechnungsbelegbanden herausgeschnitten und vereinigt worden find. 2lus der Quittung vom Dezember 1780 ift die Unterfdrift weggefdnitten, die Quittungen vom Januar 1781, Marg 1782 und Juli 1784 fehlen. Die Gage Beils beträgt anfangs monatlich nur: 58 ft. 20 Kr., feit Oft, 1781; 83 fl. 20 Kr., feit Oft, 1784; 100 fl., feit Oft, 1788; 108 fl. 20 Kr. Beil unterfdreibt fich im Oft, und Mov, 1779; Johann Beil, von da ab regelmäßig: David Beil. Die lette Quittung ift, wie ichon aus der Schrift erfichtlich ift, auf dem Krantenlager gefdrieben; fie ift vordatiert: 30, 2lug. 1794; biefen Tag erlebte Beil nicht mehr, denn er ftarb bereits am 13, Mug. 1794. - Dazu tommen noch folgende Vorschuftpapiere: 7. Jan. 1783 auf 50 fl., 1. Oft. 1781 auf 1344 fl., Dorfdugrudgahlungen: 15. Oft. 1784; 1233 fl., 11, Oft. 1787: 1100 fl. und 273 fl., Schuldverfdreibungen vom 16. Marg 1791 auf 650 fl., 1. Sept. 1792 auf 150 fl., Dorfchugquittung 22, Sept. 1793; 380 ff.

#### E IX, 1-2.

Den Schauspieler Joh. Mich. Boeck 1) befr.

- 1. Ronfrakt 1781-84, 1560 fl., verlängert bis 1787.
- 2. Konfrakt 1787-91. 1560 fl.
- 3. Eingabe Boechs an die Infendang, 12. Sept. 1790. Seine Penfionszusicherung betr.
- 4. Bericht Palbergs an die Regierung (eigenh. Entwurf), 6. Nov. 1790.

Unterstügt die Bittschriften Boeks und der Mad. Ritter, worin diese um Pensionsdekrete nachsuchen. Boek erbietet sich zum Derzicht auf 560 fl. seiner Gage, wenn er die Pensionszusicherung erhalte. Dalberg schlägt vor, man solle Boek, der wohl noch 20 Jahre dem Theater dienen könne (er starb jedoch schon nach 4 Jahren), nach Tilgung feiner Schulden einen Gehalt von 1000 fl. und die kjälste davon als Pension seisselssen.

fasc. 2 enthält 153 Quittungen Boeks vom Okt. 1779 — Juli 1793. B. † 18. Juli 1793. (Bescheinigungen über den Empsang von 130 st. Monatsgage.) Dieselben sind ebenso wie die Issandschen und Beilschen Quittungen in den sechziger Jahren aus den Aechnungsbelegbänden herausgeschnitten und vereinigt worden. Die Monatsquittungen vom Januar 1781, Juni 1784 und Dez. 1789 sehlen; aus der Quittung vom Ungust 1781 ist die Unterschrift weggeschnitten. Zusserdem sind noch beigeheftet zwei Vorschussgrüttungen: 1784 und 1787.

<sup>1)</sup> Über die Schreibung des Namens fei bemerkt, daß auf den Quittungen bis Upril 1788 jeweils "Boed" unterschrieben ift, von Mai 1788 an ift die Schreibung "Boet" regelmäßig.

#### E X, 1. 1-25.

Den Schauspieler Heinrich Beck und seine Ehefrau, Iosepha geb. Scheefer, auch seine Schwester Iohanna Wilhelmine Beck betr.

1780-1803.

1. Ronfrakt 1781-1784, Bage 800, dann 900 fl.

Bed wurde engagiert "als Acteur in Schauspielen und Sänger in Operetten." Um Schluß heißt es: "Insbedungen ist übrigens von Herrn Bed, daß er mit diesem Monat Avor. 1780 bis ultimo Sept. 1781 von der Intendanz einen monatlichen Vorschuß von 30 st. erhält, daß seine Schuld nach Hamburg von 37 alten L'dors zu 9 st. vordersamst übermacht werde, und ihm außerdem so viel vorgeschossen werde, daß das ganze eine Summa von neunhundert Gulden ausnache, welche er dann auf seinen gegenwärtigen Kontrast von 3 Jahren in proportionierten monatlichen Ratis sich wieder abziehen zu lassen verpflichtet."

- 2. Konfrakt 1784—1787 für Bed und seine erste Frau Karoline geb. Ziegler; 1600 fl. Gage.
- 3. Konfrakt 1787-1791. Gage (Bed allein): 1200 bis 1300 fl.
- 4. Ronfrakt für Becks Schwester Iohanna Wilhelmine Beck 1787-1791. Gage: 400 fl.
- 5. Abfindungsverfrag zwischen der vorigen und der Intendanz, 29. Oft. 1788.

Dlie Beck entsagt "aus beiden Teilen wohlbekannten Gründen" ihrem Kontrakt und erhält dasür eine Abstindungssumme von 300 resp. 200 fl. jährlich bis zum Ablauf ihrer Kontraktsdauer. (Bgl. 5. 72.)

6. Penfionsdehret für Beck und Frau. Reffript vom 1. Sept. 1790.

Kebenslängliches Engagement "bei dem Mannheimer sowohl als auch auf den etwa ersorderlichen fall bei dem Münchner Cheater und resp. Hoffapell" dergestalt, "daß, wenn etwa ein oder der andere gedachter

Beckischen Cheleute Alters oder Unvermögenheits halber außer Stand gesetzt werden sollte, sernere Dienste zu leisten, demselben alsdann die hälfte seines dermalen seingesetzten Theatergehalts als eine lebenslängliche Pension gogst andurch zugesichert verbleiben, der Überrest aber mit 500 nnd resp. 650 st. bei eintretendem Pensionssalle zur kurs. Theaterkasse anwiederum zurückgezogen werden solle."

- 7. Kontrakt für Beck und Arau. 1. Oft. 1791. Lebenslängl. Engagement. Gage 2300 fl. und zwar Beck: 1300 fl., Mad. Beck: 1000 fl.
- 8. Mad. Insepha Beck an Dalberg, 27. Juli 1795; bittet um Gehaltserhöhung oder Entlassung.
- 9. Bech an Palberg (Datunzeile und Unterschrift durch Abschneiden entwendet!), Ende Juli oder Anfang August 1795. Bittet um eine Antwort auf den Brief seiner Krau.
- 10. Dalberg an Mad. Brik (eigenhändige Abschrift), 3. Aug. 1795.

"Madame! 3d habe mir Seit nehmen mußen, den unverhoften Innhalt Ihres Schreibens zu prüfen . . . . Mit einem fo ansehnlichen Bebalte von Sweytaufend Dreybundert Gulden (ohne der lebens. länglich jugeficherten Derforgung bier oder in Munchen ju gedenken) lagt fichs bey einer wechselfeitig guten Ofonomie in wohlfeilen Seiten angenehm leben und bey gegenwärtiger Theurung fparfam wohl austommen. Dag freylich Berr Bed vielleicht nicht fo häuflich gut gewirt. Schaftet hat wie feine liebe frau, ift fehr zu bedauern, unterdeffen habe ich feine Belegenheit vorübergeben lagen, Berrn Bed gu verbinden ["unterstützen" ift ausgestrichen], foviel es in meinen Kräften lag. Sie flagen, liebe Md. Bed, daß Ihr Gehalt im Dergleiche mit den übrigen gur oper engagirten Derfonen in feinem Derhaltnife und ju gering fer. Sie vergegen aber dabey, daß die übrigen alle (Md. Bed gan; allein ausgenommen) zugleich zum Schauspiele verbunden find . . . . Dag Mde Bed in hamburg das Glud und die Vortheile erzielen fonne, welches Ihnen por der Band fo glangend und fo ergiebig für das fpatere Ulter hinaus scheint, glaube ich ohnmöglich, und Sie, Mde Bed, waren bas erite vom hießigen Theater mit größerer Gage auf eine andere Bubne gegangene Mitglied, welches fich fury nachher nicht wieder hierher gurud. gefehnt hatte. Diefe und mehrere Ihr Blud und Wohl betrefende Betrachtungen und Rudfichten erlauben mir nicht, daß ich meine Einwilligung gur Aufhebung Ihrer Kontraftverbindlichkeiten gebe . . . Übrigens bin ich immer wie vorhin bereit, gu Ihrem Glud und gn Ihrer Sufriedenheit alles beygutragen, was in meinen Kräften fteht." (Dalberg legte ein Beldgeschent bei, wie aus den folgenden Mummern hervorgeht. Becks wiefen dasfelbe gurud.)

11. Bed an Dalberg, 4. Mug. 1795.

".. Jest muß ich als Mann vollenden und fagen: ja Gnad: Herr, wir wollen gehen! Ich fonnte Ihren Gründen großentheils gerechte Einwurfe entgegnen, ich fonnte befonders gegen einen, der mir auf. fallend war, erwiedern: das ich wohl eine oekonomifche Unbefonnenheit durch Ertra Erwerb vergutet habe. Das führt gu nichts und gehört nicht bieber. Mur eins will ich auführen; eine Bauptbedingung für ein weiteres Engagement mar: von Seit zu Zeit Urlaub zu reifen. Dor ein paar Mouaten fragte ich barum an, Sie fcblugen ibn mir ab. Dieg mare gegen den einen hauptpunct des legten Engagements . . 3ch weiß nicht, inmiefern Em. Ercelleng mit Grund auf Igamburg deuten tonnen! Dorthin mar von nichts anderm die Rede als von Gaftrollen. Man wurde fin. Schröder febr Unrecht thun, wenn man anders deuten wollte. Mein Plan ift der: nach Derfauf der Menblen zc., durch defen Erlog und meiner Schwester Bulfe meine Schulden gu begahlen (welche fast alle bezahlt waren, bis die große Theuerung eintrat) und dann durch eine große Reife mein Blud gu verfuchen . . . " Er fendet unter Dant und Entschuldigungen Dalbergs Geldgeschent gurud. "Die Petition erhielt dadurch den Schein einer Bittichrift und Abhelfung eines augenblicklichen Bedürfniges; und diefer Schein wurde das feinere Befühl in uns fehr gerdrücken . . ."

"P. S. 3d fpiele nicht mehr, fondern arbeite."

#### 12. Iffland an Dalberg, 5. Mug. 1795.

"Ihro Excellenz überhäusen mich mit Güte jeder Urt. Aie, nie, nie! kann ich Ihres herzens unwehrt werden. Ich habe nit Veck gesprochen, den Innhalt Ihres Vieses gesagt, ohne ihn zu zeigen. Ich habe Ihnen nicht vergeben, nur habe ich das ganze Derhältniß nicht aigriren wollen. Erlauben Sie mir nach dem Medium tenuere beati Ihnen morgen Dorschläge von einer Urt zu thun, die, meine ich, das Ganze erhält, ohne Ihnen zu vergeben. Einen — und einen leichten Schritt zu thun, werden Sie, denke ich, nicht weigern. Morgen habe ich die Ehre darüber zu schreiben."

#### 13. Iffland an Dalberg, 6. 2lug. 1795.

Ausführlicher Bericht über feine Unterredung mit Bed, deffen Worte er wiedergiebt. Bed fagt ungefähr dasfelbe wie in feinem obigen Brief.

Iffland meint, Dalberg könne den Urlaub nicht verweigern, da derfelbe zwar nicht im Kontrakt, aber in Villets bei Ausgertigung des Kontraktes gewährt worden sei; besser aber sei, diesen Urlaub durch eine Gehaltszulage zu umgehen. Dalberg resolviert am Raude: "solgendes kann ich thun, dis die Kontraktzulage für Ved anfängt. 1) Md. Bed erhält künstiges Jahr 200 fl. als gratiscation, nächsten 8½ 100 und Ostern 100 fl. 2) im zweyten Jahre 1796 erhält sie anstatt deßen einen Reiseurlaub von einigen Monathen, oder wenn solcher nicht möglich und konvenient wäre, 300 st. als abermahlige Gratiscation."

#### 14. Beck an Dalberg, 8. Mug. 1795.

"Iffland hat mir Ew. Excellenz Entschluß . . mitgeteilt . . . Wir stehen ab von weitern Begehren und begnügen uns mit dem, was Ew. Excellenz auf eine Ihnen gleichende Urt gewähren. Ein Reise Urlaub würde uns jetzt sehr nüzlich gewesen seyn, aber ich fühle, daß der Dortheil des Ganzen eben jezt mehr als sonst dabey gelitten haben müßte . . . . (Preist seine und seiner Frau Vorzüge.)

Derzeihen Sie diese Selbstobl tier war's nöthig; ich schweige, sie schweige, sie schweige, nie schweige, sie schweige, nie dereiben, wie Ihr personliches Versahren uns auferlegt. Ich bin versichert, Sie werden Ihrer Jusage eingedenst unser wesentliches Wohl nie aus den Augen laßen. Ihrer Zusage eingedenst unser wesenstliches Wohl nie aus den Augen laßen. Ihrer Zusage eingedenst unser wesenstliches Wohl nie aus den Augen laßen. Ihre Behandlung hatte uns schon früher mit Eiser und Verehrung an Sie gekettet. Dieß alles sage ich mit Übereinstimmung meiner Frau! Sie dankt Ihnen für das Gute, was Sie ihr zu sagen die Klite hatten."

15-24. Die Gage der 10 me Beck befr. 1803.

Josefa Bed wurde mit einem Behalt von 1500 fl. von Munchen nach Mannheim gurudverfett. 21m 23, Marg 1803 bestimmte ein Reffript des Markgrafen von Baden nach ihres Batten Penfionierung, daß fie eine Bage von 1000 fl. beziehen folle. Eingaben und Berichte megen diefer Berabfetung ihres Gehalts. Der Bebeime Rat fett folieflich am 23. 2lug, 1803 ihre Bage auf 1200 ff. feft nach dem Dorfchlag Wöstenradts. In deffen Gutachten vom 18. Mai 1803 heift es von ibr: "Die Witwe Bed wirft nicht durch fich allein, fondern auch durch Bildung junger Unfangerinnen jum Beften der hiefigen Buhne; ich nenne bierunter die Miles Jagemann und Opity, die uns ein unglückliches Schickfal raubte, die Louise franct, die wesentlich noch nutet, die Demoifelle Reibeld, von der man fich febr vieles verfprechen darf." Mit einer Sage pon 1000 fl. fonne fie nicht ausfommen; denn die fünftlerischen Pflichten hinderten an der Beforgung der Hausgeschäfte. "Die Künstler und Künftlerinnen find ohnehin im Befitz des Rechtes oeconomiam domesticam inculpabiliter ignorare."

25. Konfrakt der Louise Beck (Becks Tochter), 1. Dez. 1816. (Ogl. S. 301.)

E XI, 1. 1-6.

# Den Regiffeur Rennschüb betr.

1781-1791.

Enthält nur zwei Kontrakte und einige seinen Abgang nach Franksurbett. Schriftstüde. Durch kurf. Aeskript vom 11. Okt. 1791 erhält er die nachgesuchte Verabschiedenug unter Erlassung einer noch sechsmonatlichen Kontraktsverbindlichkeiten. Der Kontrakt der Mad. Aennschüb, die noch bis Ende Sept. 1792 in Mannheim bleiben sollte, wird ebensalls als erloschen erklärt. — Vgl. B I, 1. Beilage.

-Ho-of---

#### E XII, 1. 1-19.

Die Schauspielerin Henriette Wicola, geb. Witthöft betr. 1784—1819.

1. Brief Gotters an Dalberg, Gotha, 30. Oft. 1784. (Ogl. S. 17.)

"Ich habe die Demoifelle Witthoft nie gefehen. Alber die Urtheile der Kenner ftimmen fo fehr gu ihrem Lobe überein, daß ich fie Eurer Ercelleng dreift gu empfehlen wagen darf. Don ihrer Kindheit an bis jum 12ten Jahr ungefähr genoß fie den Unterricht der Madam Starf 1) und erregte icon damals allgemeine Unfmerkfamteit. 3ch habe ihre Sehrmeifterin oft mit Thranen fagen boren, daß fie bey ihrem Abgange vom Berliner Theater nichts fo febr gefcmergt habe, als die Trennma von diefem hofnungsvollen jungen Madden. Sie vereinigt Calent mit Einficht, Kunft mit Matur und ift trot der falfchen Manier, von der faft alles um fie berum mehr oder weniger hat, allein dem einfachen, ungefuchten Cone der Wahrheit treu geblieben. Meine neuesten Währmanner für diefes Teugnig find der Dichter Ulginger aus Wien und unfer Gerr Reichard, die beide fie erft in diefen Cagen und fast in den nehmlichen Rollen gefehen haben, 3. E. als Rutland in Effer, als Enife in Derbrechen aus Ehrfucht, als Bedwig im argwöhnischen Chemann, Ulringer nannte fie die Perle des Dobbelinifden Theaters, die Gingige, deren Spiel einen Mann von Geschmad mit der Unnatürlichfeit und Mittelmakiafeit des Übrigen, vorzuglich des weiblichen Theils ausföhnte. - Ber dem allen darf ich Eurer Ercelleng nicht bergen, daß, wenn es Ihnen, wie Sie außern, durchaus um eine brillante Schauspielerin gu thun ift - Mamfell W. diefem vielbedeutenden Unsdrucke nicht entspricht. Die Matur hat zu wenig fur ihr Ungerliches gethan, als daß fie den großen Baufen, der nur gegen diefen Sanber empfindlich ift, gleich bey ihrer erften Erscheinung binreifen tonnte. Aber je weniger fie blendet, um fo mehr gewinnt fie, je öfter man fie fieht, und um fo dauerhafter ift der Eindruck, den fie allmälich macht. 3ch fcbreibe mit heutiger Doft an

<sup>1)</sup> In Berlin unter Rochs Pringipalicaft, fpater in hamburg bei Schröber. Ugl. den nadften Brief Gotters.

den Prof. Engel in Berlin und will ibn bey diefer Belegenheit um fein Urtheil bitten. Aber der Simmel weiß, ob ich in den erften fechs Monaten Untwort erhalte. 3ch fcbreibe auch nach Leipzig, um wegen einer gewißen Madam Schanwart, deren figur, Unftand und fanfte Stimme man mir gerühmt hat, nahere Erfundigung einguziehen, obgleich der Umftand, daß man die Costani neben und fogar vor ihr angestellt hat, vermuthen läßt, daß jene Dorzüge bey ihr nicht durch ausgezeichnetes Calent unterftugt werden. Wie fommt es, daß Eure Excelleng bey der gegenwärtigen Wahl zu vergegen icheinen, daß die gefeverte und auspofaunte Madam Albrecht 1) fich in Ihrer Nachbarschaft befindet? Gilt vielleicht auch von ihr: minuit praesentia (vicinitas) famam? Mir ift fie wenigstens fehr einformig, fehr gur Ubertreibung geneigt und nur im boben Tragifden brauchbar beschrieben worden, Kur; ich febe porber, daß es am Ende nur darauf ankommen wird, fich mit Mamfell W. in Unfehung ihrer forderung (die ich im Dertrauen gn hoch gefpannt finde) ju verftehen, und bey ber Unmöglichfeit, eine Schaufpielerin gu finden, wie Sie fie munichen, derjenigen den Apfel ju geben, die Ihren Wünschen im Wefentlichen am nachften fommt," (Chriftiane Benriette Witthoft, die Dalberg in einem der folgenden Briefe Die erfte Schaufpielerin Dentschlands nennt, debntierte am 7. februar 1785 mit großem Erfolg als Rutland im "Effer". Sie murde 1785 an Stelle der allgu fruh verftorbenen Karoline Beck-Tiegler engagiert. Gleichzeitig mit ihr tam ihr 1798 verstorbener Dater ans Mh. Theater. Sie wurde eine der Sierden der Mannheimer Buhne; fie heiratete 1795 den Witmer Peter Micola, einen Orchestermufitus (deffen am 7. febr. 1795 verftorbene erfte frau, Benriette geb. Kirchhöffer feit Unfang beim Inh, Theater war und nicht mit der Witthoft verwechselt werden darf.) Die Witthoft - Micola erhielt 1790 ein furf. Penfionsdefret, wurde 1821 penfioniert und ftarb 1832.)

2. Schreiben Christian Witthöfts an Palberg, Berlin, 16. Nov. 1784.

Sein und seiner Cochter Engagement lautet auf dreijährigen Kontraft mit 1200 fl. jährl. nebst Reisegeld für 4 Personen. Er bittet noch um einen Vorschiff von 300 fl.

3. Gotter an Dalberg, Gotha, 9. Dez. 1784.

"Nicht aus Kälte gegen das Manheimer Theater, das mir, so lang es unter Eurer Excellenz Schuze steht und einige meiner besten freunde enthält, das liebste von allen bleiben wird, sondern aus oekonomischen Ursachen gieng Deit von Solingen zuerst nach Wien.... [spricht über die zu erwartende Mannth. Aufsschung und Besetzung dieses Stückes. Wurde in Mh. nicht gegeben. Günftige Kritik: Martersteig S. 83.] Die Geschichte der W[allenstein] macht den Versechtern dieses frechen, nichtsnuzigen Weibes herzlich wenig Ehre. Aber der Zusammenhang ift mir

<sup>1)</sup> Sophie Albrecht, geb. Saumer, 1757—1840. 1783 84 in Frankfurt a. M. engagiert, kam 1785 nach Leipzig zu Bondini. Freundin Schillers. Dorzägliche Darftellerin feiner Frauenrollen. Gastlierte im September 1792 in Mannheim und wurde an Stelle der älteren Reilholz engagiert. Sie blieb nur bis Ende Mary 1793.

wohl begreiflich. Der Derdruß, in welchen auch Eure Ercelleng dabey mitverflochten werden mußten, gebort unter die unangenehmen theatralifden Erfahrungen, für die Sie nichts entschädigen fann, als das Bewuft. feyn, die Sache des Geschmats in Deutschland befordert gu haben. Indefen hat felbit Dame fortuna das Ihrige beygetragen, den folimmen Streich wieder aut gu machen, den Ihnen eine ihres Befdlechts gefpielt hat. Nach aller Befdreibung ift Mad. Brandel') eine febr gute Ilcquifition und für den jezigen Mugenblick ein mabrer fund. Unch ich batte fcon einen Dorfchlag auf dem Bergen, den Sie gewiß nicht abgewiesen hatten - Madam Start, die feit dem Bruche des Bamburger Theaters in Leipzig privatifirt und bey der Eingefdranktheit ihrer Umftande vielleicht zu bereden mare, ein neues Engagement angunehmen. Solch eine fran gur Bildung junger Schaufpielerinnen! Das gabe eine Pflangfdule!

Seit Sie mit Mfell Witthoft in Unterhandlung fteben, verfaum' ich feine Gelegenheit, die Urtheile der Kenner über fie einzuholen, und alles itimmt zu ihrem Lobe überein. Dor einigen Tagen hatten wir hier einen fehr intereganten Befuch von einer geiftreichen Dame, die fich auch als Dichterinn befannt gemacht hat, der Kammerherrin von der Rede geb. Brafin Medem, Schwester der Gergogin von Kurland?). Sie gablte die Witthoft, ungefragt, ju den besten Schausvielerinnen, die fie auf ihrer Reife gefehen hatte.

Iflands Mundel tenn ich noch nicht. Aber mein junger freund fdreibt mir zu gefdwinde. 3d werde ihn warnen. Dag auch Beil fich gleich dem Konig Saul unter die Propheten mifcht, ift ein mabres Phanomen. Wenn nur nicht die Berren ihr Schriftstellerwesen auf Koften der Schanspielfunft treiben! Sie murden felbft auf diefer Seite eben fo viel und vielleicht noch mehr verlieren, als fie auf jener erobern fonnen; und das arme Theater! - Meine Beforgniß ift hoffentlich gu voreilig; aber grundlos ift fie gewiß nicht, Beringschägung des Mittelmäßigen ift von dem Gefühl, felbft etwas begeres bervorbringen gu konnen ungertrennlich. Aus diefer Geringschagung aber flieft immer Dernachläßigung und was ift die folge? - Dier oder fünf Stude des Repertoriums geben vortreilich. Die übrigen find nicht ausguhalten. fucht den fehler in den Studen und er liegt im Spiele . . . .

Schon vor langer Zeit habe ich f. Rennfcub um Mittheilung Ihres Studverzeichniges gebeten, um Ihrer geneigten Aufforderung gu Dorfolagen von Meuigfeiten Bnuge leiften ju fonnen. Er fcheint es aber über den angenehmen Wallenft. Schriftwechfel ans der 2Icht gelagen [3u] haben. Unf die gnädige Einladung nach Manheim muß ich mit Ueneas antworten: Infandum, regina, iubes renovare dolorem. - Wie gerne, wenn mir nicht die flügel befdnitten waren!"

<sup>1)</sup> Sie war die geschiedene frau des befannten Tenoriften Brandel und die Mutter ber friederite Ellmenreich. Bis 1787 in Mannheim als Machfolgerin ber Wallenftein.

<sup>2)</sup> Ugl. die Reisen diefer Elife (Charlotte) v. d. Rede 1784-86 nach dem Lagebuch der Begleiterin Sophie Beder.

- 4. Frz. Schreiben des kurf. Geschäftsträgers Posch in Berlin an Dalberg. Berlin, 11. Dez. 1784. Übersendet die Kontrakzusage der Witthöfts.
- 5. Brief Chriftian Witthöfts an ? (Mitglied des Cheaters, wohl an den Regiffeur Rennichub), Berlin, 18. Dez. 1784.

Erklärt, daß er in zwei Briefen, 17. Nov. und 11. Dez., das Engagement angenommen habe, von denen der erste wohl verloren gegangen sei; den zweiten (hier nicht beiliegenden) habe er "unter Konvert des kurf. hier residirenden herrn Legationsrats v. Posch" an Dalberg abaefchickt.

- 6. Kontrakt für Christian und Henriette Witthöft vom 27. Upril 1787 auf 4 Jahre, Oftober 1787 bis Oftober 1791. Gage: 1200 fl.
  - 7. Brodmann an die Witthöft, Wien, 18. Juli 1790. "Bier, meine beste Witthoeft, haben Sie Ihren Contract, den ich Sie, alfogleich abgefdrieben und von Ihnen unterzeichnet, mir wieder gurud. gufditen bitte. Mein Dergnugen, daß Sie nun gemiß unfer find, ift unaussprechlich, und ich bin fest überzeugt, daß auch Sie mit der Deranderung ihres Plages volltommen gufrieden fein werden. 3hr Calent, das man bier gewiß nicht verfennen wird, muß Ihnen Wien, das doch im Dergleich mit Ihrem Mannheim, wo fie täglich die nämlichen Gefichter im Theater feben. - wie eine fleine Welt ift, gemiß gum reigenoften Aufenthalt machen. Ihre Majestaten der Konig und die Konigin find fcon von Ihnen benachrichtigt, und auch das Publifum erwartet Sie mit Sehnfucht. - Wie aber 3ch jede Stunde bis gu Ihrer Unfunft gable, davon fann fich nur der einen Begriff machen, der fo wie ich, Sie und 3hr Talent fennt und fcagt. Mit diefem Michaeli wird Mad: Weidner, eine feit Jahren geschäte und geliebte Schauspielerinn, Alters und Schwäche wegen mit ihrem gangen Behalt pr 1600 fl. in Penfion gefest. Wahrlich eine icone Unsficht für jungere Schaufpieler und Schaufvielerinnen. 3ch erwarte nachstens den auch von Ihnen unterfdriebenen Contract. Leben Sie wohl, liebes gutes Madden, erhalten Sie mir fernerhin 3hre freund. fcaft und 3hr mir fo fcmeichelhaftes Sutrauen, deffen ich mich gewiß würdig machen werde. Daß ich Sie über alles fcage und mit der marmften Bochachtung verehre, davon wünschte ich, daß Sie ohnehin überzeugt waren. Ihren lieben Eltern bitte ich mich bestens gu empfehlen und vor allem Ihrer frau Mutter gu fagen, daß fie ihre Daterftadt nicht mehr erkennen, ein gan; neues Wien antreffen, aber es nichts besto weniger lieben wird. Adieu."

(Dieser Brief hatte sich mit folgendem früheren Brief Dalbergs gekreuzt.)

8. Dalberg an Brockmann, Mannheim, U. Juli 1790. "Als ich soeben Mile Witthost Ihre neuen, sehr vortheilhaften Engagementsbedinguiße, worunter auch das Dersprechen einer ansehlichen Pensson für sie und ihre Eltern begriffen ift, vorleate, gestaud und er-

klärte sie mir mit thränen, daß sie bereits durch Briefe herru Brockmann ihr Jawort zu einem Kontrakt nach Wien gegeben habe, daß als ein rechtschaffenes Mädchen sie ihr Wort halten müße, daß aber noch kein Kontrakt unterzeichnet sey, und daß sie gewiß unter diesen Derhältnißen, wo es auf ihr und besonders ihres durch Krankheit geschwächten alten Datets Bestes ankäme, auf hin. Brockmanns Rechtschaffenheit zählen könnte. Dies habe ich das Dergnügen, Ew. Wohlgebohren vorläusig hiermit zu eröffnen und ich bin gleichfals von Ihrer mir bekannten Rechtschenheit überzengt, daß Sie das Beste eines so vortrefslichen Mädchens und ihrer braven famillie in dieser Sache vor Augen haben werden. Über diesen Gegenstand meiner Eröffnung erbitte mir gefällig eine bestimmte Erstärung aus, alsdann werde ich Ihnen einen nähern, Ihrem theater viellseicht angenehmen Dorschlag thun können."

#### 9. Brochmann an Dalberg, Wien, 24. Juli 1790.

"Euer Excellenz Sufdrift habe ich mit großem Befremden gelefen, Don allen unwahrscheinlichen Dingen war mir diefes eines der unwahrfdeinlichften, daß ich von Euer Excellenz angegangen werden würde, denen Derbindungen, die ich nicht fur mich, fondern im Mahmen der fonial, Oberften Sof Direfgion mit Madlle Witthoeft eingegangen babe. ju entfagen. Denn ju geschweigen, daß dies würflich nicht in meiner Macht ftebt, da ich weder eine Zeile an Madlle Witthoeft gefdrieben, noch von ihr erhalten habe, die des Gerrn Obriftammerers und Confereng. Minifters Grafen von Rofenberg Excellenz nicht gefeben und gelefen hatte, fo bitte ich Euer Excellenz fich in meine Lage gu verfegen und zu bedenken, welche laderliche Rolle ich in den Augen des Bofes. der Oberften Bof Diretzion und des Onblifums fpielen mufte, wenn ich in die Mothwendigfeit fame, das Engagement der Mile Witthoeft, das ich fcon für gewis angegeben habe, und wozu mich ihr fdriftliches, nicht zweydeutig, fondern gang bestimmtes Derfprechen berechtigte, als rufgangig gu erklaren. 3ch bin fest überzeugt, daß ich durch mein offenes Betragen gegen Madlle Witthoeft nicht verdient babe, durch Sie in eine mir in jedem Betrachte bochft nachtheilige Lage verfett ju werden."

10. Dalberg an Brockmann, Mannheim, 1. Aug. 1790 (eigenh. Abschr.).

Er habe nicht geradezu von B. verlangt, dem Engagement der W., "der ersten Schauspielerin Deutschlands," zu entsagen. "Bloß allein auf begere Schäuspielerin und ihrer alten franken Eltern war meine ganze Üngerung auf ausuchen der Witthöst selber gerichtet. Dies gegen einen rechtschaffenen Mann wie Sie zu erfüllen, hielt ich für Pflicht. Daß Ihr Königlicher hof einer armen Schauspielerinn Swang wird anlegen wollen, ein ihr bewilligtes Engagement zu unterschreiben, zwischen welches sich indeßen andere, wahre Lamillienhinterniße gestellt haben, dazu halte ich denselben wirklich zu großmüthig und zu erhaben.

Übrigens glauben Sie fest, daß ich der Erste fern wurde, welcher der Dile Withoft Glud wunfchen wurde, wenn fie durch wirkliche Unter-

zeichnung eines Wiener Kontractes ihre zufriedene laage wahrhaft verbessern und ihren längft schon festgesezten großen Künstlerruf wird vermehren können,"

It u. 12. Die Witthöftsche Angelegenheit führte fogar zu einer biplomatischen Korrespondeng:

Im 10. Mug. 1790 überfendet der furf. Befandte in Wien Graf von Ballberg (früher in Dresden, A I, 2) an Dalberg die 21bfdrift folgender Mote des Bof. und Staatskanglers Kaunity vom 9, Aug. 1790: "Auf das gefällige Promemoria des furpfalz, Berrn Gefandten frevberrn von Ball. berg vom 16. Jul, hat der Bof. und Staatstangler die Ehre gu erwidern, daß in jedem falle, wo man gu mehrerer Dervollkommnung des hiefigen Nationaltheaters brauchbare Individuen aus was immer für einer Schaububne Deutschlands zu erhalten fich bestrebet, die Unwerber gemeffenen Befehl haben, niemanden abzureden, der anderweitige Derbindlichkeiten auf fich hat, welches daber auch um fo mehr gegen die Mannbeimer Mitglieder nach der befannten perfonlichen Rucfficht Geiner Upoftolifden Majestät auf alles, was Seiner furfürstlichen Durchlancht angenehm fein fann, beobachtet werden wird." - Mit diefer allgemeinen und gewundenen Erflärung war nichts gewonnen, wie auch Ballberg betonte. Ballberg fett bingu: "Dielleicht ift indeffen doch mehr in diefer fritifden Sache gethan worden, als man fdreiben wollte."

13. Brockmann an Dalberg, Wien, 14. Ung. 1790. Erflärt, er fönne von seinen Ansprüchen auf die W. nicht abgehen, da er ihr freies und ungezwungenes Versprechen habe. Kannig bestehe darauf, daß sie wenigstens für ein Jahr ihre Verpstichtungen erfüllen solle. "Ich für meine Person habe feinen andern Weg vor mir als den, daß ich, wann diese Unterhandlung sich nicht so, wie ich hoffe und wünsche, endigen sollte, die ganze Correspondenz zu meiner Rechtsertigung vor den Angen meines Publitums drucken lasse.

14. Demvifelle Wifthoft an Brockmann, o. D. (2lug. 1790, von Dalberg eigenh. für die Witthoft aufgesett).

"... Können Sie einer Tochter es verdenken, welche für das Wohl ihrer Eltern lebt, wenn auf näheres Surathen des Urztes fie reiferes Bedenken trägt, eine für ihren alten, geschwächten Datern höchft gesährliche Reise und Deränderung des Klima zu wagen, wozu sie sich (ich gestehe es) vielleicht etwas zu übereilt entschlossen wozu sie sich (ich gestehe es) vielleicht etwas zu übereilt entschlossen batte. In einem meiner ersteren Briefe sinden Sie schon die Wahrheit der zerrütteten Gesundheitstumftände meines Daters augezeigt. Es ist Wahrheit. In diese Kage trat inzwischen meine und meiner Eltern Dersorgung hier ganz unverhösst ein. Ich erstellt nicht eines Benstängliches Engagement für Mannheim und München zugleich, (im fall ich ersteren Ort verlassen will), und das erhielt ich nicht von s. v. Dalberg, sondern unterschrieben vom Churfürsten aus München selbst. Tun sorder ich Ihre ganze, mir längst bekannte rechtschaffenheit auf, ob ich diese aussicht sür eine in Wien noch entsernte Hoffnung (wo ich vielleicht gar nicht einmal gefallen

könnte) aufgeben soll, ob ich zurücktretten soll vom Siele, nach welchem doch am Eude jeder Schauspieler und jede Schauspielerin einzig ringen kann, nähmlich lebenslänglich gute Dersorgung durch Peusson. Prüfen Sie meine jegige Kaage und mein ganzes Derhältnis, und ich bin gewis, Ihre billige Denkungsart wird mich vor Ihnen und den Augen eines jeden vernünstigen Menschen eutschuldigen . . " Sie weist noch auf zwei veränderte Zestimmungen des Wiener Kontrakts hin, die für sie ungunstig sind, weshalb es ihr unmöglich ift, diesen Kontrakt zu unterscheiden.

- 15. Abschrift eines kurfürftl. Erlasses vom 23. Aug. 1790, wodurch die W. vom 1. Oft. 1791 eine Gehaltszulage von 300 fl. erhält. (Albschr. von Dalberg.)
- 15a. Abichrift des Pensionsdehrets für die W. 1. Sept. 1790.
- 16. Balberg an Brockmann, Mannheim, 12. Sept. 1790 (eigenh. Konzept mit vielen Korrefturen).

"Sie empfangen hier ein Lustfpiel"), welches bey verschiedenen Dorftellungen Dergnügen hier gemacht hat; möge es Ihnen und auf Ihrer Bühne nicht missallen! Das Manussfript bitte ich vor dem Drucke zu bewahren. Sollten Sie etwas Aenes bestigen, so verbinden Sie mich, mir daßelbe dagegen mitzutheilen. Don H. v. Kotzebne erwarte ich nächstens ein neues Stück der Sonderling, wovon H. Engel mir viel gutes schreibt . . . " Er erklärt in der W. schen Ungelegenheit, daß er, wenn B. einen seiner (Dalbergs) Privatbriese veröffentlichen werde, "gegen eine solche unerlaubte Publisität des Herrn Grasen von Assenbergs persönliche Achtung gegen ihn aussordern müßte;" "wo dann nötigen Jalls selbst mein Wort allerhöchsten Orts vielleicht nicht ganz unbedeutend sein würde."

17. Brochmann an Dalberg, Wien, 26. Oft. 1790.
Dalbergs Privatbriefe werden niemals von ihm jum Gegenstand "einer unerlaubten Publigität" gemacht werden.

- 18. Weifung an die Cheaferkaffe, die Zulage für die W. betr. (vgl. Ar. 15), 1. Oft. 1791.
- 19. Eingabe der Mad. Wirola an die Infendang, o. D. (febr. 1819), Rollenbesetung betr.

45.3

<sup>1)</sup> Brodmann außert fich in feinem folgenden Briefe aber dies ungenannte Cuftipiel (vielleich die Bearbeitung von Pilow "Er will Soldat werden"), es habe zu viel Uhnlichteit mit "Thorheit und Beträgerei" a. d. engl. von Schröber und "Erziehung macht den Menichen" von Urrenhoff.

# E XIII, 1-2.

# Den Tenoriften F. A. Epp betr.

1781-1806.

frang Unton Epp 1) wurde im Marg 1781 mit einem Unfangsgehalt von 250 Gulden engagiert. Über feine Derhaltniffe (Krantheit, Abreife ohne Urlaub, Entlaffung, Wiederaufnahme n. f. w.) unterrichten zwei Schriftstude von Bed, 5. April 1802, und von Woftenradt, 9. Jan. 1803. "Lange Jahre war Epp trot feiner fehr iconen Stimme dem Publifum guwider wegen feiner außerordentlichen Steifbeit und widerwartigen Befichtsvergerrung, Endlich gewöhnte man fich an ibn, fein Befang gefiel dann weit beffer, er fing an notwendig gu werden. Kaum fpurte er dies, als er fich betrachtlichen Behalt herausprefte. Kaum war ihm beides, Beifall und Behalt gefichert, als der erfte, hochft abentenerliche und dem Theater nachteilige Plan entfponnen ward! Er erprefte unter dem Dorwand, bei dem großen Mogart im Gefang Unterricht nehmen zu wollen einen Reifeurlaub auf 6 Monate mit fortlaufendem Engagement. Statt bei Mogart nahm er Unterricht bei einem gewiffen Bondera, Tenorift des Cafperl gu Wien . . . . " 3m Jahr 1795 bezog er 800 fl., obne nur einmal aufzutreten, und weitere 200 fl. für vier. maliges Auftreten innerhalb zweier Monate, Dann ftieg fein Jahresgehalt auf 1500 fl. 3m Quauft 1797, als Dalberg fein wegen angeblicher Kranfbeit eingereichtes Entlaffungsgefuch abichlägig beichied, reifte er plotitich ohne Urland nach Duffeldorf. Das Cheater, das bei der öfterreichifden Ginquartierung in Mannheim jum Dorteil der Kaffe Opern geben mußte, tam badurch in die größte Derlegenheit; Epp erflarte, diefe Reife fei fein boswilliges Entweichen, fondern eine durch Krantheit gebotene Erholungsreife gewefen. Man war nach feiner Rudfehr aufangs gur Derzeihung geneigt, entließ ihn dann aber doch unter Aufhebung des Kontraftes von 1796. Als 1799 verschiedene Mitglieder des Ilh, Theaters nach München berufen murden, engagierte man Epp auf fein Unfuchen wieder. fortwährende Krankheiten gestatteten ibm aber immer nur ein zeitweiliges Auftreten. Er ftarb Ende 1805. Befdwerden, Eingaben, argtliche Tengniffe, juriftifche Butachten, Entscheidungen der Intendang und der Direktion u. f. w. füllen diesen umfang. reichen Alftenband.

<sup>1)</sup> In einem Brief vom 6. Sept. 1799 (dreibt er: "Ich bin aus einer der alteften adeligen familien frankens, mein altefter Uranherr war Eppelin von Gailingen." (!)

# E XIV, 1. 1-19.

Die Sänger Georg und Balthafar Gern betr.

1782—1798.

#### a. Georg Bern:

- 1. Rontrakt 1782-84, 600 fl.
- 2. Konfrakt 1787--91, 1200 fl.

Er erhält im 2, und im 4. Jahr dieses Kontrakts einen dreimonatlichen Reiseurlaub vom 1. Mär3—31. Mai. Im fall er irgendwo als Hoffanger angestellt werden sollte, oder der Bühne überhaupt entsagen würde, erlischt der Kontrakt nach sechsmonatlicher Kündigungsfrist.

3. Dalberg an Oberndorff, 7. febr. 1789.

Bittet um Ausfertigung des Defrets Ar. 4, da Gern einen Engagementsantrag von "einem benachbarten geistlichen fof" erhalten hat.

4. Aurfürftl. Dekref vom 12. febr. 1789, betr. Gerns lebenslängliche Unstellung; er hat sich "beim Theater, in der Kapelle, bei hof und in der Opera jederzeit als Bassift gebrauchen zu lassen."

5 und 6. Aurfürftl. Refkript, 7. Marg 1795. Gern wird in die Munchener hoftapelle verfest.1)

#### b. Balthafar Bern:

7. Konfrakt für Balthasar Gern, den Bruder Georgs, der für diesen am 1. Upril 1795 engagiert wird. Er war früher 10 Jahre "als hofbassist und Kammerportier" in kurtrierschen Diensten. Kontrakt 1795—1796, Gage: 900 fl., fürszweite Jahr 1100, fürs dritte 1200 fl. zugesichert. Pension: 800 fl.

<sup>1)</sup> Die Uften des Mandener Areisarchios bieten hierzu folgende Ergänzung: Georg Gern bittet in einer Eingabe an den Karfärften, [2. febr. 1795 (von Wöftenradt geschrieben, von Gern anterzeichnet), um Verfehung nach Mänden und um gleichzeitige Gehaltserhöhung. In einer zweiten Eingabe, Mannheim, 28. Juni 1795 (eigenhändig), bittet er um Vergätung der Reisetoften, nachdem seinen Verfehung nach Mänden genehmigt worden sei.

- 8. Eingabe Balth. Gerns an den Aurfürften, 6. Juli 1795, feine Penfionszusicherung betr.
- 9. Bericht der Intendang, 21. Juli 1795, in derfelben Sache.
- 10. Ropie eines Schreibens des Arh. v. Herfling an Palberg, 15. Juli 1795.
- 11. Pote Balbergs an Bherndorff, 21. Juli 1795. Wie 27r. 10 in der Gernschen Pensionsangelegenheit.
- 12. Aurfürftl. Penfinnsdehret, 23. Juli 1795 (Penfion von 800 fl. zugesichert).
- 13-19. Gern wird infolge langwieriger Krankheit und "wegen Unvermögenheit, auf dem Theater fingen und spielen zu können", pensioniert; 16. Sept. 1798.

E XV, 1-3.

Den Schauspieler Karl Müller und seine Chefrau Manon Müller, geb. Boudet, betr.

1787-1833.

1: [787—[798. 2: [802—[806. 3: [822—[835. Kontrakte, Kontraktserncuerungen, Gagenerhöhungen, kurfürstliche Reskripte, Promemorias von Dalberg, Gutachten Istlands und Becks u. s. w. In Bd. 2 hauptsächlich Bitten um Vorschüffe und Zulagen, Schuldennachweise und bgl. Bd. 3 find Prozehaften Müllers contra Intendanz. Müller wurde am 1. Januar [822 penssoniert und klagte auf Grund seines lebenslänglichen Engagements durch kurf. Reskript vom 24. Mai [792 auf Wiedereinsehung in Gehalt und Dienk.

# E XVI, 1-4.

Den Schauspieler W. Vogel und seine Chefrau betr.

Wilhelm Dogel, geb. 1772 in Mannheim, studierte Medizin, wurde von Boek zur Bühne ausgebildet. Spielte 1791/92 in Hamburg Aushilfsrollen, 1793 im Haag jugendlicher Liebhaber, 1794 kam er nach Düsselberin Matharina Düpert heiratete, und wurde bald darauf (1. Oft. 1794) in Mannheim engagiert. Er starb 15. März 1843. Aefrolog im Berliner Theateralmanach 1844, 133—141.

1. Konfraktsverhälfniffe, Konfraktserneuerungen, Eingaben wegen Bulagen u. dgl. 1794—1799.

2. Prozefiakten gegen Bogel wegen Vergehens gegen die Cheatergefete. 1800.

3. Schreiben und Prohungen Vogels nach seiner Entlassung. 1800. Dogel gab sich mit dem Urteil keineswegs zufrieden und versähte eine gegen Dalberg gerichtete Verteidigungsschrift: "Über meine widerrechtliche Verabschiedung von der Mannheimer Jühne; von Wilhelm Dogel, Schauspieler; im November (800." [Ohne Druckerangabe; einziges Exemplar diesem Faszikel beigehestet.] Trotzdem er sich darin auss schärzige gegen Dalberg äußert, hatte er die Stirn, am 12. Nov. 1800 von Stuttgart aus, wo er Engagement suchte, an Dalberg zu schreiben: er werde die Druckschrift, die er nur auf das Drängen eines Kollegen geschrieben habe, nicht verössentlichen, wenn Dalberg seine Ehre wiederherstellen werde. In einem weiteren Iriese vom 25. Nov., worin er ein Exemplar seiner Verteidigungsschrift übersendet, erklärt er seine forderung näher: eine chrenvolle Jurückberusung an das Mannheimer Cheater könne seine Ehre wiederherstellen; er verspreche im voraus, diesen Auf nicht anzunehmen, sondern seine Gage in Mannheim als Privatmann zu verzehren.

4. Gesuche Bogels um Wiederengagement. 1801—1803. Dogel, der vergebens zur Stuttgarter und dann zur Frankfurter Bühne zu kommen suchte und darauf etwa ein Jahr in Mannheim von seinen schrift-stellerischen Arbeiten lebte, richtete am 17. Dez. 1801 folgende Eingabe an Dalberg: "Euer Excellenz ist es bekannt, mit welcher Ergebenheit ich dem Urteile nachlebte, das ich ihm vorigen Jahre durch eine Übereilung auf mich gezogen hatte. Ich wurde dadurch aus meiner Causbahn gerissen, die ich nach

Enrer Ercellenz eignem Teugnifse mit Ehre betreten habe. Meine Kunft litt, mein Vermögen nicht minder. Den Verlust des letteren kann ich ohne Übertreibung auf 1000 ft. anschlagen. Mein Vergehen war kein Verbrechen, keine Schandthat; ich darf es wagen, bei Euer Ercellenz nm ein neues Engagement für nich und meine Frau anzuhalten. Bei Gott und meiner Stre kann ich versichern, daß ich alle Exemplare meines in der ersten heeftigkeit niedergeschriebenen Ausschaft der bat alle Exemplare meines in der ersten heeftigkeit niedergeschriebenen Ausschaft abs alles, was bisher über meine Derabschiglich für erforten ift, gegen mein Wissen und Willen geschah... Sie sind gerecht, Sie werden gerecht beschließen, und so darf ich einer gütigen Gewährung meines Gesuches entgegen sehn." Eine Petition der theaterbeschuchenden Einwohner, darunter Namen von sehr gutem Klang, unterstügte Vogels Gesuch. In einem Erlag an die Direktion wies Dalberg Gesuch und Petition zurück, da die Vogelschen Rollensächer besetzt seien, und eine weitere Vermehrung des Personals den Kassenverschaften zuwöderlaufe.

Derschiedene Restripte und Eingaben bezüglich der Wiederanstellung Dogels, für den sich auch Beek verwendet. Aussjührliches Schreiben Beeks an die Jutendanz, 23. febr. 1802. Dalberg erwidert nach längerem Sögern: "Ich habe mich allerdings (nach dem Sinne vorderer Churf. Rescripte) einer mündlichen unterredung erwarten dürsen! Persönlich habe ich nie gegen Herrn Dogel etwaß gehabt. Es soll mir lieb seyn, wenn er einst dem publikum gefällt. Alls dusquer werde ich künstig die Sache beurtheilen im sillen. Ich sehe dem höchsten Besehl diesfalß fündlich entgegen. Herr Dogel hat meinen Entschuß nicht bestimmt. Ich sübe nun, daß es Seit ist auszuruhen."

Dom Krankenbett aus wiederholte Beck am 28. März 1802 seine Bitte, Dogel wieder zu engagieren. Dalberg erwiderte: "Einverstanden mit der Meinung des Direktors Beck inbetresst Dogels Unsuchen sind desselben Dorträge nebst der Intendance Bericht in München, von woher täglich, stündlich die höchste Definitiv-Entscheidung erwartet wird.

21m 26. Marg 1802 fchicfte Dalberg einen ausführlichen Bericht über die Dogeliche Ungelegenheit an den Kurfurften mit einer aftenmäßigen Darftellung, der gablreiche Uftenbelege beigegeben waren. (Das Briginal in Beb. Ratsaften des Speierer Kreisardivs). Dalberg fcreibt: "Zufolge Em. furf. Durchl, höchsten Reffripten vom 20. Janner und 15. febr. laufenden Jahrs inbetreff des Wiederaufnahmegefuchs des vormals hier engagiert gewesenen Schauspielers Dogel wurde man fich naber mit dem Direftor Bed bisber benommen haben, mare derfelbe nicht von einer fehr bedenklichen Krankheit inzwischen befallen worden, wegen welcher er alle Direktionsgeschäfte an den Cheater. regiffeur feit geraumer Zeit her, Leonhard, hat übertragen muffen. Übrigens fcheint diefe mundliche Benehmung mit dem Direttor Bed überfluffig, benn es erhellen desfelben Meinungen, Gefinnungen und Urteile über Dogel fcon fattsam aus feinen vorderen Berichten 1), womit furf. Theaterintendance gang einverstanden . . . . Kurf. Theaterintendance glaubt, daß mahrend ihrer 25jährigen führung des Mannheimer Theaters fich in Unsehung der Würdigung des Künstlertalentes auf des Künstlers fleiß und Sittlichkeit gebaut,

<sup>1)</sup> Die letten, Dogel gunftigen Berichte icheint Dalberg nicht beigelegt gu haben.

nichts verabfaumt habe, was zur Erhöhung des Wertes hiefiger Schaufpieler (fern von aller Parteilichfeit) beitragen fonnte . . . . " Er begrundet feinen Untrag, Dogels Gefuch abzuweifen. - (In Geh. Ratsaften des Speirer Kreisardivs befindet fich außerdem noch ein ausführlicher Bericht Becks an den Kurfürsten vom 1. Upril 1802, worin Bed fich für Dogel verwendet; er hebt Dalbergs Ungerechtigkeit hervor und benutt die gange Ungelegenheit ju einem Dorftog gegen den Intendanten. Unter den Beilagen befindet fich ein Briginalbericht Beds an Dalberg 20. 27ov. 1801 mit Randbemerkungen des letteren, Dogels Wiederanstellung betr. Dalberg fcreibt darin: "Uber den Untrag wegen D- wollte ich weitläufig feyn; allein! ich fand nach reifer überlegung, daß ich Ihnen und mir überflußig gu viel Zeit dadurch rauben wurde, indem ich unabanderlich (wie Sie bereits wifen,) entfclogen bin, D- nie jum hießigen Churf. Theater gurud gu engagiren. 3ch mufte (ware ich einer folden Schwache fabig) vor meiner Famillie, vor dem tribunal der gefunden Dernunft, por allen mohldenten den | und por mir felbft errothen, Mie fey wieder Rede davon! Mündlich tann ich Sie weitlanfig überzeugen . .")

Dogel wurde in Mannheim nicht wieder engagiert, er begründete nun eine Schauspielergefellschaft, mit der er 1803 von Strafburg nach Karlsruhe kam. Aus dieser Teit befindet sich noch ein Brief Dogels an Dalberg bei den Aften, Karlsruhe, 6. febr. 1803.

Nach Erbauung des neuen Komödienhauses in Karlsruhe 1808 wurde Dogel Direktor, seine Schanspieler wurden Hossphauspieler. Als zwei Jahre später der Hoszuschus von 3500 fl. verweigert wurde, konnte Oogel das Unternehmen aus eigene Rechnung nicht mehr weitersühren, er verkauste Garderobe, Vibliothek und Requisiten für 28 000 frs. an den thos, der das Ganze nuu zum Hostheater erhob. Nach dreisährigen Kunstreisen in der Schweiz und am Ahein war er von 1814—1824 als Generalsekretät des Cheaters an der Wien in Wien thätig, privatisserte dann in Wien bis 1834 und sing spitel dann eine Teit lang ein Wanderleben. Er starb in dürftigen Verhältnissen.

### E XVII, 1-3.

Den Schauspieler und Sänger Ioseph Demmer und feine Kinder befr.

1795-1817.

Betrifft seine Kontraktsverhältnisse, Gagenausbesserungen u. s. w. Seine zahlreichen Unterstützungsgesuche geben ein trauriges Vild von Schauspielernot. Demmer war von 1787 bis zu seinem Code am 1. April 1811 ein brauchbares, zwerlässiges Mitglied des Mh. Cheaters. Er war kein hervorragender,

aber ein sehr verwendbarer Schauspieler, der fast in jedem Stücke Veschäftigung sand; er sang Vass. Varion und sogar Tenorpartien, wenn's darauf ankam. Mehrsach stellt ihm die Intendanz das Teugratien, wenn's darauf ankam. Mehrsach seilt ihm die Intendanz das Teugratien, eines pstichteistigen, unermüblichen Schauspielers aus. Sein Leben in Mannheim ist eine lange Kette von Entstäuschungen, Unglücksfällen, Kransheit, Not und Schulden. Wenige Monate nach seinem Tode, im Dezember 1811, starb seine kunstbegabte Tochter Eleonora Dennner, sür die nicht einmal die Zeerdigungskosten ausgebracht werden konnten, 1805 wird ihm ein Kapital von 1200 st. unter staallich genehmigter Garantie des Cheaters geliehen; nach seinem Tod entsteht inbetress der Tilgung diese Schuld ein Prozes der Darleiherin gegen die Intendanz. Die umfangreichen Prozesiakten besinden sich ebenfalls in diesem Fascikel. — Lusserdem sind beigebunden: Alken, welche die Versehung der Geschwister Heinrich und Auguste Demmer an das Karlsruher Kostheater betressen, wo sie insolge Kabinetsbeschl im April 1816 engagiert werden. Ferner die Tilgung einer Vorschussschuld der Luguste D. an die Mh. Cheaterkasse betr. 1817.

# E XVIII. 1.

Die Schauspielerinnen Christine und Dorothea Keilholz betr.

1790-1792.

- 1—3. Briefe des P. Chr. Keilholz, das Engagement seiner Töchter Christine und Dorothea in Mannheim betr. Upril und Mai 1790.
- 4-5. Konfrakt 1. Juli 1790 und Schuldverschreibung über 500 fl., 7. Aug. 1790.
- 6-11. Berhandlungen über einen neuen Kontraft, Jan. 1791.

Kommistär försch äußert sich in seinem Gutachten: "Es ist eine stadttundige Sache, daß der bloge auf den Zetteln erscheinende Name deren Demoiselles Keilholz dem Schauspiel, worin solche auszutreten haben, einen ungewöhnlichen Julans verschaffet."

- 12. Garantie eines Anlehens von 1000 fl., 10. Upril 1791.
- 13-15. Strafverfügung gegen die jung. Keilholz, 21. Juli 1791.

- 16-18. Beschwerde der Chriftine Reilholz, 21. Juli 1791, Untworten Dalbergs und Rennschübs.
- 19-22. Beschwerde ber Chriftine Reilholg über eine Rollenverteilung, 22. Juli 1791.
  - 23-24. Ronfrakte vom 1. Oft. 1791.
  - 25. Bulage von 200 fl. für die altere Keilholz, 1. Oft. 1791.
- 26-55. Konfraktbruch der Keilholz auf einer Gastspielreise (vgl. Pichler 124), Juni-Ungust 1792.

Durch Restript werden 1200 fl. Entschädigung bestimmt und Urrest über ihre Effekten verhängt. In einem Brief, Umsterdam, 14. Juli 1792, sowi Gastrollen zu spielen, dann über hamburg und Köln wieder zurückzwei Gastrollen zu spielen, dann über hamburg und Köln wieder zurückzuei Gastrollen zu spielen, dann über hamburg und Köln wieder zurückzueihen. Man machte mir hier große Unerbieten, ich lehnte se unter dem Dorwande ab, daß ich von der Oberdirektion in Manunheim Dorschuss habe. Man wollte denselben bezahlen, ich blieb bei meinem Entschusse Endlich nach langem für und Wider entschloß sich die hiesige Kausmannschaft, diese Summe mir zu schenken. Ich überlasse es nun Euer Ercellenz durch ganz Deutschlaub bekannter, erhabener Denkart, ob ich nach den Gesehn der Selbsterhaltung nicht schuld war, einem schwankenden Schiekfal nicht ein dauerhaftes vorzuziehen. Ich bin dadurch auf einmal einer drückenden Jürde entledigt . . ."

Ar. 46 ist eine gedruckte Erklärung der Keilholz an das Mannheimer Publikum. Ar. 50, ein Brief der Christ. Keilholz an Dalberg, Mannheim,

25. Muguft 1792, fennzeichnet ihre bedrangte Lage:

".. Die Vezahlung der mir auferlegten Summe ist für mich gänzlich Unmöglichkeit oder der Grund eines langen Elends. Ann habe ich mich kaum aus der mich drückenden Schuldenlast gerissen, so muß ich schon wieder Geld aufnehmen, um die Reise hieher zu bestreiten ... Ich habe hier während der Krankheit meines Daters vieles veräußern müssen ich habe viel Geld, über die 5000 st. zugesetzt; sollte dies nicht auch ein Grund für den kos seinen was zugesetzt hatte ... Dalberg verspricht ihr, Hernsheim, 25. Aug. 1792 (Ur. 51), daß, wenn sie ihrerseits einen Aachlaß von der billig angesetzten Entschädigungssumme selbst höchten Orts erwirken könne, er sich nicht demselben entgegensetzten werde; einseitssgaben und werde er sicher nichts abändern, noch auf Ibänderung antragen."

Don den 1200 fl. wurden ihr schließlich 400 fl. erlaffen, 800 fl. 3ahlte fie am 28. Ungust baar an die Cheaterkaffe, worauf das Siegel von ihren

Effetten genommen murbe,



### E XIX, 1.

Den Schauspieler Siegfried Gotthelf Eckardt genannt Roch und seine Tochter Betty Roch betr.

1793-1797.

1-3. Engagement und Konfrakte des Schauspielers Roch und seiner Tochter, 1793. Roch war bisher Direktor des Mainzer Theaters gewesen und wurde in Mh. an Stelle des † Boek engagiert.

4-11. Erneuter Konfrakt, März 1794.

12. Promemoria, 4. Mov. 1794.

Bittet um Entscheidung: "auf welche Weise man in Ansehung ihrer rechtlich abgeschlossenen Kontrakte versahren und durch welche Kasse man die ihnen gebührenden Gehalte auszahlen lassen wolle, wenn die hiesige Aationalbühne ausgehoben werden sollte." Die Psicht, die er sür sich selbst und als Vater von 5 Kindern habe, erlaube ihm nicht, sich bei einer unzulänglichen Jusicherung zu beruhigen; er habe bereits das Unglückgehabt, eine ähnliche Cheateraussehung in Mainz zu erleben, er habe es miterlebt, welche Unordnungen dabei entstanden, und müsse as gewiß vernuten, daß, wenn seindliche Einfälle die Aussehung der Me. Bühne nötig machen sollten, man allein auf das allgemeine Wohl bedacht, den Vorteil eines einzelnen aber keiner Unspiertsamseit würdigen werde.

13-16. Erfte Abwesenheit Kochs, Januar und gebruar 1796.

Koch schreibt am 23. Jan. 1796 aus Hamburg: ". . Als ich in Vermen und hier die temporellen Engagements schloß, glaubte ich nicht, daß Mannheim so bald wieder befreiet, und das Cheater wieder eröffnet werden würde. Die İngilickfeit der hohen Jutendance hatte ums nur einen kärglichen Vorschuß gereicht, und da dieser bereits vergriffen war, und keine Instalt zu der lausenden Gage gemacht wurde, wäre mir es nicht zu verdenken gewesen, wenn ich gleich ein anderes sestes Engagement geschossen fatte; dies that ich aber nicht, sondern mache mich so daß als möglich los, um nach einen Ort zurück zu gehen, woselbst 1) ich

halb so viel erhalte als mir anderwärts geboten wird, 2) noch einmal so teuer lebe als anderwärts und 3) der Gesahr ausgesetzt bin, auss nächste frühjahr noch einmal heraus bombardiert zu werden, und dafür will man mich strasen? Ich wäre wert, daß man mich ins Collhaus schiefte, wenn ich mich dagegen nicht praecavirte . . ."

- 17. Quiffung Rochs über 200 fl. (von einer 400 fl. betragenden Gratifikation, 8. Juli 1796).
  - 18. Revers Rochs und feiner Tochter, 12. Juli 1796.

Er verpflichtet sich, die bewilligte einjährige Abwesenheitserlandnis nicht zu migbrauchen, sondern bei der Nachricht der Wiedereröffnung des Theaters sofort zurückzukehren, während dieser Zeit auch keine nenen Engagements abzuschließen. (Ogl. hierzu S. 185 und Pichler 149 f.)

19-28. Bweite Abwesenheit Rochs betr. 1797.

Er erhalt, ebenfo wie die anderen noch abwesenden Mitglieder, am 6. Upril 1797 die Aufforderung, bis fpatestens 25. Mai gu erklaren, ob er noch por Ablauf des Urlandsjahres oder bestimmt um die Teit, wo die Erlaubnis gn Ende gebe, gurudgutehren gedente. Um 5. Mai 1797 fdreibt Koch aus hannover, wo er Direftor des Theaters geworden war, an Dalberg: ". . 3ch genieße bier Ehre und Ichtung und habe ein jabrliches Einkommen von 5000 fl. Geben Sie mir meine rudftandige monatliche Bage und einen jahrlichen Behalt von 2000 fl., meiner Cochter 1200 fl., uns beiden das Peufionsdefret auf die Balfte diefes Behalts, meiner frau aber, falls ich eher fterben follte, die Buficherung einer Denfion von 500 fl., fo tomme ich im Septbr, gurudt. Den 20. diefes Monats muß ich mich bestimmen, ob ich hier bleiben will, Buadiger Berr! Es ift mir Ernft, gurudgutommen . . . Die Intendang erflart, auf Brund feines bis Michaeli 1798 laufenden Dertrags werde fie ibn gur Pflichterfüllung anhalten und ev. zwingen. Wenn er nicht gurudfehre, verlange die Theaterkaffe eine Entschädigung von 1200 fl. Koch fehrt nicht gurud, und deshalb wird wegen der ihm vorschufweife fur Mug. und Sept. 1796 ausbezahlten Bage im Betrag von 316 fl. 40 Kr. Befolga auf den Kauffdilling feines Medargartens gelegt.

€9

#### E XX, 1-2.

### Die Schauspielerin Katharina Ritter, geb. Baumann, betr.

1790-1818. 1822-1827.

fasc. 1 enthält: Lebensl. Unstellung und Pensionsdefret 1790, Klage der Mutter Unna Maria Baumann gegen ihre Cochter und ihren Schwiegerschip Peter Litter auf Zahlung einer jährlichen Unterstützung von 200 ft., 1792. Bitte um Gehaltszulage, abgeschlagen 1797. 1803: Bitte um höhere Gage. Gratisstation von 50 Gulden für Ausbildung der Dem. Koch. 1818: Badeurlaub.

fasc. 2: faft ausschließlich Prozegatten.

Auf Grund des Aormalresstripts vom 11. Dez. 1821 wird Mad. Aitter 1822 (ohne dienstunfähig zu sein) mit halbem Sehalt pensioniert. Sie klagt, und dieser Prozes, der mit verschiedenen Appellationen durch alle Instanzen fäust, dauert 5 Jahre, bis 1827. Das Hosgericht fällt das Urteil, daß sie bis zu ihrer erwiesenen Untauglichseit im vollen Genuß ihrer Gage zu bleiben habe.

Merkwürdig ist die Dienstfähigkeitsprüfung, die im Herbst 1826 von Gerichtswegen in mehreren Separatvorstellungen mit Mad. Aitter vorgenommen wurde. Diese "Expertise" siel nicht ganz ungünstig aus. Holgende Fragen wurden von den Expertien mit Ja beantwortet: "Ist Madame Ritter zur Darstellung solcher Rollen, deren sie uns gegeben hat, im allgemeinen noch brauchbar? und hat Madame Ritter noch die nämliche künstlerische Darstellungsfähigkeit, welche sie in den letzten Jahren als Theatermitglied bis zu ihrem Ubgang hatte?" Das Urteil des Großt. Hosgerichts vom 26. März 1827 bestimmte, daß die Intendanz schuldig zu erklären sei, der Mad. Ritter ihren vertragsmäßigen vollen Gehalt nach Albzug dessen, was sie davon aus der Staatskasse beziehe, vom 1. Januar 1822 an bis zu ihrer erwiesenen Untaug-lichkeit zu dem Dienst einer aktiven Schauspielerin und zwar den Rückstand binnen 5 Wochen und mit Jinsen vom Cage der erhobenen Klage zu entrichten. Unf 1. Upril 1828 wurde die Ritter mit einer Pension von 477 ss. 40 Kr. in den Rubestand versett.

### E XXI, 1.

Den Schauspieler und Sänger Illein betr.

1797-1800.

Die Akten betreffen hauptsächlich die Verhandlungen des Mainzer Schaufpieldirektors Büchner (Renuschüb) mit der Jutendanz wegen Kontraktbruches des nach Maunheim engagierten Illein. — Illein, der eine Zeit lang dem Ilh. Ch. als nützliches Mitglied, besonders für komische Rollen, angehört hatte, wurde auf 1. Juli 1800 entlassen.

E XXII, 1.

Die Entlassung des Schauspielers Bimmermann betr.

1801-1803.

Finnnermann unifte mehrmals wegen Cruntenheit bestraft werden. 2Im 13. Januar 1803 wird 3. entlassen, "da es der Würde des Hoftheaters nicht angemessen ist, folde unmoralische Glieder in seiner Mitte zu dulden."

### E XXIII, 1.

Die Schauspielerin Maria Koch, speziell ihre geplante Verehelichung betr.

1804-1805.

Betrifft die Angelegenheit des jungen livländischen Schelmanns friedrich v. Pistohlkors, der der Schauspielerin Maria Koch die She verspricht unter der Bedingung, daß sie von der Bühne zurücktritt. Don allen Seiten, namentlich anch von Seiten des Theaters, geschehen Schritte dagegen, das Theater will sich nicht auf eine Sosung des Kontrakts einlassen. I. w., der hof und die Diplomatie intervenieren. Pistohlkors, dem seine Standesgenossen mit Dernunftgründen zusehen, zieht sich schließlich von seiner Derlobten zurück, die dann Entschädigungsansprüche ersebt.

E XXIV, 1.

Den Schauspieler Georg Frank betr.

1806.

Enthält nur eine Aummer: Eingabe Franks vom 8. Dez. 1806, worin er um landesherrliche Garantie feiner Schulden (1000 fl.) bittet. Er hebt hervor, fein Vater habe dem Herzog Karl v. Zweibrücken 36 Jahre lang als Kammerdiener treu gedient, er felbst sei bereits seit seinem 14. Jahre Canzer bei der kurf. Oper gewesen und dann als Schauspieler beim Mh. Ch. angestellt worden, wo er sich fast 30 Jahre lang durch Fleiß und Treue ausgestelntet habe.

### E XXV, 1-2.

Den Schauspieler Efflair und feine Chefrau betr.

1806-1815.

fasc, 1 betrifft das Schuldenwesen Sslairs 1806—1811. Die eigentlichen Personalatten Sslairs und seiner Chefrau sind in einer Angahl von Fascikeln verschiedenster Rubriken verstreut und konnten hier nicht vereinigt werden. (Dgl. B I, 9.)

Jasc. 2 betrifft die Derfetzung der Eßlairs nach Karlsruhe, 1812. Durch Kabinetsorder vom 2. Oft. 1812 besiehlt der Großherzog, "daß Eßlair und seine Frau aus Karlsruher Cheater versetzt werden (auf 15. Oft. 1812) und daß von dem Mh. Th. diejenigen Garderobestüde, welche sür diese beiden Cheleute auf ihren Leib versertigt worden seien, an das Karlsruher hostsbeater abgegeben werden." Die Intendanz remonstriert zwar gegen die Ilbgabe der Garderobestüde, die zu den besten des ganzen Inventars gehörten, aber vergebens, denn ein neuer Kabinetsbesehl ordnete die unverzügliche Iblieferung au.

# E XXVI, 1.

Den Schauspieler Carl Mager betr.

1812-1819.

Der in Mannheim seit 1806 engagierte Schauspieler Carl Mayer schloß 140 ohne Dorwissen der Intendanz sür sich und seine Schwester Wilhelmine Mayer mit Wien einen Kontrakt ab. Die Intendanz will ihn nicht losgeben, und Mayer muß sein Entlassungsaesuch zurücksieben, 1812.

ferner Korrefpondenz betr. Gastspiele Mayers in Karlsruhe 1817. M. wird dann in Karlsruhe engagiert. Turückforderung eines ihm von der Mannh. Th.-Kasse dargeliehenen Vorschusses.

# E VII, 1-4 und EQ, 1-3.

#### Iffland - Akten.

#### Dorbemerfung.

Unter dieser Bezeichnung sind alle auf Ifsland direkt bezüglichen Alken hier vereinigt. Don Ifslandakten sand sich solgendes im Theaterarchip vor: Unter E 11 zwei fascikel, unter Q25 drei Pefte Ifslandscher Papiere, die das Cheater im Mai 1850 ankauste, sowie zwei nachträglich zusammengestellte und unter E einzestigte kascikel Ifslandscher Quittungen u. dgl. Eine Ergänzung bildet noch AIV, 5. Inch in den Regieakten B findet sich manches Ifsland Betressende. Die Benennung ist jest: E VII, 1—4 und EQ 1—3. Die Inordnung der fascikel und heste ist dieselbe wie früher, denn obwohl eine röllige Aenordnung der einzelnen Annmern und eine Ausstellung der fascikel nötig erschen, so unterblieb sie doch mit Rücksich auf die möglichst schonlervierung der wertvollen Alken und Briefe.

Die 4 fascifel E VII, 1—4 sind zum Swed der Publikation nach einzelnen Produkten durchunnumeriert worden, und zwar E VII, 1 und 2 fortlaufend, so daß E VII, 1 die Produkte 1—58, E VII, 2 die Produkte 59—130 enthält. Dagegen sind die drei Keste EQ 1—3 nach der Anordnung des Regissens Düringer durchpaginiert. Die hier folgenden Auszüge und Kopien sind ohne Rücksicht auf die Fascikelangehörigkeit der einzelnen Produkte chronologisch geordnet. Sie sind also hier so wiedergegeben, wie sie bei einer Aeurordnung der fascikel auseiniander hätten solgen müssen. Dadurch ist das Auswecknäßige der alten Anordnung bis zu einem gewissen Grade behoben. Unr E VII, 2 konnte in der saksikelen Riedergegeben werden, ebenso die erst neugebildeten Kascikel E VII, 3 und 4.

Die genane Signierung der im Folgenden publizierten Uften und Briefe ermöglicht die sofortige Auffindung des Originals; hierbei weisen Signaturen, wie 3. V. I, p. 37, II, p. 28, III, p. 123, natürlich auf die betreffenden Seiten der drei Heste EQ, einsache Tiffern, wie 22 oder 46 u. s. w., auf EVII, 1.

Die drei Hefte EQ, die ursprünglich nicht zum Cheaterarchiv gehörten, bedürfen noch einer Immerkung. Der Schauspieler Wallner kauste sie von dem Untiquar Vaer in Frankfurt a. M., der sie aus der Dozowschen Autographenfaumlung ersteigert hatte. Wallner bot die Papiere dem Mannheimer Cheater um den Kauspreis (66 fl.) an, nud das Comité beschöß, diese wichtigen Aktenstücke und Briese zu erwerben, die dann auch im Mai 1850 dem Mannheimer

Theaterarchiv einverleibt wurden. Diese Papiere (EQ) sind zum größten Teil aus Ifslands Besitz oder Nachlaß, nur ein kleiner Teil entstammt dem Theaterarchiv selbst, aus dem eine unbekannte hand zu unbekannter Teit diese Stücke wie so vieles andere entwendet hat. Sie bieten für die Jahre 1794—1796, namentlich sür die Krisen des Jahres 1794 nud sür das Verhältnis Ifslands zu Dalberg höchst wertvolle Ergänzungen zu den Cheaterakten selbst. Kossta hat nur sehr weniges davon benutzt, Pichler folgt den Kosskassen elbst. Kossta hat nur sehr weniges davon benutzt, pichler solgt den Kosskasse in össentlichen Blättern", die Düringer erwähnt, weil sie auf den Jund ausmerkann machten, war nicht zu entscheiden. Das Meiste und Wichtigste von diesen Ukten und Briesen war bisher noch nicht verössentlicht. Oberregissen Düringer hat die Papiere EQ, 1—3 aleich nach ihrer Erwerbung in drei heften geordnet.

heft 1: Ifflandiche Berichte an Dalberg mit Randbemerkungen des

letteren. Januar 1794-Juli 1796. (68 Seiten.)

Beft 2: Manuffript Ifflands: Geschichte der Abdankung des Manu-

heimer Cheaters 1794 mit Originalbeilagen. (236 Seiten.)

Heft 3: 1. Abteilung: Iffland betr. 2. Abteilung: Die finanziellen Derhaltniffe des Cheaters betr. 3. Abteilung: Briefe und handschriften von

Iffland, Dalberg u. a. 4. Briefe an Iffland. (244 Seiten.)

Die bier veröffentlichten Ifflandichen Alftenftude, die in der hauptfache die fcwierige Lage des Mannheimer Theaters und feiner Mitglieder im Kriegsjahr 1794 und Ifflands Weggang von der Mannheimer Bubne 1796 betreffen, durfen ein befonderes Intereffe fur fich beanfpruchen, da fie auf die Charaftere der beiden dabei beteiligten hauptpersonen Iffland und Dalberg deutliches Licht werfen und Ifflands handlungsweise gumeift in einer Beleuchtung zeigen, die zu den schönfarbenden Berichten in feiner Selbftbiographie in grellem Widerfpruch ftebt. Seine Briefe machfen oft gu gangen Dent. fdriften an, überladen von fconen Dhrafen und Befühlsichwulft, aber ans diefer Umfleidung blidt uns Egoismus und Berechnung entaegen, die fich unter dem Eindruck der folimmen, fast hoffnungslofen Lage des Mannheimer Theaters und der Jahre lang mahrenden Kriegsnot immer fteigerten und den Künftler aus feiner zweiten Beimat hinwegtrieben. Er glaubte das Mannheimer Cheater, deffen Schliegung und Wiedereröffnung im Jahr 1794 fo dramatifc bewegt in den Briefen aus diefer Zeit dargestellt ift, verloren, und als fich ibm auswärts glangende Mussichten boten, verließ er das fintende Schiff. Er fah das Intereffe Dalbergs, der dies Schiff fo lange Jahre durch taufend Sabrlichfeiten glücklich hindurchgeftenert hatte, immer mehr und mehr erlahmen; Dalberg mar nicht nur fein funftlerifder Gonner, fondern auch fein thatfraftiger freund gewesen, dem er mehrmals die Beseitigung finangieller Schwierigfeiten verdanfte; er verließ Dalberg und handelte ihm gegenüber in einer Urt und Weife, die bei allem berechtigten Selbsterhaltungstrieb unfcon und undanfbar genannt werden muß.

#### 1. Ronfrakt vom 16. Oft. 1780.

Iffland verpflichtet fic als Alkeur in Schanspielen auf 3 Jahre vom Okt. 1781 — Okt. 1784 für eine jährl. Gage von 1000 ft., 3ahlbar in Monatsraten. Um 1. Okt. 1783 wird der Vertrag erneuert auf drei

weitere Jahre 1784—1787 und die Gage auf 1200 ft. erhöht. Unr von Iffland unterschrieben und besiegelt!), das zweite, von der Intendanz unterschriebene Exemplar, war für Iffland bestimmt. Ifflands Engagement betr. siehe Schreiben Dalberas an ihn, 3, Mai 1779: A I, 2, 37.

2. Iffland an Dalberg, 20. Oft. 1783.

Er bittet um eine Gehaltsausbesserung von 200 st. und um einen Urland von einem Monat, um alle zwei Jahre zur Sommerszeit nach hannover reisen zu können. "Einestheils erfordert meine Gesundheit diese Erholung von der bestäudigen Inspannung meiner Kräfte, denn Ihro Excellenz werden einsehen, daß mein Spiel uicht Detlamation ist, sondern, soviel ich vermag, Warheit ans Kosten meiner Gesundheit. Underntheils wird eine hohe Intendance selbst nöthig erachten, daß ich sür das Dermögen, wovon ich im Alter zu leben denke, die nöthige Sorgsalt selbst trage. Wogegen ich mich im Kontrakt reversiren, an keinen andern Ort und nicht länger zu verreisen, als es von einer hohen Intendance mir gnädigst erlandt seyn wird. . . Ich hätte noch vieles zu bitten, manches Verhältniß mir zu sichern gehabt, aber ich siberlaße alles der Villigkeit Ihrer Excellenz." Er schließt seinen neuen Kontrakt bis 1787 nur sür die Intendanz Dolbergs ab.

3. Dalbergs Resolution auf der Rudfeite des 3fflandichen Schreibens. 29. Oft. 1783.

"Herrn Iffland wird die verlangte Fulage von 200 ft. auf drey Jahre, vom isten Okthe. 1784 ansangend hiermit bewilliget, auch wird die verlangte erlaubnis, nach Hanover zu reisen, keinen anstand finden, insofern das gante nicht dadurch gestört wird."

4. Iffland an Dalberg, 3. Nov. 1783.

"Mit dem lebhaftesten Dank verehre ich die Gnade, womit mein Gehalt ist vermehrt worden. Fügen Ihro Excellenz diesem noch die Gnade hinzu, unter Gegenwärtigen die Neise nach Hannover auf Ostern 1785 zu fizien, und daß sie bis Ende meines Engagements mir 2 Mahl gnädigft verstattet werde. Ich bin nicht fähig, einer gnädigen Gewährung Eigensiun oder Unbilligkeit entgegenzusehen. Gegenwärtige Erlaubnif aber ist so unbestimmt, daß ich in etwanniger Abwesenheit Ihro Excellenz gegen Hochdero Willen mancherlei Chikanen mich ausgesetzt sehen würde."

Der Ifflandsche Briefwechsel mit Dalberg 1784—85 befindet sich in der kgl. Hof- und Staatsbibliothek zu München, außerdem je ein Brief von 1781, 1782 und 1783. (Ogl. Einleitung S. 16.)

58. Promemoria Dalbergs, Mannheim, II. März 1786. Eigenh. Konzept. Vollst. gedr.: Pichler S. 96. Gehört eigentlich zu den Uften der kurf. deutschen Gesellschaft.

<sup>1)</sup> Das Wappen in tiefem Siegel zeigt zwei über einem Bergen gefreugte Doppelhaten, Belmzier: Aofe zwischen Blashörnern.

5. Anntrakt vom 25. Upril [787; von Rennschub ausgefertigt.

Meues Engagement vom 1. Oft, 1787-1. Oft, 1791. Gehalt: in den beiden ersten Jahren 1200 fl., in den beiden letzten 1300 fl.

6. Iffland an Dalberg, 18. Sept. 1790. 10 5. 40.1)

. "Verstatten Sie mir, die Cage meiner Seele zu beschreiben, in der ich war, da Ihr Brief ankam, so werden Sie am richtigsten bemeßen, was, nachdem ich ihn gelesen hatte, in mir vorgieng.

Nach Wien gehen — in Mannheim bleiben? — Ich hänge an dem Kande, darinn ich jest bin — ich thue nichts dazu, daß ich gehe, nichts daß ich bleibe! — Ein höheres Wesen leite mich. Ich und die Meinen haben immer reichlich die Wiedervergeltung genoßen, die unsserse gutmüttigen Daters Handlungen uns bereitet haben. In diesem Dertrauen — durch fleiß veredelt lebe ich unbekümmert! Dieß ist mein System, System meines Herzens! Den Erinnerungen aller meiner Freunde wuste ich nichts entgegenzusehen, als — ich will abwarten, wie die Vorsehung durch einen Ihrer tausend füllswege zwischen Mannheim und Wien entscheil So — ruhig und gewiß — empfing ich heute Ihren Erief.

Der Churfürst hat die Gnade, meinem hülflosen Ulter, wenn es und wenn es hülflog eintritt — 700 st. Gnadengehalt zu verwilligen 2). Ich laß es danasbar — mit Wärme! Dagegen gab ich meine Blüthe, meine Frucht — mein alles! Entsagte dann reichen Uusssichten. Es ist also gerecht, und ich gebe, wosst ich empfange.

Was Sie aber für mich thun wollen, gnädiger therr, hat etwas so Alltbeutsch Viederes, etwas so therzsiches, daß ich angenehme Cränen dafür geweint habe. Sie ruhen auf Ihrem Vriese nund werden lange mir ein lebendiges Gedächtniß Ihrer schönen Seele seyn. Sie werden — wenn wir wohl beide nicht mehr sind, meine Erben an einen sehr edlen Mann und an eine dankbare Seele erinnern.

hatte ich in diesem ersten Augenblicke geschrieben, Sie würden einen konfuseren Brief noch gelesen haben, als dieser ist. Der ganze Dorgang, der über mein Leben entscheiden soll, ist wichtig, also nuß ich meine Empfindungen schweigen laßen und zum Geschäftstheil übergeben.

Ich soll bleiben, Sicherheit haben, und die gnten Künstler und Künstlerinnen, mit und durch die ich es bin, nicht? — Dann würden Sie sich von mir trennen müßen! Was wäre denn wohl ich — allein — ohne Varung des Herzens, loßgerissen von allem feinen Kunstgenuß mit einem Defret, daß wenig Schritte vor dem Grade in Wirkung tritt?

<sup>1)</sup> Brodmann hatte Iffland icon im Juli 1789 gelegentlich eines Gaftipiels in Mih, einen Auf Mien aberebracht, der jest 1790 erneuert warde. Iffland lehnte ab; vgl. feinen Brief an Stephanie d. jäng. 18. Juli 1750 (Eemberts Taichenbach far Schaufpieler und Schaufpielfreunde 1823, S. 52). Unfang 1790 hatte Iffland einen Untrag von Beelin erhalten, die Direktion des dortigen Cheaters zu abernehmen. Dal, feine Selbstidgraphie.

<sup>9)</sup> Siebe das Penssonsebeter f

ja Jffland vom 1, Sept. 1790 (B I, 1, 31), bet Pichler (108 Unm.

) Offender eine Penssonsgulcherung Dalbergs. Ogl. den Brief Jfflands vom 24. Sept. 1790

and die hoftere Amweising einer Uente auf die Kellerei Benscheim, S. Sept. 1754.

Daß das berg mich leitet, nährt, ftürzt oder hebt — kann einem Menschener wie Sie — nicht entgangen seyn! Es ift Psicht, bescheiden zu erwarten, welche Wendung das Schickfaal jener Leute nehmen wird, ich weiße es. Alber glauben Sie mir, erwarten muß ich es. Kann die kurstürkliche Gnade und Gerechtigkeit auf Jene sich nicht erfrecken — und sie bleiben dennoch — so bleibe auch ich. Alber dann ohne Pension und — vergönnen Sie mir, Ihrer Großmuth Uneigennütziskeit entgegenzubieten — dann bleibe ich ohne Pension und ohne Gehaltserhöhung, Selbstgefühl macht unser Glück, ich haudelte dann danach — und dabei darbt man nie.

Ist es aber, will der Kurfürst noch einigen, die ehrlich ihre Krafte darbringen, ein Gnädiger gürst sein, so sind einige Punkte, ohne die ein Dekret keine Würkung hat:

- t. Was geschicht, wenn jemals der hof die Buhne aufhebt und wir noch bei Kräften find, anderwarts volle Gage zu verdienen? Der Kall in Gothal
- 2. Darf ich fie in meinem Daterlande oder einem bier benachbarten Gebiete verzehren?
- 3. Erhält ein Penfionair ein eignes, von dem Churfürften eigenhandig unterschriebnes Defret?
- 4. Wird mann, wenn ich nicht mehr Schauspieler sein kann, mir dann für diese Pension ein andres employ aufbürden, oder eximirt mich das Dekret davon?
  - 5. Wo würde diefe Penfion gu galen angewiefen?

Micht nur Beantwortung diefer fragen, fondern Auseinanderfetung im Defret erheifcht die Sufunftl . .

Diese Bemerkungen werden Ihro Ezcelleng gefallen, denn Sie beweifen, wie ernftlich ich auf mein hiestiges Etablissement Bedacht nehme, Daß in allem, wo ich Bemerkungen am Defret genannt habe, nur vom Pfälgischen Defret die Rede seyn kann, segen Ihro Ezcelleng ohne mein Eriunern hingu.

Ich würde den Brief an Herr Brockmann gleich mitgeschickt haben, wenn Ihro Excellenz nicht selbst einräumen würden, daß in dem Augenblicke, wo der Beisall des Wiener Hofes meiner Ehre so nöthig ist 1, ich eine Unvorsichtigkeit begienge, die mir sehr schälich wäre, ohne einem andren zu nüken.

Ich freue mich, in Frankfurt Ihro Ezcellenz Beweise zu geben, wie aufrichtig meine Gesinnungen sind. — Eine Summe unter alles gezogen: so sehen Ihro Ezcellenz einen Menschen, der in die wichtigste Begebenheit seines Cebens uicht leichtsinnig entrirt, nicht Egoism. genug hat, mit seinem Glüd auch alle glüdklich zu glauben, der Bedürsniße des herzens hat, und dem sie heilig sind, der nicht habssüdzig ist Eigenschaften, bey denen das et voluisse sat est mir zu Gute kommt.

Mit Derehrung, Danctbarfeit und Liebe 2c."

<sup>1)</sup> Iffland fpielte bei ben Aronungsfeftlichkeiten bes Kaifers Leopold II. im Sept. 1790 in frantfurt; fein Schauspiel "friedrich von Öfterreich" war fur biefe Gelegenheit gedichtet.

#### 7. Affland an Dalberg, 21. Sept. 1790. 4 S. 40.

"Glauben Sie mir, ich bin der Tweideutigkeit unfähig. Das ich es nur versichern nung, — schmerzt mich. Ohnerachtet nieine Besorgnisse essentiell sind, nicht subtilitäten, so weiche ich doch davon gegen das Darlehn des Kapitals zu Talung meiner Rücktände. Ich habe Niemand von der Sache gesagt. — Wenn in Becks Penssonsbertet nicht die grade hälfte seiner iezigen Besoldung bestimmt wäre, wenn er daron oder ron der Besoldung decourtirt sehen sollte, so kann er nach Ehre und angebotnen Vortheilen nicht wohl bleiben. Dieß melde ich ans Vorsicht zu Vermeidung aller Irrung und — auf Ehre und Schwur! — ohne sein Wissen!

O verkennen Sie mich nicht, benrtheilen Sie mich nicht nach einem Schein. Ich bin von Wärme und Liebe für Sie durchorungen. Ich habe nie hinterhältig gehandelt, vernnnthen Sie es am Wenigsten in einem Augenblicke, wo Sie so schon handeln! Der Geist der Anhe, der in meinen Arbeiten daliegt, bürge, daß ich nur ein stilles Glück will. Dieß muß ich aber sichern. Und sollte ich wohl Ihnen weniger gelten, weil ich nicht nur für mich allein denke? Daß ich ein (jeziges oder kommendes) Ministerium fürchte, welches trot des Aahmens Carl Iheodor so oft geantwortet hat: "Daß habe ich nicht vestgesezt, das hat Hompesch") gethan, geht und haltet Euch an ihn", — ist das nicht begreissich?

Ich bin nicht geißig, und Gott richte meinen Anfwand, er war mehr für Unglückliche, als für mich: foll ich nun nicht an mich benten? Ich feließe mit einer sehr wehmüthigen Stimmung, aber mit vollem Gefühl für Sie und das, was Sie thun!"

#### 8. Iffland an Dalberg, 22. Sept. 1790. 7 S. 40

"Bei dem Gedancken an Wien war stets Wiederwillen, nicht Reiz. Aur eines konnte mich wanken machen, das Kapital nämlich zu Ibzalung meiner Schulden, was ich erhalten konnte. Die Sicherheit, endlich einmal aus denen Interessen zu kommen, die mein gutes Einkommen mir rauben. Ich kann und darf dieß nicht länger anstehen laßen, wenn ich weisen Genuß des Kebens mir verschaffen will. Dor allen Dingen liegt also die Gewährung dieser Sitte mir am Herzen. Ich will dieses Kapital nicht in monatlichen Ubzug, sondern alle Aeujahr mit 300 st. zurückbezalen. Da es nicht gering ift, kann ich das Cheater wohl nicht damit belästigen und deshalb machte ich den Untrag auf eine andre herrschaftliche Kaße....

Nach Ihro Ercelleng Briefe vom 21.

Ich bin gewiß, Ihro Ercellenz verlangen nicht, daß ich durch eine öffentliche oder jezt nach Wien zu schiedende Erklärung des Aichtfommens die Dortheile, die Ehre, die mein angestrengtester fleiß mir 
etwa verschaffen könnte, freiwillig vernichte. Dagegen gebe ich das Wort 
eines ehrlichen Mannes: nie und Niemanden will ich sagen, ich gehe 
nach Wien. Ebenso will ich, wenn jenand mir sagte: ich weiss, Sie 
bleiben zu Mannheim, dem nie wiedersprechen!

<sup>1)</sup> Der aus der Ceffingbiographie befannte finangminifter.

hierin glaube ich meine Schuldigkeit für Ihre Güte und die Klugheit für meinen Vortheil vereinigt zu haben. Denn warlich, ich gehe nicht nach Wienel Sollten Ihro Excellenz in Eilf Jahren mir nicht fo viel Charafter, Wort und herz zugetrauet haben? Nicht fo viel, daß Sie acht Cage auf mich bauen wollten, acht Cage, die ich unter Ihren Augen dort lebe? Der Glanz des Krönungsansenthaltes ist nichts gegen die Itunden der reinen Freundschaft in Dürckheim! Ich lege Ihro Excellenz einen Brief des guten Prinzen!) bei, den ich zurückreibite. Schließen Sie daraus auf unfer Verhältnig, und warum der Punkt, die Pension and außer Landes allenfalls zu genießen, mir so wichtig ist."

9. Iffland an Dalberg, 24. Sept. 1790, 12 S. 40, noch in Mannbeim geschrieben.

"Ihro Excellenz haben mich missverstanden, und daß ist das Schicksaal, was geschriebne Worte vor gesprochnen haben. Bey Becks ist die Rede von nichts mehr als grade getheilter, halber Pension und nicht decortirter ieziger Besoldung. Dieß scheint mir billig, und warlich nicht prätendict.

Dom kurfürstlichen Rescript rede ich zu Aiemand, am wenigsten von einem Mistrauen darinn. Kann ich nein Gesühl für Sie, Gnödiger Herr, damit beweisen, so habe ich mich schon erboten, jede Bedenklichkeit schweigen zu laßen. Ich bin sorgloß für die Fullunft. Ganz sorgloß. Was uns eine gute Inkunst erwerben kann, ist fleiß und Gutmütstigkeit, hierüber habe ich den Beisall meines Gewisens, nun komme es, wie es wolle. Diese Gemütslage ist wahr, ich habe sie Ihnen offen dargelegt, nud Sie halten sich mehr an die Tweisel, die ich gemacht habe, weil man bei einer wichtigen Sache vorsichtig gehen muß. Und wie machte ich biese Sweisel Phane machte ich sie spenickel Bud wahrste Ergiegung meines Vertrauens an den Mann, der eben für mein Glück handelt. Eine Bitte, daß doch jeder Bogen des Gewölbes gesprengt sepn mögtel

Was ich bei dem Pensionsdefrete fühle — ist reine Ehrsucht für Ihr edelstes Wollen, für Ihre Vollendung. Ich fühle es mit einer Innigkeit, die Sie rühren würde. Wenn meine Sinne stumpf und meine Uerven schlaff sein werden, laßen Sie zu herrnsheim noch Blüthen für meine Stärfung duften. Das ist schribt, Das ift sehr edel und Gütevoll. Warum alauben Sie, daß ich es nicht fühle?

Das Kapital (und ich bitte — ja nicht ein arrangement, sondern ein Kapital) ist es, was mich in frieden, in die sanste Stimmung eines

i) Erbpring Emid Karl v. Leiningen, der bei der Erflauffährung der "Jäger" auf dem fürfil. Leiningenschen Liebhabertheater in Dürtheim am 15. Unzu 7285 ben Unton gespielt hatte und nachher mit Jsson bem Dringen and beisen Dater spricht Jssiand mit Worten glüdlichser Räderinnerung in der 1800 geschriebenen Vorrede zu seinem Keinen Vorsele "Daterfreude" (Dr. W. XIII). U. a. (agt Jffland): "Im Winter wurden Sonntags auf dem Geschlichgistheater zu Dürtselin von dem Erbpringen, den schesslichen Uder nach ihren Frauen Schauspiele gegeben. Diese Etablissement war ganz das Wert des Erbpringen. Man war weit darin gekommen. Genaufzeit der Lossäme, Decenz und Pantisscheit waren eigne Vorzäge, wodard dies Infliat sich auszeichnete."

<sup>2)</sup> Dalbergiches Stammichlof bei Worms. Dgl. die Unn. 3u Ifflands Brief vom 18. Sept. 1790.

ruhigen Zürgers setzen wird. Ohne ein solches Kapital geht meine sehr große Sinnahme für Interesen dahin, und die Ordnung, die Glück und Achtung erhält, ift unmöglich. Meine einzige, lebhafteste, liebste Aussicht — ist diese Ause... Keine Kaße wagt dabei, denn im Todessfall zahlen die Interesen meines Hannöverischen Geldes fort, als ob ich lebte. Erforderlichenfalls will ich hierüber Testament machen. Meine gute Schwester!) und ihre Kinder erben dieß, und ich habe auf der Welt keinen Punkt vor Augen, als dieser einzig trefflichen Frau meines Vaters Aachlaß unversehrt zu erhalten. Gnädiger Herr, ohne Zürgerruhe ist für mich kein Glück!

Dann icheint mir es aus der Stelle

"es ist ungegründet, wenn Sie ober Becks neue Forderung machen "wollten, wie es bei dieser Wendung (Mißtranen gegen das Rescript) "scheint. Stimmen Sie Beck vorläusig darauf!"

als hielten Sie mein und fein Betragen für eine mercantilifche Speculation! - Dieg thut mir leid. Es ift nicht. Was ich von Bed fdrieb, that ich, weil ich wiffen muß, was in ihm und mit ihm vorgeht, fo hielt ich es für Pflicht, es Ihro Ercelleng zu melden. Er felbit, mit dem man fcon geranme Seit unterhandelt, hat ja nie damit geprahlt, fondern auf die bescheidenfte Urt geaußert, was er verlange." 3ch will noch weiter geben und die Unterhandlung nennen. Die verwitwete Bergogin von Weimar bat feine frau mit firirter Denfion gur Kammerfangerin ernennen wollen, und man erwartet nur die Rudfunft des Bergogs, um den Plan, wie man aus der Bellomoifden Truppe und neu gu errichtenden Bliedern eine Truppe formiren will, deren Direftion ibm [Bed ] anvertrauet werden foll.2) Eben heute noch find darüber Briefe, nicht ohne Schimmer [P], noch ohne Interege angekommen! 3ch darf nicht hingn. feten, dag Bed das hiefige [Engagement] vorzieht, nun feben Ihro Excelleng felbit, daß er bei der Lage hier weder fallen lagen fonnte, noch wurde er es. 3d hielt es für Pflicht der Bescheidenheit, dieses Untrages nur gu ermahnen. Die Gattung Migtranen, die ich febe, befiehlt mir Deutlichfeit. Belieben Sie gu erwegen, dag mancher andre damit geprablt hatte, und dag er, febr bescheiden, Ihren Entschlug abwartet . . .

Ihro Excellenz finden warscheinlich meine Briefe sehr weitschweisigl Aber die ganze Angelegenheit will Deutlichkeit, Auseinandersetzung. Auch mögte ich Frankfurt nicht verlassen, ohne vorher alles, was mein künstiges Hiersein (namentlich das Kapital) betrisst, auf das Genaueste und Bestimmteste berichtigt zu haben. Dann ist es Ihro Excellenz klar, daß diese Periode die ist, wo das Glück zum leztenmale etwas Entschedenes sur mich thut und zu thun veranlaßt sein kann. Also Auchel Genuß — das Kapitall

<sup>)</sup> Coufse Effendeder in Hannover, er liebte sie wie ein Sohn seiner Mutter. Nahbere sogt ieinem Menoiten 2, 95 (1784), er habe wähzend einer einzigen turgen Unterredung mit Souise int ausgemein edles, gebilderes und versändiges graueusimmer in ihr gesenden; ein einziges unvergese liches Wort, das sie von ihrem Bruder aussiprach, vermochte mehr Kicht über sein Benehmen und seinen Character zu geben, als das vertrachte tägliche Jasummenkehm mit Iffiand selbb.

<sup>9)</sup> Die Bellomoijche Truppe fpielte 1784-1791 in Weimar; im Mai 1791 wurde unter Boethes Oberleitung das Weimarer hoftheater eröffnet, Bellomo ging nach Grat in Steiermart.

Wiener Einladungen -- reizen mich so wenig, daß, wäre es nöthig, daß ich Mannheim verlaßen müßte, ich, Ihnen meinen Respekt zu beweisen, ehe an den fernsten Ort gehen würde, als dahin. !) Doch ich rede da ron Dingen, die nicht seyn werden — beßer ich schließe mit dem, was mich so schreiber, dem Vergnügen, Sie bald zu sehen, zu sagen, wie ich bin Ihro Ercellenz dankbarster Diener "Affland."

(0. Affland an Valberg, o. D. (Frankfurt, Oft. 1790. 1 S. 4%).

"Ihro Excellenz berichte ich den schönen Erfolg meines Spiels zu frankfurt. Voll — ohnerachtet der franzosen! Der lauteste Beisall und die schönen Stunden gehören auch Ihro Excellenz. Ich sende bei Rennschübs Abwesenheit Posttäglich Briefe an Ihro Excellenz."

11. Iffland an Dalberg, gehorsamstes Promemoria. Frankfurt, 12. Oft. 1790. (2 S. folio.)

"Nach genauer Berechnung meiner Schulden belaufen sich solche auf 3500 ft. Wenn nach unterthäusigst gemachtem Untrage solche Summe mir so vorgeschosen wird, daß ich Ende Lovember dieses Jahr 1200 ft. baar ausbezahlt erhalte, und in Unschung des Restes mir die Termine angegeben werden, das Ganze aber mit 300 st. jährlich abgezahlt werden kann, so habe ich mit Werehrung des kursürstlichen immerwährenden Engagements mich zu erstruen und nehme solches hiemit gehorsamst an."

12. Iffland an Dalberg, Frankfurt, 16. Oft. 1790. (1 5. 4%)

"Ich hatte harte — schöne Versuchungen von Wien — der Gedanke an Anhe und Ihren Sdelmuth, an das Wort, daß ich Ihnen und mir gab, blieb herr. hreilich gab der Horn des Hüft Acsenberg?) daher mir nur 100 Dukaten (= 500 fl.). Montag bin ich zu Mannheim." (Der erste Satz dieses Arieses ist abgedruckt bei Pichler 107.)

13. Iffland an Dalberg, o. D. (Okt. 1790. 4 S. folio.) "Die lezte Entscheidung nach Wien kann ich mit Wohlstand länger nicht aufhalten. Ich bitte also, mich dem Fureden der Wiener durch die völlige Berichtigung und bestimmteste Auseinandersetzung meiner Verhältnisse mit dem Theater, auch was den Schein betrifft, zu entziehen. — Überhaupt, da es ein Verhältniss auf das ganze Leben betrifft, sit es von beiden Seiten nöthig, mehr als sont zu berichtigen. Ich ersuche Uhro Excellenz, Sie wollen mir Geit und Tag befehlen, wo über die Entwersung meines

14. Affland an Dalberg, o. D. (Oft. 1790. 3 S. 4°).
"Migverstand zu verhüten bemerke ich noch folgendes: von dem Kapitale werden 11ens 300 fl. Jährlich mit Unfange des ueuen Gehaltes in monatlichen Ratis von mir felbst an Ihro Excellenz oder wem

Derhältniges das mehr als Dorläufige geschehen fann . ."

<sup>1)</sup> Ogl. die ideal gefärbte Darftellung dieser ganzen Ungelegenheit in Jfflands Selbstbiographie, Bollandiche Unsgabe S. 81.

<sup>3)</sup> fürft grang v. Rojenberg war Oberfitammerer am taiferlichen Bof und oberfter Ceiter ber taiferlichen Buhnen.

Sie es zu empfangen befehlen, ausbezahlt. Mit dem Bedinge, daß, wenn je ein Termin überschriften würde, es eo ipso an der Kaße alsdann abezogen würde. Sher nicht, da mir alles an der Renommée liegt, uicht Ubzuc zu baben. Mein Schreftbl läkt Delikatese vorausseken.

2. Ju der Obligation, die ich Ihro Excellenz ausstelle, stehen 3300 fl., weil jene nach 1791 von denen 700 fl. noch restirenden 300 fl. in die Maße und den Abzug der 3000 fl. miteingehen und folglich keinen besonderen Abzug formiren.

3. 3d bin von diefen 3000 fl. Sinfenfrei.

Der Brief an Brodmann 1) erfolgt freitag fruh . ."

15. Iffland an Palberg, o. D. (Oft. 1790. 3 S. Solio. Unterschrift und Datumzeile ausgeschnitten!)

". . Auf die von Ihro Excellenz vorgeschlagne Abzalung mit jährlichen 300 st. wird h: Schnalz") sich sehverlich einlaßen, es ist ihm warscheinlich eine zu späte Abzalung. Rücksichtlich der Interegen kann ich nichts wiedererstatten noch im Todesfall meine Erben, indem sonst dieses Kapital mir eben so hoch käme, als meine Schulden. Ich empfange von Kursürstlicher Intendanz 3000 st. und sichere die Rückzalung des Kapitals, nicht der Sinsen. Die Deutlichkeit hierüber ist nöthig, nud ich bitte Ihro Excellenz, diesen Brief zu den Papieren meines Engagements zu legen. heute Nachmittag werde ich Ihro Excellenz ein Derzeichniß meines schuldensreien Dermögens in haunover beilegen. Eben will ich zu fl. Schnalz, sehe aber die Sache im Voraus für vergeblich an."

#### III, p. 3. Ifflands Kontrakt, 1. Oft. 1791.

"Twifden Churfürstlich pfalgischer Theater Intendang an einem und dem Schauspieler August Wilhelm Iffland am andern Theile ift folgender Contract verabredet und fest geschlogen worden:

1) herr Iffland engagirt sich als Schauspieler bey dem Mannheimer und Münchner Cheater dergestalten zwar

2) Daß wenn einst das Mannheimer Cheater nicht mehr bestehen sollte, ihm frey gelaßen ist, entweder mit Zeybehaltung seiner dermaligen lebenslänglich versicherten Gage ein Engagement bezun Müncher Cheater zu nehmen oder in den Genuß seiner wirklichen Pensson zu tretten, worüber er das Churfürstliche Rescript empfängt und dagegen den ansehnlichen Unerbietungen des f. f. Wiener Hos-Cheaters entsaget hat.

3) Empfängt derfelbe eine lebenslängliche Gage von 1400 fl., Dierzehn hinndert Gulden in monathlichen ratis, welche nach Ablauf von Sechs Jahren zur Belohnung seines anhaltenden fleises mit hundert Gulden vermehret werden soll, dagegen

4) Verbindet und verpftichtet fich herr Iffland, alle Rollen, welche feinen gahigkeiten angemeßen find und ihm von Churfurftlicher Intendang gugetheilt werden, ohne Widerrede gu übernehmen, folche fleifig gu

<sup>1)</sup> Direttor des Wiener Theaters.

<sup>2)</sup> Banthaus in Mannheim.

memoriren und nach bester Einsicht auszusühren, sich den Unordnungen des Regiseurs (: in Gemäßheit der Cheater Gesähe:) sowohl, als den in händen habenden Cheater Gesähen, Unordnungen und Weisungen überhaupt, pünktlich zu unterziehen, auch willig alles zu thun, was das beste des Ganzen besördern wird.

Beyde contrahirende Cheile entfagen allen Ausflüchten, die der festhaltung diese Contractes entgegen stehen könnten, zu weßen mehrerer Beglanbigung und unveränderlicher festhaltung derselbe unterschrieben und versiegelt worden ist."

16. Ifflands Ronfrakt, 1. Oft. 1791.

Don Iffland unterschriebenes Ezemplar der lebenslänglichen Unstellung. Iffland unterschrieb am 4. Nov. 1790. Der Kontrakt ist 1. Okt. 1791 datiert, weil bis zu diesem Cermin der altere Kontrakt Ifflands lief.

Ogl. Selbstbiogr. 85: "... herr von Dalberg erleichterte mir unserer Übereinkunft zu folge durch einen zinsenfreien Dorschuß aus seinem Dermögen gegen monatliche Turüdzahlung die Acquisition eines Besithes am Rhein, den ich mir lange gewünscht hatte und nun suchen wollte."

I, p. 1. Bericht Ifflands an Dalberg mit Randbeinerkungen Dalbergs, Mannheim, den 5. Jenner [P] 1794, betrifft Einzelheiten des Theatergeschäfts und Repertoires.

II, p. 1 — 48. Geschichte der Abdankung des Mannheimer Cheaters. 1794.

Manustript von Iffland mit 61 Originalbeilagen (einige davon fehlen). Die Beilagen sind im solgenden, soweit sie Interesse haben, vollständig mitgeteilt, von dem Ifflandschen Manustript, das sie erläuternd zusammenfaßt, nur einige ergänzende Auszüge. (Die in Klammern gesetzten Tisser sind die Beilagenummern.)

II, p. 57 (1). Bericht Ifflands mit Randbemerfungen Dalbergs, 29. Januar 1794.

Im Cheatergebäude liegt Einquartierung (Mannheim ist von bairischen nid sterreichischen Truppen angesüllt). "... Um auf allen Hall gerichtet zu sein, wolle dann Ihro Excellenz, da doch 300 neue Ofsizier zu placiren sind, nicht vorläusig durch ein Billet an H. G. M. Deroy spfälz. Generalmajors die Jahujunker, Kadetten, Chirurgen und Weiber der Subaltern officier aus dem Parterr Militair weaschaffen lassen?"

Dalberg: "Dieser antrag ift fcon fdriftlich heute gemacht.

P. S. Ich höre, die Regierung hat einen bericht an den Hof gegen das Komödienspielen gemacht!"

II, p. 61 (2). Brief Palbergs an Iffland, 30. Januar 1794.

"Auf den mir bewusten Regierungsbericht [A IV, 3, 10] hab ich näher angefragt und soeben erhalte ich folgende Note vom Minister . . ." (folgt die Wote A IV, 3, 14, wonach die Vorstellungen sistiert werden sollen). "Diesem zusolge wird heut abend abgedankt; die bühne bleibt noch zur Zeit verschloßen, und der Zettel wird die erste nächte Vorstellung wieder ankündigen. Big zur annonce machen Sie keinem Menschen dies voraus bekannt, damit es zuvor nicht schon stadtgeschwätz werde. Ehe das rescript an mich kommen wird, welches das sernere schiestaal unseres theaters enthalten soll, schreiben Sie noch nicht weder an Becks, noch an die Nitter, daß sie länger ausbleiben sollen. Die Verhandlungen mit dem Militair überschieste ich Ihnen morgen ad legendum, bon jour."

II, p. 65 (3). Bericht Ifflands an Dalberg, mit Randbemerkung Dalbergs, 2. febr. 1794.

"Diefen Augenblick bore ich, daß auf der geheimen Kanglei expedirt fei, daß das Theater aufgehoben mare. Ift das, fo werden unfehlbar Ihro Excelleng es wifen, und fo fcmeichle ich mir - in vielerlei Rudficht, das Dertrauen zu verdienen, mas ich auf Ehre nur fur mich verlange, daß Ihro Excelleng mir es heute fagen, ob es ift, oder nicht. 3ch darf gar nicht zweiflen, daß es ift." Dalberg erwidert: "Dor einer 4tel Stunde erhalte ich ju meiner groften Bestürzung das Rescript der auf. hebung und Einziehung des Theater und Gallerie fonds [vgl. A IV, 3, 16]. Alle übrigen fonds fur Barten, Gebaude und Kunftverwendungen find gugleich mit aufgehoben. Morgen fruh erhalten Sie die abschrift des Rescripts, prufen Sie 3hr und aller Interesse genau. Der meg der Dorftellung ift übrig. Sie und die vorzüglichften Mitglieder haben Rescripts Engagement in München oder pension allda ju fordern. Eine allgemeine Dorftellung mufte bundig feyn. Prufen Sie die Sache und geben Sie mir Stoff, die Empfindungen [berer] ju verfüßen, welche darüber fo bitter empfinden. Die aufnahme von mehreren Milionen, die enormen Derwüftungen in der halben Pfalg, die Befitbehaltung mehrerer Oberamter abfeiten ber frangofen und endlich die Ihnen vielleicht ichon bekannte preußische anforderung haben den Druck zur aufhebung gedachter fonds gegeben, die icon jum antauf von Dieh und früchten des Candes bestimmt find. 3d habe feine Befinnung mehr übrig, Ihnen mehr über all die traurigen Derhaltnife gu fagen, die auch auf euch von allen Seiten loffturmen. 3ch bin felbft mehr ruinirt, alf ich es gewußt hatte." II, p. 69 (4). Bericht Afflands an Dalberg, mit

Randbemerkung des letteren, 2. febr. 1794.

"Die Hauptempfindung unterdrücke ich. Sie ist uns beiden nicht augenehm. Aur eine, gnadiger Herr, thun Sie, ehe Sie von uns scheiden. Fragen Sie den Herrn Minister offiziell, wo wir unsre Pensionen zu sordern haben. Warum in München? Hier ist sie zo verdieut und hier eine Candeskaße. Sei es, daß wir nach München sollen, so erbitte ich Jefeld dazu, denn eine halbe Pension mögte ich nicht auf München vergeblich verreisen. Eben kommt Ihro [Excellenz] neuerer Brief; ') wenn Koch die Sache übernehmen will, bin ich nicht dagegen,

<sup>1)</sup> Wahrend Iffland ichrieb, tam Dalbergs Billet Ur. 5, das er in der zweiten Salfte obigen Berichts beantwortete.

3ch felbst bin dazn zn lebhaft und zu wenig Calculateur, 3ch habe kein Zedenken, unter Koch zu stehen. Anch will ich, wenn das nicht zu Stande kommt, (wie es denn nicht kann, wenn keine Aussicht ist, daß nach 2 Jahren hier Schanspiel wäre) nicht den Pensions Forderungen der Übrigen mich verbinden, außer einer ersten allegemeinen Unfrage. Dorstellungen helsen nicht, und anbetteln kann ich mich nicht. Der h. Minister, der die Pensionen mit unterschrieben hat, ist schuldig zu erklären, ob, wo und wie sie bezalt werden." Dalbergerwöbert: "Alle Pensionirten mußen diese Frage schriftlich an den Kurfürsten gestellt mir zu handen stellen, daß ich berichten kann. Alle in Kontrakt noch stehende übrige mußen Schadlog-haltung oder Kontraktaushaltung billig und eben so begehren. Das geht dann von mir an den h. Minister, obschon ich uäher mich selbs an den Kurfürsten wende. Sprechen Sie mit Koch von der Joee, welche Sie goutiren und kommen dann mit ihm zu mir, wenn Sie es wollen."

II, p. 73 (5). Billet Dalbergs an Iffland, 2. Febr. 1794.

"Können Sie die Truppe so bersammen halten, wie sie jezt ift, und damit unterdeßen in einer großen ftadt spielen (anstatt nach München geben und sich dort mit pensionen zu begnügen), so sehe ich ein neues, großes Kunstwerf in Deutschland entstehen, sollten Sie sich nicht mit koch associeren können? Tählen Sie auf meinen Einfluß, und dann würde ich sich nuchen, daß Sie garderobe und bibliothek von hier ganz erhielten etc. — bon soir, in Eile als Idee und nachtrag."

II, p. 77 (10). Billet Dalbergs an Iffland, 3. gebr. 1794.

"Zach einer ganz schlassoß zugebrachten Aacht überschife ich Ihnen das bewuste Rescript. Ich biete meine ganzen Kräste dagegen auf und ich hosse, Doritellungen sollen noch abhelsen, denn ich mache sie nicht hier!) (doch dies bleibt unter uns, damit man nicht dagegen prävenire). Unterdesen machen Sie allen Mitgliedern dies rescript bekannt und rathen einem jeden, sich doch einsweilen um Engagement umzuthun. Becks schreiben Sie, sie mögten das ihnen gethane, große anerbieten annehmen, um ihr Glück nicht zu verscherzen, denn hier sehe ich doch in die Länge noch Kriegsunglück bevor, wenn anch mein antrag zu Erhaltung des theaters angenommen wird. Hent arbeite ich zum besten aller Mitglieder und morgen gegen (1 nhr, oder wenn Sie wolsen, lieber hent um 5 nhr spreche ich Sie näher bey mir — unterdesen haben Sie mit den libriaen gesprochen, don jour in Eile.

Obiges war schon geschrieben, als ich Ihren großen bericht (AIV, 3, 24) erhalten habe — ich werde alles thun, was in meinen Kräften steht, prüsen Sie das übrige hier geschriebene. Die publizierung schadet nicht, alle auszusordern, denn es ist ja doch publik schon. Bereden Sie sich

<sup>1)</sup> d. b. beim Minifter v. Oberndorff.

mit Hr. Zywny und Raichardt'), beyde fehr brave Männer, deren Rath gut feyn wird."

II, p. 81 (11). Plan Ifflandu, das Theater ohne furfürfil, Juicous zu erbalten, 5. febr. 1794.2)

| Die Penfionen, der             | en Jahl | ung | der | Ku | ırfüı | ft | ni | фŧ  | re | rw | eig | ern fa | nıı, |
|--------------------------------|---------|-----|-----|----|-------|----|----|-----|----|----|-----|--------|------|
| betragen                       |         |     |     |    |       |    |    |     |    |    |     | 5152   | f1., |
| freiwilliger Bagen             | nadlaß  |     |     |    |       |    |    |     |    |    |     | 600    | įĨ., |
| Barderobe-Erfparn              | is      |     |     |    |       |    |    | . 2 |    |    |     | 600    | fl., |
| Manuffript und Causschreiben . | •       |     |     |    |       | ~  |    |     |    |    |     | 500    | ñ.   |
| Komparfen- und                 |         |     |     |    |       |    |    |     |    |    |     | 500    | 1    |
| Aftrizen                       |         |     |     |    |       |    |    |     |    |    |     | 700    | fl., |
|                                |         |     |     |    |       |    |    |     | ~  | _  |     |        | _    |

Summa 7552 fl.

ferner schlägt er vor, den Gerzog von Pfalg-Tweibruden als großen Liebhaber der Buhne um einen Beitrag anzugehen.

II, p. 85 (13). Mote Rodys, o. D. [febr. 1794.]

Iffland foll fich sofort über den Stand der Kasse orientieren. Diese Arche veranlaste 2rr. 14, ein Schreiben Ifflands an Dalberg, das nicht beiliegt. Unch 2rr. 12 liegt nicht bei; war ein "Bronillon" Ifflands für Siwny.

II, p. 87 (15). Bericht Ifflands an Dalberg mit Landbemerkungen Dalbergs, 3. febr. 1794.

"Nachtrag [wohl zu dem nicht vorhandenen Schreiben Ar. [2]. h. May") begehrte eine Abschrift des Entlaßungsdecrets. Er ging eben zum Herzoge, ich gab sie ihm. Er wird sie der Kurfürstin geben und diese auffordern, dem Kurfürsten zu schreiben." [1.]

Immer lauter wird der Unwille der Stadt. Besonders des Militairs. Man sagt, h. G. C. Belderbusch werde Schauspiel für die Offizier

begehren. Konnen 3hre Ercelleng dieg nicht auch betreiben?

Ferner muß ich erwähnen, daß Ihre Excellenz bei dieser plötzlichen Entlaßung auch Rücksicht auf die von der Kasse garantirten Kapitalien zu nehmen haben. [2.] — Jedermann erwartet von Ihnen einen Schritt stür das Ganze. Sie haben so viel Schwereres in Geduld und Ausharren gethan — vollenden Sie doch Ihr Werk. Wer soll reden, wenn nicht der Chess sür seine Untergebeuen redet? Ich zweise nicht, daß Sie es werden, aber ich wünsche, daß es früher geschehe als die Generalkaße dem zeitherigen kond eine laufende Bestimmung kann gegeben haben." Dalberg: [ad 1]: "Das mag ganz wirksam seinen. Waß mich betrift, laissés moi faire! auf Italiänisch: lassare sar, Marc Antonio!"

<sup>1)</sup> Joh. Nepomut Ziwny, Iheaterfonsulent, und Joh. Mug. Reichart waren Sofgerichts-advotaten.

<sup>7)</sup> Dgl. hierzu A IV, 3, 24 und 25.

<sup>3)</sup> Wohl ber Cheaterargt.

<sup>4)</sup> Generallieutenant Joh. Ernft Theodor v. Belderbuich, Oberfttommandierender in Kurpfalz, Gouverneur von Mannheim.

[ad 2]: "Mein Interese ist das lezte hierbey und darf, noch wird ins spiel kommen. Ich denke nicht an diesen kleinen, elenden Derluft, wenn das hauptziel erreicht wird, und ich zweiste nicht, es wird es. bon jour."

II, p. 91 (19). Bericht Afflands mit Randbemerfung Dalbergs, 5. febr. 1794.

"Alles ist beforgt. Renner [der Pfälzerhofwirt] läßt die Dorstellung von allen Gastwirthen unterschreiben. Soll er sie dem H. Minister bringen? Ich denke nein. Er ignorirte sie." Dalberg: "Mir bringe er diese an den Churfürsten gerichtete Dorstellung zur Fürsprache höchsten Orts. Er ignorirte sie gewiß sonst. Ich sleide es ein und besorge es zweckmäßig alfdann."

Ar. 16—18 fehlen. Durch Ar. 18 erhielt Iffland von Dalberg den Auftrag, den Wirt Renner zu einer Eingabe der Wirte zu veranlassen. Siehe A I, 4, 17. Unch der Dechant Spielberger richtete nach Islands Mitteilung eine "sehr ehrenvolle" Eingabe an die Regierung, worin er für die Zeibehaltung des Cheaters eintrat. "Herrn Zeil auf die Unfrage nro. 16 rieth ich ab, in Wien abzuschließen." Ar. 17: Siwny erklärte ihm, daß Dalberg nicht zum Minister gehen wolle und Siwny hingeschieft habe. Diesem erklärte der Minister: "es sei keine Zbbanknun, nur Einstellung. Penssonen und Kontraste müsten bezalt werden."

II, p. 95 (20). Bericht Afflands an Dalberg mit Randbemerkung Dalbergs, 6. febr. 1794.

"Ich habe nunmehr das erfte Regierungsreffript gelefen. 3ch fenne feinen frommelnd fatanifdern Endzweck und feine boshaftere, grobere Ja, der Tweck mar Ubdankung des Schauspiels, und am pitoyablen Schlif, mo von den Calenten gemifer Lente geredet ift, ftebt das Cataplasma des suspendirens. 27ach dem, was ich nun davon weiß, und da Sie es gelefen hatten, wunderts mich, daß Sie nicht mehr fagten, und wundert mich, daß Sie Lamezan 1) gestern fo wohl empfangen haben. 3d weiß nicht, wie man unter folden albernen und platten, bofen Menfchen langer mit Rube oder nur einigen Dergnugen leben mag. Und wie unwürdig ift es, was von dem Schaufpiel für die Urmen gefagt ift . . ." Dalberg: Lamezan ift trot feiner aus fcwarmerifchem Eifer geflogenen Sotise ein wurdiger, wohlthatiger, fleifiger, verdienftvoller Mann im ftaate, einer meiner besten Juftigrathe, meines Bruders intimer freund. 3ch werde ihn alfo immer fchaten und wohl empfangen, wenn gleich er schiefe begriffe vom Schauspiele hat - ber wurdige abt Jerufalem 9) hatte fie ja nebft andern Staatsmannern and - genng, wenn das publifum für die Sache ift. 3ch liebe Meinung[s]tolerang über alles und beschwore Sie, lieber b. Iffland, agriren Sie diefe Sache nicht durch gefprach darüber und warnen Gie die übrigen dafur, fouft

<sup>1)</sup> ferdinard Meichsfreiherr v. Camezan, der Derfaffer des Aufhebungsreifripts, war Regierungsrat (feit 1270) und Rat am Oberappellationsgericht (feit 1279), deffen Prafibent Dalberg war.

<sup>2)</sup> Berühmter Theolog des 18. Jahrhunderts, Dater des durch Goethes "Werther" betannten Karl Wilhelm Jerufalem, der fich in Weglar in einem Unfall von Schwermut ums Ceben brachte.

ist meine arbeit vergebens. Die bereits von mir eingeschlagenen weege werde ich sortwandeln und den Minister eher nicht sprechen, bis es Zeit ist; in diesem augenblick könnte es die Sache verderben. Bon jour."

II, p. 99 (21). Schreiben Ifflands an Dalberg, 7. febr. 1794 (Kovie).

"Ich bescheide mich, daß Ihro Ercelleng über B. Camegan Recht haben. Das Christentum führt oft weit. Alle Regierungsschriften babe ich gestern gelegen, auch Ihro Ercelleng fürtrefliches pro Memoria vom 31. [Januar] welches ein Meisterwert von Styl und Dignitat ift. [A IV, 3, 15.] 3ch habe heut des B. Minifters Reffript vom 1. febr. nochmal nachaedacht. Wie man auf den fratern falten Blid erft richtig fieht, fo meine ich, daß es feine "Entlagung des Theaters", fondern blok eine Erklärung an die Intendance" enthält, 1. daß der hof feinen Bufdug mehr gebe, 2, daß jest die Komodie eingestellt werde. Dag alfo eigentlich nun die Erflärung von Ihro Ercelleng an den b. Minifter bat erfolgen mußen, ob bei fo bewanten Umftanden das Theater fortgeführt werden konne oder nicht. In Rudantwort des Beren Minifters oder des Bofs hatte man erft erfeben fonnen, ob er und wie er das Theater entlagen und befriedigt haben wolle. Mithin ift nach publication des zeitherigen rescripts vom 1. febr. der Gefellicaft feine Entlaffun angezeigt . . . "

II, p. 101 (22). Billet Palbergs an Iffland o. D. [7. Kebr. 1794.]

"Da die vorläusig nöthig gewesenen Schritte gemacht jezt sind, geh ich bent selbst zum Mitr [Minister]. Ich verwende alles zum bewusten Zweck. Wenn nur die Franzosen selbst diesen Zweck nicht wieder ganz vereiteln, denn sie rücken mit großer Macht und starken Schritten wieder an, haben die Kayserlichen in ogerheim 1) etc. gefangen und wollen durchs Derbrennen der Stadt Manheim ihre Aufsorderung mit gewalt realisiren, wie solches gewiß soeben heute und gestern abend schon einberichtet worden ist. Bon jour. Heut Tachmittag nach 4 nhr bin ich zu Hause. 2)"

Uber die folgenden Ereignisse berichtet Iffland felbst in seiner Geschichte der Abdankung des Mich. Ch. (II, p. 12 ff.).

". 2m s. febr. reifete ich nach Weinheim . . . In Weinheim erfuhr ich durch B. G. R. May, daß die fr. Kurfürftin 3) für Unwillen über die

<sup>1)</sup> Bemeint ift: Oggersheim, Dorf bei Endwigshafen.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Jffland jchrieb nan (UR. 23, liegt nicht bei) an Dalberg, daß also eine bestimmte Erstlärung zu erwarten sei. Dalberg jchrieb ihm (UR. 24, selftl, daß er Jfflands Vemertungen (UR. 21) gegrändes finde und sich overbehalte, sie zu benugen. "Ubembs 4 Uhr begab ich mich zu S. C. B. D. D., welcher mir sagte, daß er von dem S. Ultiuster wegen vieler Geschöfte nicht angenommen sei, daß B. Stadblirector Ruprecht d. B. Ultiuster gesprochen, die Oorstellungen der Värgerschaft vorgetragen habe, zu Beibehaltung des Schanissiels nämtlich, and hierauf seine Oorstellung zu übergeben aufgefordert sei. — Jhro Escellenz laien mir nunmehr ihren Hauptbericht vor, welcher ganz statressiels war. (Promemoria vom 8. sehr, siehe siehe, 4, 18 und A. IV, 3, 26.)

<sup>3)</sup> Die Kurfurftin Elijabeth Augufta, die von ihrem Schlogden in Oggersheim nach Weipbeim wegen ber Kriegsunruben hatte flüchten muffen, ftarb bald darauf an der Hubr, 17. Aug. 1794-

Theatergeschichte, welche sie vor der Mittagstafel erjahren, nicht zu Mittag gegeßen habe. Den 9. febr. bei meiner Rückfunft sand ich ein Einladungsschreiben an mich nach Wien vor, hörte auch daß H. Walter von denen herren Kisner und Büchner!) Engagementsbriese erhalten hatte, sowie die Nicolaische Familie von spassoches. Ich redete herrn Walter die nicht absolute Totwendigkeit einer Veränderung ein und berichtete das Ganze in nro 24 [sehlt] Se. Excellenz. In Rückantwort nämlicher Immmer in margine bemerken S. Excellenz: daß sie mit d. H. Minister gestern 2 Stunden gesprochen haben, daß aber die von gewissen Seutschlage Konzerthandel mit A. Rath de Stengel am schwarzen Gewölk, das ausstüges, Schuld seie. 3) Indes thaten Sie alles.

3ch antwortete in nro 25, welches S. E: behalten haben [liegt infolgebessen nicht bei], daß ich nicht begriffe, wie eines oder das andere auf das Theater directen Einsting haben könne. Im Übrigen komme es nur auf 2 Sachen an: Beibehaltung des Theaters oder nicht, Werthalten oder Brechen, Unf beibe Källe seie ich mit Energie zu handeln veit entscholffen.

. . . Um eilf Uhr fagte mir der Berr Baron, daß d. G. Minifter in gestriger Unterredung fur das Theater gu fein erwiefen habe, daß aber er dem Münchener Befehl nicht auszuweichen gewußt habe. Auf meine grage, was denn um gefchehe: "Mittwoch ichidt der ih. Minifter den Bericht ab", "Warum erft Mittwoch?" "Die Dorftellungen der Burger und Saftwirthe muffen erft durch die Regierung, mit deren Respons begleitet an ihn und dann an den Churfürft." ,ferner, der B. Minister habe ihn an den Bergog gefchickt, um suo nomine diefen um Dorbereitung ju München gu bitten. - Was d. B. Minifter von Salung der Kontrafte und Denfionen gefagt babe? - Sie mußten gezalt werden, Oder die Interegenten mußten wie die Seidenbau compagnie den Churfürften am Bofgericht verflagen. Bierauf fprachen Ihro Ercelleng noch, daß d. B. Minifter gefagt habe, in 2 Monathen fei die Generalkage todt. ferner: Der Kurfurft habe gefagt: "Meine Kafe ju Mannheim hat nicht nur den Uber Rheinischen Unterthanen Brod zu geben, wie fann ich Theater halten?"

Ich erwiederte, daß ich diesen banqueroutaniligen desect bei der enormen Ersparniß, die hier herrschte, nicht begriffe, daß im zjährigen Kriege S. Durchlaucht 2 festungen zu erhalten, 6000 Mann im felde gehabt hätten, und dennoch französische Komödie und große Oper gehalten wäre.

S. Ercelleng fragten: "Was wurden Sie aber fagen konnen, wenn nun Mannheim verbrannt ware?"

"Meine Besoldung gesordert haben, denn die Revenuen des Besitzers fo großer Staaten find nicht auf Mannheim eingeschränkt,"

<sup>1)</sup> Johann Walter, begabter Schauspieler und Sanger, war von 1792-1795 in Mannheim ergagiert. Die Engagementsautrage tamen von frankfurt.

<sup>2)</sup> Mad. Hafilod, geb. Reilholy, und ihr Gatte, ber Tenorjanger Theod. Safilod, leiteten eine Geiellichaft, Die 1795-1804 in Raffel war.

<sup>3)</sup> Uber diese Dorfalle ift fonft nichts betannt. Uber Stengel vgl. F XIII, 13 ff.

"Freilich. D. H. Minister sagt auch, die Decrete wären mit auf München gestellt."

"Dort wird Graf Seau uns nicht bezalen, und wir haben nichts zu erbetteln. Die contrahirten folgends gar nicht,"

"Ja freilich. — Machen Sie mir doch einen Überschlag, wie das Cheater, ohne Inschuß des Hofes etwa bestehen könnte."

"Wenn die Generalkaße die Besoldungen der Decretirten zahlt, ja. Sonst nicht. Dann kömmt's aber, weniger 3000 fl., aufs Alte heraus. Doch ich will noch sehen."

"Thun Sie das. Dann würde es freilich darauf ankommen, von Seiten des Cheaters etwas nachzulaßen. Doch ich frage das nur im Notfall, wenn alle Stränge rißen. Unders könnte manns auch nicht brauchen."

"Mein. 3ch bestehe darauf, der Bof muß fein Wort halten."

Machmittags kam Mile Withoest und sagte mir, d. H. Baron habe ihr gescheiben, er fürchte alles, sie möge sich nach anderm Engagement umsehen. Ich schreibe also d. H. Baron in nro 25, sich doch 311 ertstern, ob das sei oder nicht. Anf allen fall aber den H. Minister 311 warnen, indem bei einem Wortbruch etwas ersolgen würde, daß Jener nicht erwartete.

D. H. Baron behielt nro 25 [liegt infolgedeffen nicht bei] und ant-

Ich hatte ihm auch in nro 25 gemeldet, daß H. Meier mir nm 3 Uhr Engagements Briefe von H. Blichner und Kisner nebst seiner Zusweichung vorgezeigt habe. Halb 4 Uhr versicherte H. Aath Mai, daß die Fr. Kursfürstin nach München geschrieben habe, den Hof stür Wortbrüchigkeit zu hüten. Um 5 Uhr d. H. Hoffellermeister [Friedrich], daß auf Vorstellung d. H. v. Pigage [Oberban: und Gartendirektor] der gleichfalls ausgehobne Gartendau zu Schweizingen durch Rescript wieder 15000 fl. erhalten habe, welches ich in nro 27 Sr. Excellenz meldete . . . Ich machte hierauf den Bericht an S. Excellenz . . . " Ur. 28 [liegt nicht bei, ist der große Bericht A IV, 3, 28].

II, p. 105 (26). Billet Dalbergs an Iffland, 10. febr. 1794.

"Bey dem festen glauben, daß der Kurf, wort halten und rücksicht auf meine dring ensten Dorstellungen nehmen wird und nuß, ist doch Dorsthig; vorläusig (da man vor Kriegs unglück und jerneren Schlägen des Schicksals nicht gesichert ist und es seyn kann) um Dersorgung sich umzusehen, das erfordert psicht und Klugheit, und das rathe ich jedem Mitgliede der hiesigen bühne und allen übrigen der hiesigen Dienerschaft auch an, denn ich thue selbst ein gleiches für mich — mehr hab ich Dile Witthost nicht angerathen; andere haben schon Engagements in könden, und sie vielleicht noch nicht. Sie hat alte Elteren, mus sin den daber mehr sichern als andere. Thun werde ich übrigens, was in meinen menschlichen Kräften und in meinem Dermögen steht. — Sie und Dlle Witthost solten doch wahrhaftig seit 15 Jahren her nicht mehr

daran zweifeln. Eroften Sie Dlle Witthost mit dieser Berficherung einsweilen, bif ich fie felbft fpreche."

II, p. 109 (29). Billet Dalbergs an Iffland, 11. febr. 1794.

"Victoria, lieber Iffland, wir siegen, oder vielmehr wir haben gesiegt. — Das Cheater wird nicht eingezogen und solider und blühender retablirt werden, alß es noch war. So viel schriftlich, mündlich mehr. Ich bleibe bis 11 uhr zu Banke. Bon jour.

P. S. halten Sie nur alle, daß fie sich nicht in auswärtige Engagements verwickeln, denn auf diesen fall ware alles wieder verloren. Reden Sie inzwischen nichts noch von der Gewißheit, sondern bloß von der besten hoffinung zur Dauer des theaters — et cela pour cause; mindlich mehr."

Iffland ergählt (II, p. 23 ff.): "Da fich das Gerücht von einer hochft bedeutenden Krantheit des Kurfürsten Durchlaucht verbreitete, fo meldete ich es fogleich d. b. v. Dalberg . . . " Dalberg las ihm einen Privatbrief aus Munden vor, zweifellos A IV, 3, 12, Brief des Berrn v. Stengel vom 7. febr. 2lus diefem Brief ichopfte Dalberg feine Siegesgewifiheit. Iffland ift fühler: "Ich weiß nicht, weshalb S. Ercelleng ans diefem Briefe fo befondere Bewifheit des fortdauernden Cheaters nehmen, als fie wirklich thun. Die einzige Warscheinlichkeit mögte wohl nur darin fein, daß d. H. Bergogs v. Zweibruden Durchlot vor der Abreife, wie d. B. Baron fagt, ihm verficherten: es wurde ihre erfte Bitte an den Churfurften fein, daß er der Stadt Mannheim nicht das Dergnügen und den Mahrungszweig des Theaters entziehen moge . . . Da auch es dem Geren v. Dalberg weder an Warme noch Gradheit für die gute Sache des Cheaters fehlt, fo konnte ich unmöglich durch außerfte zweifel gegen die Sulanglichkeit diefes Briefes, der ihm gang genügte, gu einer Ungeduld reigen, die von feiner Seite gerecht gewesen mare, da vom 3ten bis jum 12ten zwischen hier und Munchen unmöglich mehr gefchehen fonnte (nach Bang der hiefigen geschäfte) als geschehen ift . .

. Statt in Dalbergs Enthusiasmus miteinzustimmen, hörte ich den ganzen Brief ruhig an und sagte nichts darauf. Um allerwenigsten sagte oder that ich etwas, was mich oder andere besonders verpflichtet hätte gegen nieine Außerung nro 28."

II, p. 13 (30). Billet Dalbergs an Iffland, 11. febr. 1794.

"Ihr Aufsatz [A IV, 5, 25] ist vortressicht! Aur bin ich mit dem Schluße nicht zufrieden, denn Sie scheinen Ihrem Engagement hier entsagen zu wolsen — vermög erhaltenen Briefen war es des K. absicht nie im gringsten, die Engagements Keskripte auszuheben; man glaubte bloß durch Einstellung des theaters große Ersparnisse zu machen, auch dies fällt jezt weg. Ein mehreres mündlich morgen früh. Vale."

Iffland weift in seiner Gefch. d. 21bd. (II, 22) auf die Widersprüche in Dalbergs Verhalten hin und bringt dann folgenden Passus, den er wieder durchgestrichen hat: "Unter manchen Opfern, die ich für die Bühne gebracht

habe, deren schriftliche Documente ich zeigen kann, ist das nicht das kleinste, daß ich, da ich Unruhe und Unglück der minder gut gestellten vorher sah und Unentschlößenheiten auf der andern Seite, hier blieb, um das Meine zu thun, während andere Bühnen meinen Dortheil, Shre und Dergnügen erhöht, oder meine Derwannten meinem Kerzen Freude gegeben haben würden. Mags! Werde ich nur dafür nicht noch mit Steinen geworfen!"

II, p. 117 (31). Iffland sendet die Cheaterrechnungen zurück und macht eine Zusammenstellung des Kassenbestands (eigenb. Kopie).

II, p. 121 (32). Billet Palbergs an Iffland, 14. febr. 1794.

"Eben komm ich vom Minister, sehr zufrieden. Ich zweiste nicht an der baldigen wiedereröffnung der bühne. Sein bericht an den Chursürften ist sech zu und zwecknäßig. Ich muß jezt fragen 1) wie steht es mit Vecks? 2) wie mit der Litter 3) denn sind diese nicht hier, und wir fangen an, so sit es schilmm. 4) wäre das theater nicht mit einem schwiedlichen, zu eröffnen (und eine oper dazu)? Freylich erfordert es eine delikate behandlung — es bringt aber mehr Entousiasmus auch salvo meliori. Dielleicht seh ich Sie heut nachmittag oder morgen früh; mündlich mehr. Vale."

II, p. 125 (33). Bericht Ifflands mit Randbemerfung Dalbergs, 14. febr. 1794.

"Ritters erwarten nur meine Nachricht, die nun heute abgeht, und Bects sind morgen vielleicht hier. Ein Prolog wäre freilich paßend und das Publishun verdient ihn. Über die Behandlung ist schwer (Dalberg: "Ich glaube, es miste bloß das Dergnigen ausdrücken, einander wieder zu sehen u. d. m.) Dank der Schauspieler — als was — unter welcher Gestalt sollten sie sich produciren? Dank dem Zürger? So würde der Host uns für Demokraten nehmen. Dem Hose und Bürgern vereint — würde wieder denen choquant sein, die nur dem Hose ein Veto oder Concedo einräumen. Wäre nicht eine Aede geradezu das beste ..."

II, p. 129 (34). Bericht Ifflands mit Randbemerkung Dalbergs, 20. febr. 1794.

"Diesen Augenblick ersahre ich, daß die Bestätigung des Cheaters augekommen ist." Dalberg: "Legaliter weiß ich es noch nicht. — Die Bestätigung Ihrer Nachricht wird (wie Sie wohl ahnden können) ein vergnügter augenblick für mich seyn, denn ich hange jezt noch eben so warm an der Kunst und ihren Priestern als vor 14 Jahren. Bon jour."

In seiner Gesch. d. Albd. (II, p. 30) erzählt Iffland: "Dom 15. bis den 19. machte ich eine Reise nach Frankfurt. Im Allgemeinen erfuhr ich dort, daß herr Beil sich angetragen habe, wärend hier geschloßen sei, dort zu spielen, welches abgelehnt, ihm aber ein Engagement angeboten worden ist. Den 20. sagten mir S. Excellenz, daß die Untwort von München noch nicht zurück sei, auch nicht zurück sein könne, daß aber nach des Herrn Ministers günisiger Disposition nichts als Gutes zu erwarten wäre, daß unter anderm d. h. Minister gesagt habe: Sie erinnerten sich gar wohl, wie unter Louis-Quatorze der Minister Colbert, als die finanzan gestockt hatten, vom Könige heste und Schauspiele erbeten habe, um die Volksattention von Staatssachen abzulenken, daß so etwas nötbig wäre. —

Auch ertheilte ich Vericht von dem Briefe der Madam Kitter, welche meldet, daß Madam Müller zu München Engagement gesucht habe, welches sie zu thun nicht Lust habe, indeß erwarte sie Aachricht, die dann heute abgeht. Im übrigen bestätigte sich bei meiner Ankunft die Aachricht von der Herstellung Ihro Durchlaucht des Kursürsten..."

II, p. 130a (35). Billet Dalbergs an Iffland, 21. febr. 1794.

"Soeben erhalte ich das erfrenlichse. Restript, welches unser Theater wieder einsezt, wie es war<sup>1</sup>), auch ein Schreiben von München, das mir fagt, der K. habe niemahls daran gedacht, im gringsten den hießigen Cheater Mitgliedern durch aufhebung der bühne in ihren lebenslänglichen Engagemeats den gringsten Nachtheil zu bringen. — Wenn die gegen 12 uhr zu mir kommen, lieber Hr. Istland, mündlich dann mehr zur Verabredung, don jour."

Iffland erzählt (II, p. 32 f.): "Als ich um 12 Uhr zu H. von Dalberg gieng, zeigte er mir das Decret d. H. Ministers . . . Ihro Excellenz Herr von Dalberg bezeigten darüber, daß es nämlich so weit wieder sei, große Freude . . ." Iffland hatte immer noch Bedenken.

II, p. 131 (36). Iffland macht Vorschläge für die Eröffnungsvorstellung. 22. febr. 1794.

Dalberg erwidert darans: "Ich habe der Ritter selbst geschrieben, daß sie zu Ende diese Monaths hier seyn muß, und ich hosse, Ihr Schreiben an sie stimmt mit dem Meinigen überein — ist sie also dis dahin hier, so wäre wohl sürstengröße") (und eine rede voraus) das beste, man kann ja immer doch mitten im Kriege vom Frieden reden und ihn predigen, es thut jedem wohl, und schadet nichts. Alle die übrigen hier vorgeschlagenen Dorstellungen (ohne die Litter) sind Flickwerk. Bürgerglüß gienge noch an, es war aber gar zu ost und zu kurz vorher. Was die oper betrist, scheinet mir weder tösel und dorchen, noch Nina") zur Erössung paßend, erstere ist zu klein und unbedeutend, leztere zu traurig langweilig, und dabey tritt noch die besonder reslexion ein, daß Md. Zeck nicht darin zum Dorschein käme, welches doch in der Chat zu aufsallend und fürs ganze wie auch für sie selbst zu nachstleilig wäre. Mehr paßende opern sür diesen tag sind das beliebte

<sup>1)</sup> Siehe A I, 4, 19 (A IV, 3, 31).

<sup>2) &</sup>quot;fürftengröße", S 5 a. b. deutiden Geichichte von Ziegler, wurde am 6. Marg [794

<sup>3) &</sup>quot;Bargerglad", £ 3 von Babo, war feit 1791 fechsmal, "Coffel und Dorchen", D 2 von Dezedes, "Lina", O 2 von Paefiello, waren nur einmal gegeben.

Singspiel Entführung aus dem Serail oder Roland und vorher gang schicklich eine Eintrittsrede, (gleichviel die Meinige oder eine andere, leicht begerel) prüfen Sie es und ordnen die Sache an! Bon jour."

Schreiben Ifflands an Dalberg, Anfang Marz 1794 (bei Pichler 138-40 mit dem falschen Datum 3. febr.), erst abzeschickt mit dem Bericht vom 3. Sept. 1794, siehe nach diesem.

II, p. {35-166 (37-46). Berichte u. f. w., die Wiedereröffnung und das Repertoire betr.

Dalberg läßt den Prolog drucken, "damit gewiße Lente, die das Schauspiel mit Wirtshausbelnstigungen in Parallele stellen und welche den Prolog nicht hören werden, denselben doch lesen und sehen, aus welchem gesichtspunkte wir die bühne betrachten."

Ifflaud berichtet in der Gsch. d. Abd. (II, 43): "Den Prolog selbst, sowie den, der ihn sagte, sowie die gauze erste Vorstellung nahm das Publistum sehr kalt auf, der nämliche kalt war es am 31en März bei der 21en Vorstellung und am 4ten bei der dritten. Etwas, das meinen Unmuth merklich erhöhte, der durch das ewige repertoir Andern der Mitglieder und Sr. Egcellenz selbst merklich gestiegen war.

II, p. 167—236 (47—61). Die folgenden Aummern sind Berichte Jsslands und Antworten Dalbergs. Von denselben sehlen 47, 48, 51 und 54.

Lach Ifflands Univerung (Gfch. d. 21bd. II, 43) vermehrte feinen Unmut die Mitteilung in No. 47, wonach "wir nach 3 Monaten dem Hofe erklären wollen, wie viel wir (die wir nichts entbehren können) eigentlich uns jährlich abbrechen wollen." Das brachte ihn dahin, in No. 52 zu erklären, daß er seit dem 3. febr. zu viel auf dem Herzen habe, worüber er sich nächftens anfrichtig erklären wolle.

"... Inzwischen bei dem den 15. Juli besürchteten und den 16. erfolgten Auchgue der kaiserlichen Irmce über den Abein und der Preußen au
das Leiningische Gebirge schrieb ich, noch ehe diese Auchgue gewiß waren,
am 15. Julius schon den Aussaa Nro 55 [= A IV, 3, 37], welcher am 16. Juli
Abends übergeben ward."

Ar. 56 ift Dalbergs Untwort, 22. Juli 1794: "... In Gemäßheit Ihres planes hab ich bereits nach Prag hin schritte thun lagen und zugleich nach Gotha und Weimar präparatorisch angejragt. Denn nach den dermahligen fritisschen mögte wohl der bestand unseres Cheaters in Mannheim wo nicht zu den ohnmöglichen, doch gewiß zu den unschaerten Dingen gehören und gut ifts, sich, (wie Sie sagen, mein lieber herr Iffland) auf den unglücklichen nothfall vorzubereiten. Bon jour."

In feinem Bericht Ar. 57 vom 22. Juli antwortete Iffland darauf: "... Recht fehr daufe Ihro Excellenz ich für die zu Prag, oder Weimar und

<sup>1)</sup> Um 2. Märg 1794 warde das Theater mit Mogarts "Entfährung" wieder eröffnet, der Dalbergische Prolog, von Iffland gesprochen, ging voraus. "Ritter Moland" von Baydn (bereits 1792 und 1793 gegeben) dem erft im September 1794 wieder gar Maffahrung.

Gotha vorläufig gemachten Schritte der Unterkunft des Churfürstlichen Cheaters, welches, insofern es mit Beibehaltung der hiefigen Aussicht und eintretenden Jalls auf Churfürstlichen Besehl mit Vorbehalt der gegründeten anderweitigen Verbindungen mit dem Hose geschehen kann, die Erhaltung des schönen Wertes sichert . . . ."

Dalberg erwidert am Rande: "Ob das Cheater (im Jalle das zujammenbleibende Cheaterpersonal von hier hinweg an einen fremten ort sich seissels) noch unter Chursürsklicher administration verbleiben könne, das wird sehr schwer zu erwirken seyn. Ich werde übrigens, wenn es dahin kommen sollte, alles thun, waß in meinen Krästen steht."

In Ur. 58 (Copie) erklarte Iffland darauf, daß er alsdann feinen Dorfchlag der Transplantierung, der lediglich 1. auf des Gangen Erhaltung, 2. auf den Vorteil des aerarii gehe, nicht mehr aufrecht erhalte.

Mr. 59 (II, p. 231) Mote Dalbergs an Iffland o. D. "erhalten den

1. August 1794."

"Dermög foeben erhaltenen Churf. Rescripte [vom 26. Juli 1794, A I, 4, 22] foll die theater Intendance mit der Theater Regie einen Dorfchlag machen, wie, ohne das theater ploglich und auf immer eingehen ju lagen, foldes nur big auf gludlichere Teiten einsweilen gu suspendiren fey. Der grund diefer aufgestellten frage ift wohl fein anderer, alf weil der Churfürstliche, gur Erhaltung des theaters gang unentbehrliche Beytrag nicht mehr von der General Cassa wird geleistet werden, mithin das theater nicht mehr bestehen fann. Ihr auffat bier enthält gute Ideen gur Beantwortung obgedachter frage, nur mußen folche etwag beftimmter, deutlicher entwickelt und die genaueste Berechnung, (wie nahmlich ohne Sufduß die truppe fich von einem fremten orte erhalten fann) beygefügt So bald ein Mitglied unferes Theaters fich alg übernehmer defelben darftellen wird, alfdann mogte die fache wohl bald vom hofe genehmigt werden, fcwerlich aber, wenn es mit anstellung eines biegigen Cassiers auf Rechnung des hofes fortgeben follte. Wie laft fich der foulden artifel in diefem falle auch Reguliren? Alles diefes fagen Sie in einem plan punktlich gufammen, damit ich es bem Sofe nebft meinem Berichte porlegen fann, Big nachiten Montag fann es doch wohl fertig feyn.

NB. Mit Gotha und Weimar ists nichts, schreibt mir mein Bruder." Ifflands Antwort Ar. 60 = A IV, 3, 37a. Ar. 61 ist ein undatierter Brief Ifflands.

II, p. 49. Bericht Ifflands an Dalberg mit Randbemerkung Dalbergs, 12. Juli 1794.

Die Generalkasse hat den Inschuß nicht zahlen können, der Generalcassier hat zwar behauptet, das Geld, das im Winter nach Voxberg hgeflüchtet worden sei, könne in zehn Tagen herbeigebracht werden. Aber Issland befürchtet einen Staatsbankerott. Die Theaterkasse hat ihre Jahlungen eingestellt und ist versiegelt worden. Issland bittet um Unszahlung der am 15. fälligen Monatsgagen, zumal die Theaterkasse dazu imftande ist.

<sup>1)</sup> Borberg ift ein babijdes Stadtchen im Bl. Cauberbijchofsheim, Kr. Mosbach.

Dalberg erklärt, die Obsignation könne nicht ohne weiteres aufgehoben werden. Die nächten 8—10 Tage, die man noch warten musse, könnten entscheiden. Es gebe keinen Staat in der ganzen Welt, der nicht manchmal Sahlungen auf kurze frist hinausschieben mußte. Das musse sich die Dienerschaft gefallen lassen.

Dalberg an Iffland, 2. Sept. 1794. III, p. 123. "Soeben habe ich Ihren Kontraft und Ihre andern Reverfe genau nachgefeben, lieber fr. Iffland, und gefunden, daß, wenn fie durch ein anderes Engagement die hiefige gultige Derbindlichkeiten einfeitig durch einen Kontraftbruch aufheben und brechen wurden, der Bof fich mit Grund berechtigt halten wird, die übrigen Defrete ebenfalf fur unverbindlich feiner feits gu halten. Dies ift wohl eine wichtige Bedenklichkeit für 3hr Berg, doch giehen Sie 3hren Kopf genau ebenfalf daber gu rathe. 3 d tann durch einen rath meines Bergens nicht der ftohrer eines gludes fern, meldes Ihnen vielleicht befer dunken mag, alft das biefige, fo fest verbindlich ich foldes meinerfeits (was das Churfürstliche Restript. maffige Derfprechen betrift) auch immer halte - follten Sie fich aber defen ohngeachtet zu einem andern auswärtigen Engagement befennen wollen, fo muß ich Sie bitten, foldes ja nicht, ohne darum beym Churfürften um eine ausdrückliche bestimmte Erlanbnis einzukommen, gn thun. Sonnft gewinnt 3hr fdritt das ansehn eines Kontraftbruches, und konnte unangenehme und nachtheilige folgen in mancherley rüchsicht haben - salvo meliori. Schreiben Sie mir bald! Vale!

PS. Ich hab meiner frau erzählt, man biethe Ihnen, lieber lir. Island, ein gutes auswärtiges Engagement an, drauf sagte sie: je suis sure, q' Issland n'agira pas comme la Keilhols') en rompeant ses engagements formels d'ici; il est bien trop honeste et l'electeur bien trop juste, pour lui manquer de parole."

18. Iffland an Dalberg, Promemoria, 3. Sept. 1794, 26 S. fol.; die darin genannte Beilage A ift der Bericht Ar. 17, März 1794. (S. 359.)

"Ihro Ercellenz gestriges Villet zeigt mir deutlich, daß Sie mich wie Jemand, der nur eben dahin sieht, wo sich ihm Geld zeigt, und also aus einem ganz irrigen Gesichtspuncte betrachten. Es ist ernste Sorge sur mein Alter, Gewißenhaftigkeit über eigne Derantwortlichkeit, die nich ausmerksam und endlich besorgt und jezt traurig — kämpsend mit dem alles überwiegenden Wunsche hier zu bleiben — und der Notwendigkeit, mir Sicherheit zu verschaffen, gemacht haben. Don Niemand ist mir mehr angelegen, daß ich erkannt und nicht verkannt werde, als von Ihnen und Ihrem Hause. Ich will also offen — offen wie zu einem brüderlichen Freunde zu Ihnen reden. Ohne das Kreditiv einer Logg zu haben, flößt Ihr Herz mir dieß Vertrauen ein. Ich habe durch den Krieg eine jährliche Pension von 300 st: in Saarbrücken?) verlohren. Ich habe

<sup>1)</sup> Über beren Kontraftbruch fiebe S. 323 und Dichler 124.

P) Diese Jahrespenston war ihm vom gürften Ludwig v. Saarbrüden ausgesetzt. Dafür hatte er einigemale im Jahr dort zu spielen und die Gesellschaftsbuhne am dortigen Bof zu leiten.

eben dadurch, wenn ich anders honett handeln will, eine eventuelle Penison im Leiningischen verloren. Kriegsunglück! — Ich trug es, war andere, die das und mehr zu tragen haben. Es hat mich nicht einmal traurig gemacht. Ich faufte mich mit Garten und haus zu 3500 fl. an. Eine Summe, welche eben von jenen Pensionen nach und nach sollte abgetragen werden, und welche hie und da in jener Rücksicht sehr mich sam ausgenommen ward. Eine Vatterie wurde aus meinen Garten gerichtet und ist jezt und zu ewigen Cagen der Vorwand, daß mein Garten keinen Wehrt hat als die Vaumaterialien des hauses, was sie, wenn es abgebrochen würde, gelten könnten — etwa 900 fl. Also wieder ein Verlust von 2600 fl. Kapital, die ich guten Cheils noch zu verzinssen habe — und warlich nicht zu 5 pet. Ich verliere also durch den Krieg bis jezt Sarbrücker Pension . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 fl.,

Kapital am Garten nur 311 5 pct. gerechnet . . . 130 ft.,

450 ft.

Rechnen Sie dazu den Verlust des Kapitals felbst mit . . . 2600 ft.,

so sind für mich seit Jahres Frist ganz bestimmt verloren. . . 3030 st. Etwas, was mich hart trist. Indess, so hart es war, war es doch une ein Derlust an dem, was auf gewisse Weise zum Entbehrlichen gehört. Ihre Excellenz werden keiner Klage sich zu erinnern wissen. Ich trug mit dem Lande, daß mich nährt und desen fürst mich zu versorgen versprochen hat, wenn meine Kräste nachlaßen werden. Ich arbeitete mit doppelter Instrugung, um den Verlust zu ersetzen, und spielte mit Kanne, Da kam in den ersten Tagen des Janunar oder vielmehr den 3. Februar das Verlert, was uns als voluptuaria aussob. Die Sache war Ernst . . .

Es war auf Vertilgung des Cheaters angeschen, und ohne den Muth und die Art Ihrer Verwendung wären schon damals alle Rescripte und Contracte mit einer politischen Jeremiade über schlechte Seitläuste an Salungsauweisungsstatt ausbezalt worden. Das sühlten Ihro Excellenz selbst, als Sie mir schrieben, Beck zu einem Engagement in Umsterdam zu rathen, als Sie Dem: Withoest riethen, ein anderes Engagement zu treffen, und als Sie mir auf mein Befremden darüber sehr richtig autworteten: "Das rathe ich Ihnen, mir selbst und jedermann im Staate." Ich machte damals Schritte nach Berlin, und die Sache war dem Abschliss nache, als ein anderes Decret diese Cheater vor der Hand (so sind die Norte des Decrets) wieder bis auf Weiteres bestätigte.

Mir mißfielen die zweidentigen Worte gleich. Ihro Excellenz wurden über mein Mißtranen empfindlich, und ich, der ich Sie, das Werk, daß sie geschaffen haben, die Bande der Freundschaft mit Becks ehrliebender Jamille, meine fille Existenz sier liebe — ich schwieg. Allein ein Anflas, den ich damals entwarf, den ich, unvollendet wie er ist, als erster Entwurf, hier beilege, mag Ihro Excellenz beweisen, wie wenig meine Seele von Unruhe frei war, und wie richtig ich das vorgesehen habe, was jezt im Monath Julius ersolgt ist. Es ist der Ausschaft im blauen Umsschlag.

Es ist ein unverzeihlicher fehler, daß ich gegen Kochs und Becks und Walters und Trinkles Vorstellungen nicht gleich damals Nahmens ihrer und der gangen Truppe bei Ihro Excellenz als Chef eine Vorstellung übergeben habe, worinn wir] bei Ihro Chursiüftl. Dahlatz gehorsamst angefragt hätten, was der hof aus Decretirten und Contrahenten machen wolle, wenn das hiesige Theater cessiren sollte . . .

Genng — daß damalige Rescript, in deßen folge wir im März wieder spielen durften, bewog mich, die Berliner Unterhandlung abzubrechen.

In diefen Unruben vergieng mir der Winter von diefem Jahre, ich fonnte nicht arbeiten und der Derluft, fowie Kapital und Sinfenlaft blieb alfo obne alle Erleichterung, ja es permebrte fich natürlicherweife, ba der Ertrag von Urbeit den Winter nichts vermindern fonnte, Bier ift die Rede von meinem Dermogen in hannover, und warum ich von daber nichts zu Tilaung meiner Schulden nehme. Es besteht aus 14000 ft. Es ift der einzige Puntt, wovon ich in der Welt ausgebe, und wogu: dieß Dermogen unverrudt meiner Schwester Kindern gu binterlagen. Ihr bin ich viel, ihr bin ich Alles fonlbig. Jede ante Stunde im Ceben und jede begere Stufe in einer andern Welt, deshalb werde ich nun und nie mehr benratben 1). Mein einziger Wunfc, meine einzige Gebnfucht ift es, meine einzige Leidenschaft, dieß Dermogen, wovon ich anch die Sinfen nicht nehme, einft fouldenfrei meiner lieben Louise gu hinterlagen. Wenn mich der Cod gwifden bier und fechs Jahren nicht überrascht, fo fo werde ich dieß Tiel erreicht haben. Diefe 14000 fl. find das Erfparnig, das forgfame Erfparnig eines unendlich redlichen, würdigen Daters, der fich alles abdarbte, um fur uns zu forgen. 3ch tann fie nicht, ich fann fie nie angreifen. Sie find fur mich nicht in der Welt, fie geboren der, die ihm alles war, was ich ihm nicht war, die feine lezten Cage erheiterte, die ich - ohne Dorfat - verbittert habe! Der oder ihren Kindern!

Wie bin ich dieß Jahr, wie bin ich durch Unfälle von dem allen zurückgeworfen! Was muß ich nicht thun, um den Verluft wieder anszugleichen. Und wenn ich nun alles vergebens gethan, vergebens so mancher Lebensfreude entsagt haben foll? Wenn ich am Ende von diesen 14000 fl., die ich für das unvergeßliche Weid bestimmt habe — selbst noch leben sollte! Sagen Sie nicht, mein Plan wäre falsch! Jeder schaft sich und den Seinigen, und gestehen Sie, der Meinige ist wenigstens dankbar und nicht eigennsigia.

Deshalb alfo ift, feitdem ich bemerkt habe, daß mann schon vorhatte, unsere Dekrete zu umgehen — daß man im Julius zum zweitenmale uns ans dem Vortheil bringen wollte, und daß — mit einem Worte — diese Decrete etwas sind, darann mann in guten Teiten sich halten, die mann in schlimmen Teiten unter mancherlei Vorwande

<sup>9)</sup> Jiffland heiratete anderthalb Jahre fpäter, am 19. Mai 1796 Couise Margarethe Greuhen, geweiene Kammeedienerin der † Hersogin Marie Wilhelmine Aagusta v. Zweibenden, eine Cochter des faffil. Ceiningenichen Hofrates Johann Cadviz Greuhm.

entfraften tann, feit der Teit meine Gemutsstimmung fo traurig, mir felbst so unzuverläßig als meine Cage.

Dag ich mich auf Menschen und Begebenheiten bier gu Kande etwas verftebe, daß ich nie ruhig mar, bewieß mein am 14. oder 17. Juli übergebenes großes Memoire 1) nach der Suruddrangung der beiden Urmeen, worinn ich unfere abermals chicanirt werden murdende Sage porber fagte. Es ift fo getommen, und auf Ihre abermalige muthige Begen. wehr foll denn, wie man fagt, ein abermaliges rescript folgen, daß vor der Hand - uns wieder einfegt. Da ift aber nie die Erflarung dabei, daß es auf allen fall bei den rechtsbestehenden Derbindlichkeiten fein Bewenden habe, fondern mit all unfern Decreten und Contracten find wir in dem gefährlichften temporal Bestande, der nur existiren mag . . . . [Die Defrete betr.] . . . Diefe Sweifel, diefe praesumptionen habe ich gegen Ihro Excelleng bereits 1790, als Sie gu frankfurt und die Defrete in Derhandlung maren, geaufert, und wenn Sie gufällig meinen Brief noch hatten, murde die Richtigfeit meiner Dorausbefürchtung 1790 nach dem, was 1794 gefchehen ift, Ihnen den gegrundeten Glauben für meine iezige Beforanig und den entichiedenften Willen für mein Streben nach - Sicherheit geben. Sie antworteten mir damals: im ungudenflichen fall, daß die Mannheimer Theater Kage cessirte, übernimt die General Kafe berkommlich die Derbindlichkeit fur diefe wie fur alle andern Churfürftlichen Kagen.

Der fall hat es bewiesen, daß leider diese gute praesumption nicht statt fand. Ihro Excellenz sind in den blühendsten Kräften und Jahren, Sie sind der beite, edelste Commentar aller Decret Derhandlungen, und wirklich glaube ich vest, daß von uns Niemand etwas zu fürchten hat, fo lange Ihr Rang im Staate, Ihr Geist, Ihr Herz — den möglichen Chicanen zu unserm Glück gegenübersteht. Aber — doch ich will nicht bei dem Bilde verweilen, was und wie es mit uns würde, wenn wir jemals aus der hand eines edlen, großmüthigen Mannes in die Hand eines Manues übergehen sollten, der kein Dalberg wäre. Dann gilt sür mich und mein Alter nichts als der Buchstabe! Dann mögte ich mit Wehmuth auf schone Seiten zurücksehen — schilten fönnte mich nur der Buchstade. Hinweg von dieser Möglichkeit!

Jhro Excellenz wißen es, daß freundschaft, Ruhe und Sie — das sind, was mich außer der schönen Aatur hier seßelt. Alemals habe ich auswärtige Unträge jüdisch gebraucht, um hier damit zu gewinnen. Ich abe in nu jezt, in der Mitte aller dieser Unruhen, so gerechten Zweisel und Sorgen, wie ich sie eben erzählt habe, mir neuerdings — auf einmal — grade in diesem kritischen Augenblicke ohne alle mein Tuthun von edlen Menschen auf ehrenvolle Urt mit voller Dersorgung für mein Ulter mit dem Untrage, alle meine Schulden auf einmal zu bezalen, und die Hälfte mir zu erlaßen, mit einem Gehalt von saft 4000 fi: mir der Antrag geschieht, Manuheim zu verlaßen — ift es dann Leichtssun

<sup>1)</sup> Mufjag vom 15./16. Juli, fiehe A IV, 3, 37.

oder Mangel an Chrgefühl oder unter den vorwaltenden Umständen — Undantbarkeit, wenn ich auf einen Weg, den die Vorsehung mir auf einmal öffnet, mit aller der Ausmerksamkeit sehe, die ich mir, meinem Glück und so besonders meinem Alter, wenn ich es erleben soll, schuldig bin?

Die Dernunft sagt mir — säume nicht, nimm an, was sich Dir ohne Dein Inthun, ohne Streben eines unruhigen Ehrgeitzes darbent. Das Recht ersaubt es mir, denn ohne Ihres eignen Rathes, mich nach anderm Engagement umzusehen, zu erwähnen, hat das procede des hofes vom Jannuar bis auf diesen Angenblick her vielfältige, rechtsbesteh ende Ursachen, sich von der Derbindlichseit zu trennen, die er selbst nicht beachtet bat.

... Mit meinem Willen verlaße ich Mannheim nicht. Wenn es bennoch dabin kommen follte, so hat Mannheim mich nicht erhalten wollen.

Ihro Excellenz die frau von Dalberg hat gesagt: je le croi trop honnet, pour agir comme les Keilholz. Diese edle frau, deren Meinung mir über Dieles — Dieles wehrt ift, ist gütig und gerecht in ihrer Meinung von mir. Nach dem, was ich oben gesagt habe, schmeichle ich mir, erwiesen zu haben, daß ich andre Motiven für meine handlungen babe als die Keilholz.

Aun ift die Rede davon, ob ich bei dringenden Motiven, nur den Derstand handeln zu laßen, Gewalt genug über mich sabe, bloß das Herz sandeln zu laßen und dem Derstande nur eine leise Leitung der Dinge zuzugestehen. Ihro Excellenz schreiben mir, daß Frau von Dalberg bei eben dem gütigen Antheil an mir gesagt haben "L'electeur est trop iuste pour ne pas tenir sa parole." Frau von Dalberg hat hier geurtheilt, wie eine Frau, die in ihrer Bahn nicht kennt, waß daß ist — nicht Wort halten, auf deren Wort ich getrost meine Existenz dauen würde. Gewiß, und mit Ehrsucht schreibe ich es nieder, eben so sehn fo sehr das Wort des Chursürsten. Aber habe ich, hat mann es in solchen Källen mit der Person des Kürstenz zu thun? Derzleichen Sachen gehen den Collegial Weg. Dieser ist Formalität. An meinem Dekret sehlt mehr als sormalität, es sehlt Bestimtheit.

Und welche?

- 1. Daß die ganze Befoldung, wenn das Theater zu Mannheim aufhören follte, entweder gegen zu leistende Theaterdienste in München, oder falls die nicht statt sänden, zu Mannheim und zwar bei cessirender Theater Kaße von der General Kaße gezalt werden solle.
- 2. Daß ich in lezterm Salle die ganze Befoldung, wenn ich im Cande bleibe, die halbe, wenn ich außer Candes gehe, beziehen soll.
- 5. Im Krantheits und Unvermögens fall die halbe Zesoldung, es sei hier, es sei anderwärts, beziehen soll. Und da es dem Laufe der Autur nach nicht wahrscheinlich ist, daß Ihro Durchlaucht der Churfürst nich Penssonässig auszalen werden,
- 4. Ein ähnliches Defret Ihro Durchlaucht des bi, Gerzogs von Zweibrücken, daß ich bei Derlust des Innhalts bei des Churfürsten Lebzeiten nicht vorzeigen oder versiegelt in Ihro Excellenz franden lagen will.

Erhalte ich das — so bleibe ich hier, plage nich, durch meinen fleiß meine Schulden abzutragen, verlange keinen Dortheil — se müßte sein, daß Sie selbst nach einigen Jahren außer denen in der Jahren bestimt eintretenden 100 st. Dermehrung für die angestrengteste Arbeit etwas für nich thun wollten, wenn die Umstände es zulaßen —) und eutsage ruhig einem Dortheil und solchen Summen, die manchem andern den Kopf schwindeln machen würden. So sehr das auswärtige Anerbieten mich auf den Tag pressirt, so habe ich dennoch rücksichtlich der Wichtigkeit der Sache, der Verhandlung in München, welche Ihro Excellenz ich zu übernehmen gehorsamst bitte, und besonders rücksichtlich der Verhältnise der Traner es so einzuleiten versucht, daß meine entscheidende Untwort auf seinen Intrag von hent über drei Wochen erst abgehen darf.

Ihro Excelleng! Mein Herz giebt mir das Tengniß, ich handle dankbar, ich bin nicht eigennützig, ich beweise Liebe für Sie, für das Werk, daß Sie geschaffen haben, — ich bitte nur um Sicherheit deßen, was ich verdient habe. Und wie follte es dem Chursürsten, der für ein Gemälde auf Kind und Kindeskind pensionirte, der Juccarini bei 1600 st. Gehalt mit 1000 fl. pensionirte, der Herrn Gern die ganze Besoldung mit 1200 fl. im Pensionisfalle versichert hat, auffallen, wenn sie berichten:

"Jssland, dem mann Das geboten hat, was ich nenne, will es aus"chlagen und Ihro Durchlaucht Güte eingedenst hier seine Dienste widmen.
"Inr schüchtern gemacht durch die bisherigen Vorfälle bittet er um die "höchste Gnade eines Defrets, wie ich es hier gehorsamst vorlege."

3ch weiß ahnliche Kalle, wo man dem Churfürsten folche Sachen vorgelegt und er fie genehmigt hat.

Was den herzog anlangt, wenn es von München genehmigt wäre so kann ich es nicht durch den Prinzen von ihm bitten — aus mancher zu erratenden Ursach. Ich sann es nicht selbst mündlich von ihm bitten. Er würde mir mündlich eine gnädige Antwort geben, und ich dürste dann nichts mehr sagen und wäre mit seinem künstigen Minister und den Seit-läusten und der Kanne des Augenblicks nicht weiter als ich jezt bin. Empsindet er wirklich, was er in meiner Gegenwart dem Könige h sagte c'est un bon acteur et un tres honnet homme au dessus du marche, so wird er für meine Erhaltung einen Federzug anf Ihr Fürwort verwenden. Will er nicht sür mich thun, was ich entschieden weiß, daß er für andre gethan hat, so weiß ich, woran ich bin und daß ich nichts zu erwarten habe. Der Herzog ist ohne Unterschrift an nichts gebunden, was der Chursürst that.

Unn habe ich Ihro Ezcellenz alles gefagt, was ein ehrlicher, billiger Mann fagen kann. Argumentiren läßt sich über die ganze Sache hin und her. Sicherheit giebt nur der mnunstößliche Buchtabe. Sie lieben mich, Sie wollen mein Glück, Sie haben Unsehen und Einfins. Derwenden Sie ihn für mich. Wollen Ihro Ezcellenz meinen Herzensbank für die Müshe, wornm ich Sie bitte, nicht empfangen — dann bin ich es nicht, der Mannheim verläßt, sondern Mannheim hat mich nicht

<sup>1)</sup> Der Konig v. Preugen wohnte im Upril 1793 mehreren Auffahrungen in Mannheim an.

erhalten wollen! Dieg ift das Wort meines Bergens in einer Sache, die bis jum Code entscheidet, mein erftes und mein leztes."

[Nachidrift:] "Kurger ware es vielleicht, eine Gnade für alle Penfionirten zu erbitten."

17. Iffland an Palberg, o. D. Marz 1794. 21 S. Sol. Hauptstelle abzedr. bei Pichler 138—1401), dort mit dem fallchen Datum 3. Febr.]. Dieser Auflatz ist Entwurf geblieben und wurde von Jifland erst als Beilage zu dem Promemoria vom 3. Sept. 1794 an Dalberg übersendet.

"Im 5. Marz d. I. hatte ich die Ehre, Ihro Excellenz zu schreiben, daß seit dem zien gebr. mir manches auf dem Herzen läge, daß ich mir einige Teit erbäte, nm mit Auhe und mit Anseinanderseizung darüber Ihro Excellenz mit der Aufrichtigkeit zu reden, welche ich gegen Sie besonders sie meine Pflicht hielte. Bis hieher habe ich es noch aufgeschoben, nm auch Ihro Excellenz, von manchem unangenehmen Geschäft belätigt, nicht zu sehr zu ermiden. Jest bitte ich um Ihre Geduld und Theilnahme, mich anzuhören und zu erwägen.

Alle und jede Derhaltnife der Mannheimer Mational-Bubne find jest jo gespannt, ihre Sufunft fo ungewiß, daß notwendig die ernfteften Ideen in mir wie in Jedem entstehen migen. Meine befondre Eage dabei ift von fo eigner Beschaffenheit, daß fie befondre Rudfichten und Dorfichten erfordert. Dieg alles, daß bin und Berdenken bei der Sache und über die Sade hat mich abgefrannt und unmuthig gemacht. Die Sachen an fich und ich, wir konnen beide nicht fo bleiben. Es ift gegen die Matur der Knuft, welche Unbefangenheit fordert und voraussest. Es ift - rudfictlich Ihrer, Gnadiger Gerr - gegen die Pflicht des chrlichen Mannes. In Rücksicht auf das Onbliftum batte ich wohl nichts gu fragen — als was mich am Glücklichsten macht; denn — das Selbstgefühl darf ich haben, zu fagen - von jeher ift das Publifum von Mannheim mein Schuldner. In Rudficht auf den Bof - ich nehme ehrfurchtsvoll die frau Churfurftin und einige theure Perfonen der Stammfolge aus glanbe ich, daß ich unter der Sahl der indifferenten Diener fo verloren gebe, daß meine Erifteng, fo oder fo - dort nicht beachtet, nicht befraat, nicht vermißt wird, daß ich alfo, dem Bofe nach ebenfalls über mich disponiren founte, wie es mein Blud erfordern mogte. Denn mein Defret ift Ihr Wert, Gnadiger Gerr, der Gof hat es bloft gugegeben. 211fo von Pflicht der Dankbarteit fur Sie ift die Rede.

Deshalb und um dieser, so viel und so gnt ich vermag, gan 3 Genüge 30 leisten, muß ich aufrichtig sein. Daß heißt, ich muß die Ertanbusg haben, nicht — Resnltate zu erzielen, sondern eine Menge Dinge, die, wie sie auseinander solgen und nebeneinander stehen und würcken, endlich zu Resultaten führen. Diese Resultate zu empfinden, abzuwägen, zu rathen,

i) Wir geben hier auch ben bei Pichler abgedrudten Hauptteil des Beiefes wieder, einmal weil er jo charafteriftlich und wichtig ift, und dann weil Pichler verschiedene fräftige Striche angebracht hat.

was ich für mich und mein Glück zu thun und zu laßen habe — das erwarte und bitte ich von Ihnen als Philosoph und Freund meines Calents — laßen Sie mich gradezu sagen, was ich denke — Freund meiner Person!

36 fam nach Manheim mit entschiednen Unlagen, aber ungngenehmer Bildung. In einem Sande, wo das Augere fast allein entscheidet wie hier, rif mein Ungeres nieder, was mein Calent erbauet hatte. Mein Berg war damals und immer unendlich beger, als ich glauben will, daß etwa meine Phisionomie fein mag. Meine Junge fcaffte fich Berechtigkeit für das Unrecht, mas mann dem erftern um der lettern willen that. Mein fleiß und meine Beharrlichkeit waren eifern. Sie errangen fich Gerech. tigfeit gegen des Publiftums Lieblingsfiguren und gegen fleine Komplotte. Was ich bin, bin ich durchaus durch mich. Ich ward Schauspieldichter weniger aus Drang es zu werden - fondern um einem verkannten Bergen, einem durftenden Gefühle Sprache gu geben und meine feinde ju zwingen, über die Gefühle meines Bergens Crabnen gu vergießen. Es gelang mir, hier fing nun eine andre Epoche meines Lebens an. Weit entfernt, dem Bergen, defen Warme ergreifen fann, Bute gugntrauen, erhob man meinen Berftand, meine Kunftlichkeit und dichtete mir eine befondere Befährlichfeit an. Meine feder und mein Befühl diente einigemale, um Daterlandsfreuden der Pfalz zu schildern, ich ward belohnt mit Gold und Trahnen - da fieng ein neuer haf an, Der Trahnen vergaß mann, das Gold blieb por Augen. — Eine überfpannte Meinung von meinem Erwerb, meinem geringen väterlichen Dermogen biente bagu, mich noch für unverdient gludlich guszugeben. Jahre und Bildung mogten endlich meinem Außeren einige Bestalt gegeben haben, diefe bieß nun hochmuth. Erfarung band meine Sunge, das war Derftellung. Mit einem Wort, ich litt und leide hier an dem Ungemach, daß ein Künftler zweideutig fcheint, wenn er lange an dem Orte bleibt, wo mann ibn anfangen fah. Man liebt die früchte feiner Reife - nur er foll diefer früchte Dafein nie empfinden. Meine Urbeiten, die im Auslande mir Ehre und freude erwerben, dienen hier nur dazu, daß, nachdem das aufgerigene Befühl den erften unverweigerlichen Tribut des Mitgefühls fic abgedrungen fühlt, man mich nachher um fo ärgerlicher 1) fühlt, weil ein Mensch, den wir nicht mögen, gegen unsern Willen durch Talent die Obergewalt über unser Erkenntnissvermögen auf einen Augenblick hatte.

Dieß ift so. Ich kenne den Menschen. Ich kenne Mannheim. Ich weiß, wie ich stehe. Um so mehr, da ich weder viel fordre, noch viel erwarte und als Künstler und Menschenkenner die Bilanz zwischen moralischer Einname und Ausgabe zu verstehen glauben darf.

Sehr wohl weiß ich und schäße es, daß einige mich beger würdigen, aber was ist das gegen so Diele! Und besonders hier, wo das Gute, wenn es vorhanden ist, sich der Energie schämt, und nur das Verkehrte schnell und verderblich wie Gist durch alle Udern dringt!

<sup>1)</sup> Statt deffen vorher: widerlicher, was Iffland ausftrich und durch obiges Wort erfette.

Als Schauspieler — ift mein zach ziemlich ausgebreitet, allein von der Art, daß es an und für sich mehr augenblickliches Wohlbehagen veranlaßt, als daß es glänzenden Beifall verschaffen sollte. Bleibenden Beifall kann es gar nicht erhalten. Obendrein bin ich häusig in Karikaturen, wie die Indianer in England 20. 1) versteckt, die mir alle Würde für ernstes Spiel rauben. Ich muß eine Menge dritte Alte spielen, die für H. Müller gehören, ich werde ohne Unterschied allein und ausschließlich zu allen Aachspielen gebraucht, wodurch ich und mein Spiel dem Publikum gleichgültig und zur völligen Scheidemünze werden.

50 — und also weiter nicht sehr angenehm war meine Lage beschaffen, als der Rückzug der Armeen dieselbe verschlimmerte und mich politisch in eine sehr kritische Lage versezte. Bei der Unnäherung der Franzosen machten sich hier drei verschiedene Parthien — verschieden in ihren Ursachen, einig in ihren Endzwecken — gegen das Schauspiel aus.

Die erste und begreislichste war die, welche den Strom der Frangosen für gewaltig, unfer Dertheidigungs-Dermögen für mäßig und unfre Unftalten für nicht treffend hielt, also in gerechter Bekünmernis an keiner Freude Cheil nahm und daber die Freude eingestellt wunschten.

Su diesen gesellten sich — scheinbar zu nämlichem Sweck die Exjesiniten Brüder, die Heiligen. Einmal aus lojolitischem Diensteiser, dann anch, weil sie des temps de l'ancienne cour keine Urt Schauspiel wollen gelten laßen als — beaux vers français, welche die menschliche Schwachheit nur ganz von weitem umgehen und also ins sinkerniß System paßen. Eine dritte Parthie war zusammengeszt aus alten Weintrinkern, die die Künste haßen, obscurissimis! Aus Leuten, die die scheinbar starke Zesoldbung der Schauspieler auseinden, die Privatursachen gegen uns einnehmen, aus Demokraten, die uns als Uristokraten Knechte nennen und haßen, die also in denen Stellen, wo Vermögen zu schaeden war, entweder ergraute Dunnmheit oder gutmütige Schwärmerei aussetz, um zum Sweck zu führen.

So war der Kampf gegen die Bühne angeordnet, als ein einziger Mensch, ') von Privatgroll und der Leidenschaft, zu stören, was Menschen Freude macht, angetrieben — der gährenden Masse eine Explosson durch Cameral form gab und da, wo Künste unter die Allotria gehören, bewürfen wollte, daß auch der Edelmann, der sie liebt und schüzt, falls er über die scharfe incision in den Menschenverstand ein seinem Aang und Geist gemäßes Misvergnügen änsern wollte, leicht bis zu seiner Entfernung getrieben werden könnte, womit ein Aebenzweck erreicht wird.

Indeg, da das Collegium, worauf mann in diefen Seiten Eifersucht hat, — vorher benuzte mann es nur quoad formalia — weil es landitänisich-parlamentarische Befigniiße affectirt, da dieses an dem geheinnen Gange, der zu unferm Untergange schon eingeschlagen war, sich nicht begnügte, vielleicht ihn auch nicht wußte, sondern unsere Ibsetzung begebrte, so arbeitete es, weit entsernt, seinen Zwock zu erreichen, gegen

<sup>1)</sup> In Diefem Konebueichen Euftipiel ipielte Iffland einen Jollvifitator.

<sup>?)</sup> Camezan, der Berfaffer des Hestripts vom 3. febr. 1794; vgl. die 2iote jum Brief vom 6. febr. 1794. 5. 344.

sich felbit und für uns. Denn was man wollte und schon gang eingeleitet hatte, was bestimmt abgenrtheilt schon unterwegens war, das wollte mann auch selbst gewollt haben. Fremdem Einstluße, gar fremder Obergewalt wollte mann nicht dienen, anch nicht zu dienen sche einen. So war das Dekret gegen uns, was mann selbst veranlaßt hatte, durch jenes Collegiums Ungriff aus nus entkrästet. War schon von dem selbst, der es entworsen hatte, in wente entkrästet, noch ehe es schriftlich bier ankam.

Gleichwohl ningte es, als es ankan, auch publicirt werden, da es einmal begehrt war: so entstand denn die Erscheinung des Decrets vom 3. Jebrnar, wo das deutsche Atationaltheater als voluptuaria beileibe nicht abgeschafft, sondern uur ohne Geld gelagen wurde. Das heißt mit andern Worten: Du sollst nicht verhniagen, aber and nichts mehr effen.

Alls ich des andern Tages nach dieser Publikation höheren Orts durch H. Rath Siwny mein Dekret produciren und nachstagen ließ, wie es denn mit deßen Innhalt gemeint sei, erfolgte die Antwort: "Mann wiße es wohl, und solle ich und andere durch hohe Intendanz Vorstellung machen. . . . . süber die Unsscherheit des Pensionsbekrets).

. . . Sie, Buadiger Berr! thaten indef alles, um uns gu bleiben, was Sie mis immer waren. Miemals fann ich das vergegen. Jugwifden, wie Sie mir fagten, angerte d. Berr Minifter Ihnen felbit, daß binnen ein Paar Monathen die Beneralfage todt fein wurde und aufhoren mußte, ju galen. Dag mann, wie J. D. der Churfurft gefagt habe, fein Geld ju Brod fur die Leute über dem Rhein habe, wie mann dabei Theater halten konne?" 3ch weiß mich gu bescheiden, daß ich diese Augerung unr für mich zu behalten habe, aber deswegen verliert fie nicht an ihrer Wahrheit und Würfung auf mich . . . . . Gier ift der Ilugenblick, in die Sufimft des Theaters nach dem Ableben des Churfurften Durchlaucht einen Blid gu werfen. J. D. der Bergog haben fich jegt fehr gnadig des Theaters angenommen. Aber diefer herr wird mehr als iegt erfcopfte Kagen finden, da der Krieg jegt alles nimmt. Er wird großes Militair halten nach Wahrscheinlichkeit und Recht. Dann werden mahricheinlich alle die Sachen eingezogen, die mann, da der Bergog fich nicht gehalten fühlen fann, zu galen, was er nicht unterfdrieb, alsdann mit Recht für Mebendinge halten tann. Allsdann haben wir von diefes fürften Bergen Gute gu erwarten, aber fein Recht gu fordern . . . . "

III, p. 127. Dalberg an Iffland, Bensheim, 5. Sept. Koffta 303, bei Dichler 142 im Auszug gedruckt.

"Ich kann aus Ihrem schreiben nicht beurtheilen, mein werther Herr Istland, ob das angebothene nene Engagement, (welches Sie mir zu nennen noch ein geheimniß machen), Ihnen mehr gewißheit und sicherheit gewähren kann, alf das kursirikliche Defret und die aussicht bey des herzogs künftig möglicher Regierung alf Kursürst einft; seit aber bin ich überzeugt, daß Sie nichts wagen, Ihren verbindlichen Kontrakt alf ein ehrlicher Mann zu halten. Die von Ihnen angesichten ursachen, ansgesellten Sweisel mid beforgnisse beweisen nud überzeugen in der that nicht, daß hir. Istland recht und besignis habe, sich von

der Derbindlichkeit feines förmlichen Engagements einseitig felbst zu befreven. Es wäre zwar sehr leicht, aber zu weitläufig hier, Ihr unrecht zu beweisen; ich überlaße solches einem gründlichen, redlichen rechtsgelehrten, welchem ich Ihre gründe, warum Sie so zu handeln gedenkten, vorzulegen bitte, damit dieser oder jeder andere unpartevische Mann Ihnen sage, ob Sie mit recht und billigkeit Ihren sest bestehenden hiesigen Kontrakt beechen können, weil die neuen anträge Ihnen beger und sicherer scheinen alf Ihr hiesiges Derhältnig.

Ihr schneller Abgang vom hießigen theater, besonders jezt (wie Sie es selbst wohl fühlen milgen) würde dem Gangen viel zu viel Aachteil bringen und mich selbst vor dem Kurfürsten und dem publikmu giehr kompromitiren, alf daß ich demselben nicht alles entgegen setzen sollte, waß das recht mir an Handen giebt und meine ftelle von mir sorbert,

3ch kann dermahlen vom Kurfürsten nicht begehren, daß er Ihnen aufs neue wieder eine lebensläugliche Derforgung versichere, indem er gewiß dassir hält, Ihnen eine solche bereits gegeben zu haben; welche Absicht sehr in keltze Absicht sehr in das durch beforglichkeiten die worte und ausdrücke darinn noch so sehr zum ungewißen gegen des Churfürsten Absicht ausdeuten, als man will. Ich bin zum Dorans versichert, der Kurfürst würde mich bey der verlangten näheren Erläuterung seines Ihnen gegebenen Wortes empfindlich auf das erste Restript verweisen.

Warum jezt vom Herzogen keine garantie (es fer solche, welche es wolle) verlangt werden kann, will ich Ihnen mündlich eröffnen; daß er Sie gut im entstehenden galle seiner Regierung versorgen wird, hat er mir gesagt, versprochen.

Indegen nehmen Sie hier eine Bürgschaft und Versicherung auf leben und tod von mir an! 1) Sie ist zum wenigsten eben so verbindlich und gültig vor Gott und der Welt, als ein Reskript und als das neue Engagement, welches man Ihnen anbiethet, — ich habe keine schulden, mithin kann das, waß Ihre Sukunft sest sichert, weder mich, noch meine Erben drücken — und wahrhaftig, ich mögte jezt beynahe wünschen, daß der Kurssirst (wenn solches möglich wäre) Ihnen sein schriftlich gegebenes Wort zu einer lebenslänglichen Versorgung nicht hielte, oder daß der Herzog Sie kraft seines mir gegebenen Versprechens nicht versorgte, welches beydes freylich nicht möglich ist.

Sie haben viel verlohren, es sind theure Teiten, Sie haben schön und viel gearbeitet, es ist also billig, daß Sie zur Entschädigung und zum Schne dafür keinen Schulden Cassa Albzug mehr leiden, ich übernehme mit dem sbris diese Schuld, und an mich sind Sie von diesem Augenblick an (da Sie jezt in Mannheim verbleiben, nichts mehr schuldig.?)

P. S. Wenn alle Mitglieder unseres theaters durch eine bündige Dorftellung anfragen, waß wird unfer schickfal, falg das theater anfgehoben werden mufte u. d. m., so habe ich den Veransaß dadurch

<sup>1)</sup> Gleichzeitig mit diesem Brief fam die Unweisung III, p. 9. Siehe folgende Seite.

<sup>2)</sup> Dgl. Iffland darüber in feinem Brief an Dalberg, Samburg, 22-25. Sept. 1796. Die Schuld betrug 3300 fl., davon waren 900 fl. abgezahlt, der Nachlag belief fich alfo auf 2400 fl.

einen bericht mit Kraft und würde nach Hof darüber zu machen und eine Entscheidung zu begehren, welches wegen jedem einzelnen, vom Ganzen getrennten Mitgliede zu unternehmen nicht aut wäre."

III, p. 9. Anweisung Palbergs für Affland, Maunbeim, 5. Sept. 1794.

"Auf den Kall, daß das hießige kurfürstliche National Theater aufgehoben werden und der Regisseur desselben, herr Ifsland alßdam zusolge seines kurfürstlichen vorderen Pension-Reskriptes dennoch die ihm darinn zugesicherte lebenslängliche Versorgung nicht erhalten, oder derfelbe auch nach Ableben des Kurfürsten kein gesichertes, gutes Engagement auf seine übrigen Tage vom Nachfolger in der Kur oder sonst bekommen sollte, so mache ich mich für mich und meine Erben andurch auf das severlichte verbindlich, gedachtem herrn Ifslanden für das Dergnügen, welches er mir so lange Jahre her alß großer Schauspieler und Schristickler verursacht hat, 800 fl., achthundert Gulden in quartal ratis alljährlich zu einem sebenslänglichen Undeuken, solange derfelbe nähmlich beym leben verbleiben wird, aus meiner Kellerey Beussheim richtig ausahlen zu laßen. Gegeben auf Edelmanns trene und seiten glauben mit hitzussigung meines Wappens und meiner eigenhändigen unterschrift."

(Dies Aftenftud, das schon von Koffta 304 und nach ihm von Pichler 142 abgedruckt worden ist, hat nur wegen seiner Bedeutung hier nochmals Platz gefunden.)

19. Iffland an Dalberg, Mannheim, 13. Sept. 1794 (4 S. fol.)

"Ihro Ercellenz finden Unstände wegen meiner hiesigen Situation, wie Sie heute morgen mir geschrieben haben. Es ist mir leid. Ich bin gern hier, ich bleibe auch gern hier, wie ich von Unfang an ohne Rückhalt offen geäußert habe. Ich bin es Ihnen schuldig, keinen, auch nicht den tleinsten Schritt ohne Ihr Vorwisen zu thun. Ich gelobe also Ihro Ercellenz als ein ehrlicher und als ein dankbarer Mann, in der ganzen Sache nichts zu thun, was Sie nicht vorher wüßten.

Nach dem Undringen des Cheaters übergebe ich die Bittschrift des sämtlichen Personals au Sr. Churfürst! Durchlaucht hiemit Ihro Excellenz. Die Kontrahenten können nichts vorschlagen, sie begäben sich ihres Rechts . . . .

[Über die Lage der Cheatermitglieder.] Und denken Sie sich nur einen Augenblick den möglichen fall der Aufhebung. Angegangen von sieben und zwanzig Menschen (das Orchestre ungerechnet), deren Briefe, deren Klagen, deren Knummer und Derluft, deren Unglück Sie sehen, hören und alsdann, beschäftigt mit eignen Sorgen nicht würden heben können! Es würde Ihr Herz zerreißen! . . Hiebei solgt mein neuestes Stück, auch lege ich ein Eremplar der Crauerrede') für Fr. v. Dalberg geborsamit bei."

<sup>1)</sup> Jedenfalls beim Cod der am 17. Unguft † Kurfarftin.

I, p. 15. "Promemoria" Ifflands, 13. Sept. 1794. Ubressat unbekannt. Die darin genannten Beilagen find nicht dabei.

"Sie fragen mich, fchatbarfter freund, ob es mabr fei, daß ich die garderobe erbeten hatte, um damit und mit dem hiefigen Theater gu reifen? Mein! So dumm und rafend bin ich nicht". 3m Gegentheil beweiset die Unlage nro 5 von B. Dalbergs eigner Band [= II, p. 73, 5. 342]. daß mir den 2. febr. h. a. folche ju Erhaltung in Boffnung hochfter ratification angeboten ift, und die Beilage 27r. 4 beweifet in den unterftrichenen Zeilen, daß ich foldes ausgeschlagen und auf Koch hingewiesen habe. Im Julius diefes Jahres, als die Urmeen fich gurudgogen, und ich bedrängte Lage für das Theater befürchtete, machte ich laut fopeilicher Beilage sub nro 55 an Churfürftl, Intendang Dorschläge wie etwa das Theater casu quo - auswarts tonne geführt werden. Die Dorfcblage dagu finden fich vom 2. Bogen an bis gum dritten binüber in den Nummeris von 1 bis 19 [= II, p. 57ff.] Allein der Punkt nro 1 beweiset schon, daß ich auf Mitgeben eines Churfürftl. Kagirers drang, nro 2 auf Churfurftl. Bebeiß, nro 12 dag nur ein Drittheil der garderobe mitgienge, nro 19 [= II, p. 91] daß es Churfürftl. Theater bliebe. Wo ift hier in dem allem die Rede davon, daß ich garderobe und Theater auswärts in meinem Angen führen wolle? Ich bin nicht reich, aber ich biete dem 30 Karolins [= 330 fl.] an, der mir es von meiner Band, oder nur von mir unterschrieben vorlegen will, daß ich jemals das begehrt hatte! Ich mag nicht wifen, wer es Ihnen gefagt hat, aber fagen Sie ihm, wenn es ihn amusire, fo moge er mich fur boghaft halten, aber dumm fei ich nicht. Don Bergen der Ihre Iffland.

Sämtliche Originalia bitte nicht aus Banden gu geben."

I, p. 19. Pote Dalbergs an Iffland, 14. Sept. 1794. Er versucht zunächst Ifslands Zweifel an der unveränderlichen Gültigsteit seines turf. Detrets durch den hinweis auf § 2 seines Kontraktes von 1791 zu heben und fährt fort:

"Herr Iffland ist also nach allen gründen der rechts-verbindlichkeit gesichert, so lange der Kurfürst am leben verbleibt, und bey meiner näheren anfrage darüber bey Hose auf die Vorstellung aller Mitglieder kann der Kurfürst In. Iffland und den übrigen gleich pensionirten keine verbindlichere Erklärung in seiner rückantwort geben, falß ich eine solche erhalte, woran ich zweise.

Don dem prasumtiven Aachfolger in der Kur ist platterdings keine schriftliche Derscherung in ansehung der bevochaltung des theaters und derselben Mitglieder zu erhalten und zu erwärtigen. Doch glaube ich fest und sicher auf sein mündlich gegebenes Dersprechen diesfalls bauen zu können, — freylich laßen sich Fürstenlaunen, Teit und Aothsäule kunftiger Umftande nicht voraus berechnen und geben immerhin zweisel und besorglichkeiten in ansehung einer lebenslänglichen gewißen Dersorgung.

Waß Berrn Iffland auf feines lebens frift alfo am ficherften ftellen tann, wenn der Kurfurft ftirbt oder falf nachher das hiefige

theater aufgehoben wurde, ift meine, ihm gegebene Burgicaft eines lebenslänglichen unterhaltes pon 800 ft.

Alber and diese Tusicherung ist den stürmen des drohenden schicksals bedenklich ausgesezt, denn im falle, daß meine güter über Rhein unter heindeshäuden siud, ist der geringe Ertrag aus meiner Kellerey Bensheim (auf die Ir. Ifsland angewiesen ist kaum zu meinem und meiner Kinder bedürftigten unterhalt hinreichend, weil alsoann alle Jamillien apanagen meiner Geschwister daranf haften. 1)

Der wahre, aufrichtige antheil, welchen ich an Hrn. Ifflands Glück und Verforgung nehme, macht es mir zur pflicht, ihm die lage dieser Verhältnisse darzustellen, wie ich glaube, daß sie wirklich sind.

Batte Berr Iffland flar und dentlich (wie ich foldes von ihm in anfehung meiner allerdings hoffen und erwarten durfte) mir vorber das ihm geschehene auswärtige nene Engagementsanerbieten vorgelegt, fo ware ich im ftande gewesen, zu prüfen und zu beurtheilen, ob dagelbe ihm wirklich auch mehr Sicherheit auf feines lebens Teit gewähren fann, alf die dermahligen Susicherungen in Mannheim, und hatte ich solches in der that also gefunden, so würde ich zu ihm wahr und bieder in freundschaft gefagt haben, lieber Berr Jffland, nehmen Sie die Ihnen angebothene fichere lebenslängliche Derforgung answärts an, Ihre Ehre aber fordert, daß Sie beym Kur. fürften Ihre Entlagung und Kontrafts Entbindung begehren, weil ein einfeitiger Kontraftbruch Ihrer unwürdig ift u. d. m. und weil ein folder fdritt die Theater Intendance in den hochft unangenehmen fall feten murde, Ihren abfichten streng entgegen zu handeln, damit folden einfeitigen, will fürlichen Abgangen vom theater vorgebeugt merde u. d. m.

Prüfen Sie! Wahlen Sie! Entscheiden Sie, lieber Herr Iffland! Diese auf das guftünftige leben entscheidende Sache ift von solder wichtige feit für Sie, als Ihre Erhaltung beym Mannheimer theater höchst bedeutend und wichtig ift, und als unvergestich und sich merglich Ihr abgang von der hiesgen Bilhne insbesondere für mich wäre."

I, p. 27. Schreiben Afflands an Dalberg nach Bensheim, Untwort Dalbergs auf dem Rande, 14. Sept. 1794.

"Alles, was Ihro Excellenz mir neulich zugeschieft haben, steht auf Erfordern gleich zu Befehl und zurück. Ich bin also, wo ich vor meiner Unfrage war. Darum nicht minder entschließen, dankbar und Mann von Wort zu sein. Sie glauben, aus München keine Untwort zu erhalten. Ich gehe daun selbst und bin den 29. zurück. Mitwoch [17. Sept.] frühreise ich ab. Sie geben mir keine Abresse mit? So muß ich dann selbst mein speil versuchen. Ich will alles thun, was ein ehrlicher Mann muß und kann. Ich werde bescheiden anstragen, — wo Ehre und Recht und

<sup>1)</sup> Über die Wirtung diefer Bemertung auf Iffland vgl. deffen Brief an Dalberg, Hamburg, 22.—25. Sept. 1796.

Trene noch gelten, muß mann mein Benehmen als gerecht erkennen und achten. Ich gehe, um meine Verbindung enger zu ziehen, nicht, sie zu löfen."

Dalberg erwidert: "Ist es denn möglich? — Sie scheinen empfindlich über den Innhalt der Ihnen zugeschieften Totel Ich hatte keine andere absicht dabey, als mich gegen alle Dorwürse zu sichern, welche Sie, mein lieber Herr Istland, einst mir machen könnten, machen müsten, salh stürme des schicksals oder nicht zu berechnende Kürstenlaume Sie nöthigten, es zu bereuen, daß Sie gegen Ihre Mannheimer Verhältnise ein vielleicht begeres und sichereres Engagement auswärts abgeschlagen haben. Beurtheilen kann ich es freslich nicht, da ich es nicht eingesehn habe. Mein einziger Korrespondent in München ist Stengel"), wollen Sie an diesen eine adresse? —

Ich kann sie Ihnen nachsenden, Sie werden am besten in loco ehen wer dort sich für die sache verwenden kann, schreiben Sie es mir — unterbegen halte ich meine sehr nachbenneksame Vorstellung in bereitschaft und erwarte, waß Sie mir melden werden. Das neue so eben erhaltene Rescript som 31. Aug. A I. 4, 25] ist wahrer nufinn und sezt die Generalcassa Sahlung unbestimmt auf bestere Geiten hinaus u. d. m.

Ich muß in der that meine eigene geduld bewindern, daß ich noch beym führungsgeschäfte des theaters ausharre, nachdem ich ohne den mindesten Dank von Seiten des thoses und des publikums seit 15 Jahren her beträchtliches geld daber zugesezt und jezt nichts als Verwirrungen und vielleicht noch neben her undank vorausssche — ich glaube und sühle es, daß es Teit wird, auch riickschlichtlich meiner mit Vorsicht zu handeln! )—

Der theater Cassier hat die Copie gedachten schönen Rescriptes, lefen Sie es! -

Ceben Sie wohl! Perkennen Sie mich nie! Und geben Sie mir bald in Munchen felbit gelegenheit, Ihnen fort zu beweisen, wie angelegen mir Ihre Erhaltung beym Mannheimer theater, verbunden mit Ihrem feften, unveranderlichen Glücke ift nich steths feyn wird.

PS. Derlagen Sie München nicht, big Sie etwas enticheidendes wißen, Ihre adresse dabin ichieten Sie mir; man wird wollen, daß Sie in München fpielen; late sichs mit der Eröffnung?) unserer bühne schiedlich vereinbahren, so ist es mir nicht entgegen, nur muß unser ganges nicht dadurch leiben, besonders jegt, wo man der bogen lanne des pnbiftums zuvorkommen miß."

I, p. 31. Schreiben Ifflands an Dalberg mit Dalbergs Untwort auf dem Rande, heppenheim, 15. Sept. 1794.

<sup>1)</sup> Uber Stengel vgl. A IV, 5, 20 ff.

<sup>2)</sup> In der Chat reichte Dalberg in feinem Promemoria vom 29. Sept. 1794 feine Ents laffung ein.

<sup>3)</sup> Dom 16. Muguft bis 28. September war die Buhne geichloffen wegen der Trauer um die † Kurfürftin Elijabeth Mugufta. Um 30. September trat Iffland wieder auf.

"Berr Gebeimrath May 1), der Dienstag nach Munchen reifet, fünf Tage dort bleibt, dreie bin, dreie ber unterwegs ift, in allem alfo eilf Tage ju der Reise braucht, fam gestern Abend ju mir und lud mich ein mitzureisen. München zu feben, hat freilich viel Unziehendes für mich . . . 3d bin auf der Glaghutte2) und Ihro Ercelleng belieben dem Boten Ihre Untwort mitzugeben, der fie mir auf die Blagbutte bringen wird. Benehmigen Sie die Reife ober feben fie gern, fo fomme ich morgen Montags früh nach Bengbeim, Ihre Befehle abzuholen und wegen Mannheim das indeg Möthige zu thun. finden Ihro Ercelleng beger, dag ich die Reife nicht mache, fo bleibe ich bis Dienstag Ubend auf der Blagbutte und gehe alsdann nach Mannheim gurud. Im Übrigen hielte die Reife nichts auf. Das Defret, welches nun bei Ihro Ercelleng fein muß, autorifirt das erhöhte Abonnement. Alfo legte ich ju Bengheim das formular eines Abonnements Circulare por, welches pon Ihnen genehmigt alsdann nach 8 Tagen circulirte. 3ch beredete mit h. frangl die Overnproben, liefe B. Muller gurudtommen, und fo mare alles in feinem Beleife!

Doch überlaße ich alles Ihro Excellenz Ermeßen, Kenntniß des Münchner Locale und Befehl, wie es sein soll. Derbieten Sie die Reise, so scheit gleich an H. GR. May nach Mannheim, daß die Umstände es nicht zulaßen. Finden Sie die Reise gut und nüzlich, so komme ich morgen früh um 9 Uhr nach Benßeim, Befehle zu holen. Wie dem see, so bitte ich um die Gnade, den Boten heut noch abzusertigen, damit ich in einem oder dem andern falle H. G. May Untwort sagen kann. Bestimmen Ihro Excellenz es lediglich nach Ihrem Ermeßen.

Die Udrege bitte ich fo gu machen:

Iffland, auf der Glaßhütte im Seidenbug bei H. Factor abzugeben. Da der Bote wahrscheinlich zur Cafelzeit, also Malapropos komt, so bitte ich deshalb um Verzeihung."

Dalberg erwidert: "Dieser hier beygesügte brief war schon zum abgeben auf die post nach Mannheim bestimmt, als ich so eben diesen Ihren boten erhalte. Das rescript hab ich noch nicht, kann also näher keinen antrag nach hos in der bewussten Sache vorher machen. Ihre Reise nach München verbiete ich nicht, aber ich glaube, daß Sie jezt zweckloß wäre, und daß Ihre gegenwart in Mannheim dermahlen wohl nöthig ist (nicht wegen der aksiche an das publikum, welche ich nach erhaltenem Rescripte selbst beforgen kann), sondern wegen den übrigen theateranstallten.

<sup>1)</sup> Der Cheateratz und Seheimtat franz Mai war ein freund Dalbergs; es ift derselhe, der in der Berliner Eitterature und Cheaterzeitung vom 1. und 8. febr. 1783 åber "Die Heilarten der Schaaspieiertrantheiten" einen Aufjag veröffentlichte, in dem er "Die Räuber" "ein schauerliches Meisterkläd" nennt, "ein Stadt, wobei das Menschenblut erfeieren und die Nerven, sowohl beim Schauspieier als Zuschauspieier eins Zuschauspieier eins Zuschauspieier als Zuschauspieier den Aufgebeit geweien sind." Mai war Leidarzt der Ruchaus nicht von Aantoffetholz geweien sind." Mai war Leidarzt der Ruchäftin und Professor der Medizin in Heidelberg. Er fland auch Schiller nahe; er riet im Sommer 1784 (Jonas 1, 98) dem Dichter in Dalbergs Auftrag, zur Medizin zuschaußgutehren.

<sup>9)</sup> Iffland wohnte in diesen Cagen beim Sattor der Glashütte im Seidenbug bei Geppenheim an der Bergftraße in der Mahe von Bensheim, wo Dalberg auf seiner Bestigung weitte.

Glauben Sie übrigens, daß Ihre Reise nach München Ihnen nuthen kann, so ftelle ich mich nicht entgegen. Da ich morgen für gewiß nicht hier bin, so wird mich auf einen andern tag ihr besuch sehr freuen. Donnerstag reise ich auf 8 tag vermuthlich auf Frankfurt und Dieburg und erwarte Ihren brief vorher womöglich.

P. S. Wenn Sie gewiß sind, daß Ihre Müncher Reise den Unsang unseres theater wesens nicht stöhret, so reisen Sie dahin und melden mir sogleich Ihren Entschluß (vor dem 30ten wird in Mannheim nicht gespielt.)

P. S. Sie felbst übrigens empfehlen sich selbst mehr in München, alf es jezt meine briefe thun könnten. Mays Freunde und Bekannte werden auch gleich die Ihrigen seyn."

III, p. 193. Beck an Iffland, Mannheim, 15. Sept. 1794. Der Brief ist zwar nur B. unterschrieben, aber die handschrift ist zweifellos die Becks. Das Jahr 1794, das im Datum nicht genannt ist, ergiebt sich aus dem Inhalt des Briefes mit Sicherheit.

"Mannheim, den 15ten 7dr z Uhr. Deinen Brief erhielt ich gestern Abend um 2½. Ich gieng sogleich zum Kellermeister [Friedrich]; unsere gemeinschaftliche Überzeugung ohne Besprechen war: das Du auf keinen kall nach München reisen must. Wir trasen so ganz zusammen, das immer einer dem andern die Worte und Gründe vom Munde wegnahm. May kan hier nicht zu Kathe gezogen werden; er ist zu besangen, wünscht einen Gesährben mehr für sein Verquügen und aus Oeconomie.

Deine Unwesenheit dort kan nicht den mindesten Augen stiften, wie ich selbst, näher geprüft, einsah. Schwerlich würdest Du den Chursürsten sprechen; wärst Du so glücklich, so würde er Dich mit Gutheit, mit Hössligskeit abfertigen; sein Wunsch und Wille wäre das Gute; aber er thut nichts selbst und sezt nicht einmahl das durch, was er wollte und versprach . . . . Der Chursürst würde Dir versichern, das alle Decrete und Contrakte sest erfüllt werden sollten, daß das M: Cheater nie von ihm aufgehoben werden würde; wegen dem Seitpunct der Gesahr würde er ausweichen und Dich an Obernd: (Oberndorss) verweisen. Dieser würde maliciös werden und dann erst suchen, dem Cheater eins anzuhängen. Ulso könnte die Reise gar nichts nügen — leicht schaden. Der Verlust an Geld ist gewiß. Urbeite Du auf der Hüte'), so trägt es Geld — Du ärgerst Dich nicht über hossschanserven, und München — das werden wir wohl leider noch sehen müßen.

Wichtiger ist das Undere! Die Jammerknochen Rolle, welche Dalb: spielt. Ich verkenne sogar den Edelmann, geschweige den edeln Sedelmann in diesem Betragen! Psil Teusel! Ich begreise Deine Empsindung und habe sehr vieles selbst empsunden! Ich will Dir meine Meinung davon sagen. Er traut dem Herzog nicht; ihm reut seine Großmuth, er traut überhaupt dem Krieg — dem Bestand des Cheaters nicht recht auf der einen Seite! Auf der andern Seite erkennt er ganz klar, das Dein herz und alse Wünsche Dich mehr nach Mannheim ziehen. Deiner Versten

<sup>1)</sup> Bemeint ift die Blashutte bei Beppenheim. 3. foll bort Schanspiele fdreiben.

blendung vom Glauze des auswärtigen Unerbiethens fezte er jene gläusenden Versprechungen entgegen; Dein warmer, herzlicher Dank schon machte ihn stugen (es ist in seinem Karakter, das er allzeit in demselben Grade mehr zurük oder höher sich stellt, in dem man sich ihm herzlich oder ehrerbiethiger nähert). Dein Dank und einige Uusdrücke verriethen ihm: er wünscht im Grunde hier zu bleiben! Dein Schritt mit der Gesellschaft, die Unstrage selbst ärgern ihn und besestigten noch mehr den Glauben an Deinen sehnlichen Wunsch, hier zubleiben. Dein Vorsatz, nach München geben zu wollen, drückte das Siegel auf! Unn glaubt er noch mehr und ist über Deinen Ibgang ganz beruhigt. Er glaubt nicht einmahl mehr an die Möglichseit, daß Du gienast, aessweige am Wahrscheinlichkeit.

Wenn er handelt wie ein Schuft, fo handelft Du wie ein Narr, wenn Du ibm die Daviere berausgabst! So gang mir nichts, Dir nichts! Willft Du fie ibm je einmahl geben, fo gieb fie ibm mit Klang und Sang nach einer Scene, die Dir wenigstens moralifch einen Erfat giebt, wo Du Caesar, er Sansculotte wird! Was haft Du gu eilen? Sag ibn in Ungewißheit! Sag ibn pappeln! Wenn er oben ftebt, nimmt er fich Seit und lacht; lace Du jest, lag Dir Teit, temporisire, marte Briefe von Berlin ab, warte die Untwort von Münden auf unfere Unfragen ab, prefire ibn damit und beflügle feine Thatigfeit! Um Ende wirft Du wohl in Deinem Karafter handeln, fo ernftlich auch der Kellerm: dagegen ftreitet. Du wirft ihm die Papiere wohl am Ende herausgeben - aber, ich bitte Dich um Alles, nicht jegt, nicht auf feinen niederträchtigen Brief! Er lacht ins gauftden und freut fich feiner Schlaubeit. Du hatteft ibn in Banden - und warfit alle grofen Dortheile jum fenfter binaus. Uberlege das und Du wirft mir Recht geben. Bu viel Edelmuth ift Thorheit, besonders gegen Menschen, welche Binterlift und Miedertrachtigkeit auf anderer Koften anwenden. Dein Brief auf feinen ift eine Chorheit! 3d weiß, er gratuliert fich icon fur feine vermeinte Schlaubeit und eigentliche Miedertrachtigfeit. Schicke ibm nichts. Bat er fich icon zweimahl anders (und immer folechter) besonnen, fo ift Dir's mobil auch erlaubt, Dich anders zu befinnen. Schreib ibm: "Du murdeft nicht nach München reifen, für Dich hatte die gange Dorstellung eigentlich gar fein Intereffe, Du thateft den Schritt nur aus Menschlichkeit wegen der Undern, Du würdest gang ruhig abwarten, was der Gof auf diefe gerechte Unfragen erwiedern murde, Du murdeft feben, ob feine Begriffe von festigkeit und Gultigkeit der Decrete und Contrafte fich realisirten, denn fonft wurde er ja felbft einfeben, das es ein lacherliches Begehren mare, auf fester Erfüllung der Contrafte von Seiten der Schaufpieler gu bestehen, wenn der Bof und der Intentant nicht gleiche Dauer und Sestigfeit gugufichern vermochten. Seine Drohungen hatten einen Unftrich von Despotie! Denn, als er mir und der Witthoft gerathen habe, uns anderwarts zu engagiren, habe er doch felbft fehr ftarte Sweifel gegen die festigkeit der Churfurstlichen Decrete gehegt. Du werdest thun nicht mas Dein Berg, fondern gute, reife, fluge Uberlegung Dir riethen, da man doch einmahl in einer Zeit lebt, wo nur Klugheit, Derftand und fogar Licht in anschlag famen, u. f. m."

Du wirst dies alles schon beser zu sagen wisen. Aur bitte ich Dich dringend, gieb Dich nicht gesangen an den elenden Menschen, der weder [sein] Wort, noch so gar schriftliche Dersicherungen zu erfüllen gedenkt, wenn sie ihn geniren und er durchschlüpfen zu können glaubt. Komme übrigens bald zurük. Deine Gegenwart könnte nöthig seyn. Derliehr den Punct ja nicht aus den Augen! Sein herz denkt gar nicht mehr an die Möglichkeit, daß Du Mannheim verließest.

Warte Friese von Berlin ab. Es ware schandlich, wenn Du so ganzum nichts und wieder nichts — oder um kahle Versprechen und niedrige Prellerey diese ganze, mindestens höchit glänzende Unssicht wegwürsest! Übereile Dich gar nicht! Versprich nichts, laß Dir nichts entloken, temporisire! Der Jusall oder die Verkettung der Umstände führt gewisetwas herbey, wo Du sehr wichtigen, gnügenden Gebrauch von all den Dingen machen kannst, die jezt in Deiner Gewalt sind, und wär's gar nichts als der Augenblick, der Dich zum Ebelmann, und ihn zum dunmen Jungen macht . . . . 2ldien Dein 3."

I, p. 35. Schreiben Ifflands an Dalberg mit Randbemerkungen Dalbergs, Glashütte, 16. Sept. 1794.

"Der Reife nach München habe ich nachgedacht und finde, daß Ihro Excelleng Recht haben; fie ift zweckloß und alfo unterbleibt fie. 3m Ubrigen habe ich zu erwiedern. Der Dankbarkeit ift in der gangen Urt meines Derfahrens Genuge geleiftet. Meine Bandlungen und mein Bewußtsein bezeugen mir das. Meine Handlungsweise ift Ihro Excelleng funfgebn Jahre lang bekannt - ich bin feiner Zweideutigfeit fabig. 3ch habe feine Chifane gemacht, ich habe wichtige, geprüfte, rechtsbestehende Grunde und Zweifel vorgelegt. Es ift ein reiner, unumftof. licher Sat, daß ber hof nur bann auf befter haltung ber Kontracte von Seiten der Schaufpieler bestehen tonne, wenn er, nachdem er fie felbft zweimahl durch procide [sic!] wantend und precair gemacht hat, fie durch eine unummundene grade Erflarung ju verfichern den Willen hat. Bat er diefen Willen aber nicht, dann ftedt Ausflucht dahinter. 3ch habe alles gethan, um diefe Warheit anschaulich nud eindringend gu machen. Uchtung - Unhanglichkeit für Sie und Sorge für die andern Mitglieder leiteten meine Schritte. Ich weiß und habe nun nichts mehr gu thun. 3ch werde alfo rubig abwarten, mas der hof auf die gerechten Unfragen des Mannheimer Cheaters erwiedert, und dann nach reifer, falter überlegung handeln. Die Proben der neuen Oper habe ich b. B. Kongertmeifter emfolen. herr Bed ift in Mannheim anwefend, alfo fann ich ohne Bedenten noch etwas im Benwalde umbergeben."

Dalberg erwidert: "Ich hab Ihnen gestern nach Mannheim geschrieben; in allen fällen ist es beser und rathsamer, daß Sie jest nicht nach München geben, später ist es sehr gut. Ich will einen bündigen Bericht machen. Meiner frau und mir wäre es sehr angenehm, wenden Sie uns morgen hier das Dergnügen schenken wollten, uns zu Mittag zu besuchen, wir geben nächsten freytag nach frankfurt, kommen Sie also morgen oder übermorgen pour dinner avec nous; wollen Sie uns

einen oder 2 tage schenken, so wird es ung angenehm seyn. Mündlich läft fich alles beger noch sestlegen, wag Ihre und meine wünsche diesfalls betrift. A revoir."

I, p. 37. Rongept jum obigen Schreiben Ifflands.

20. Iffland an Dalberg, Glashütte, 17. Sept. 1794. 7 S. fol. Augert fich junachst über bas Reffript vom 31. Aug. 1794 (A I, 4, 25).

"... Meine Reise nach München wäre, wenn ich dort sollicitirt hätte, mit Vorbeigehung des H. Ministers gemacht, also schälch gewesen. Das Decret enthält so viele Wiedersprüche und falsche Angaben, daß Ihro Excellenz die gegründetesten wiedersprüche gegen den herrn Resertenten beurkunden können, mithin eine Lenderung zu erbitten und zu erwarten ist ... Wenden Ihro Excellenz um Antwort unserer Anfrage sich an die Gerechtigkeit unseres Edlen Chursürsten und glauben Sie mir, sobald erwiesen ist, dass wir nicht zu verweisen sind, so giebts Ruhe mit allen Chicanen, die nur auf unser Verweisung ausgehen.

Ist es möglich, daß Sie an unserm und besonders an meinem reinen Dand zweisten können? Aun, dann wird die Zeit sommen, wo die Vorlegung meiner Papiere — es gehe dann, wie Gott will — mir Ihre ganze Uchtung erwerben wird! Über iezt kann ich und dars ich das nicht. Verlieren Ihro Excellenz keine Zeit, darum bitte ich, wenn Ihr Werk Ihnen wehrt ist, und die platte Vosheit eines Caugenichts nicht den Muth eines edlen Mannes überwinden sollen. Jünszehn Jahre Geduld — Müshe — Kosten — Ehre — Dergnügen — Kummer und Ruhm lohnen doch wohl das Entgegenstreben eines Augenblicks?"

[Nachschrift:] ". Eben komt Ihro Excellenz Brief und Ihre sehr gutige Einladung. Ich ware schon auf dem Wege, wenn ich nicht in den Felsen hier den fuß vertreten hatte und also hinkend gehen muß. Wann kehren Ihro Excellenz von Franckfurt zurück? Dann werde ich gleich aufwarten."

21. Bericht Ifflands an Dalberg, Mannheim, 26. Sept. 1794 (11 S. folio mit zwei Tabellen).

Betrifft die Rollenbesetzung nach Beils Cod, dessen ausgedehntes Rollenfach verteilt werden mußte. ("Beils Berluft sagt uns, wie gefährlich es ift, eine so große Summe auf eine Karte zu setzen.")

"... Mur das Detail habe ich Ihnen hiemit vorlegen wollen, weil ich dieses am genausten kennen muß, da ich damit stündlich bedätstigt bin. Aur eines bitte ich. Beil sehlt. Die Preisse sind erhöht. Also, um diese schwankende Stimmung zu schonen, um nitgend eine Explosion böser Laune zu machen, die immer lange nachtönt, geben Ihro Excellenz mit den ersten auszuteilenden zwei neuen Stücken za steine, die zu sein, zu abstrakt sind, sondern solche, die nicht die restlexion, sondern das rasche Gefühl beschäftigen, deren Erfolgs mann also mathematisch gewiß sein kann. Dann samlet sich die Wärme schnell

wieder und die Majchine, die einmal einen ftarten Stoß bekommen hat, treibt fich unmerklich und ohne Unftrengung weiter."

(Ogl. Pichler 137. In L I, 1 befindet sich ein Brief Dalbergs an Issland, Mh., 31. Sept. 1794, worin es am Schlusse heißt: "Da ich wegen Krankheit meines Sohnes uch Bensheim schleunig muß, so schreiben Sie mir, lieber Herr Issland, wobey es auf nächten Sonntag seit bleibt. Hierbey folgt ein kleines hübssches Stücken, welches vertheilt und gleich angesezt werden kann, weil Aollas Cod Zeit zum Ausschreiben der Rollen erfordert und sonst eine Lücke bliebe.")

I, p. 41. Affland an Dalberg, Mannh., 6. Nov. 1794. Kopie.

"In der bekannten Derhandlung wegen meines hiefigen, durch jezige Umftande unficher gemacht werden konnenden Engagements und meiner Unzeige, daß ich anderwarts ein ficheres Engagement treffen konne, hatten Ihro Excelleng die Bnade, mir unter dem 5, Sept: d: 3: von Bengheim ein Decret auf ihre Besigungen gu verwilligen, falls man bier mich nicht auszahlen, und ich anderwärts tein lebenslanges Engagement finden wurde. Sie fegten in ihrem Briefe noch die Worte bingu; "... Dafür feinen Schulden Cassa Abzug mehr leiden. 3ch übernehme mit dem Uct diese Schuld, und an mich find Sie von diesem Augenblick an (: da Sie jezt in Mannheim verbleiben :) nichts mehr schuldig." Was das Decret auf Ihro Excellenz besitzungen anlangt, fo werde ich es wenn ich es brauchen mufte - nur mit der resignirtesten Bescheidenheit und wahrscheinlich bloß im bulflofen Alter gu gebrauchen Unspruch machen. Was das Kapital anlangt, welches Sie durch Aufhörung des Ubzuges im Monath Oct: nach Ihrem gnabigen Worte für annullirt betrachten, fo erlauben Sie mir eine offenbergige Erflärung:

Ich bin Ihro Excellenz laut der in handen habenden Obligation von 1790 die Summe von 3300 fl. schuldig worden. Sonst bin ich weder Ihro Excellenz, noch der Cheater Cassa schuldig. Don diesen 3300 fl. sind durch monatlich abgezogenen 25 fl. seit dem 13. oct: 1791 bis den 1. oct: 1794 abgezalt worden 900 fl., so daß Ihro Excellenz ich in diesem Itagenblick schuldig bin die Summe von 2400 fl.

Die Summe ist zu groß, ich kann Ihro Excellenz bei dem Verluste, den Sie an Ihren Revenilen erlitten haben, bei dem, was Sie an Beil verlieren, nicht zumuthen, auch an mir zu verlieren. Gleichwohl bin ich nicht wohlhabend genug, um bei dem brillianten Glück, das sich mir darbot, auf Ihre Großmuth aanz Verzicht zu leisten.

Derstatten Ihro Excellenz mir daher eine Vitte. 900 st. sind bezahlt; wenn ich noch 750 st. bezahlte, so wären 1650 st. abgetragen. Um diese 750 st., ohne mir weh zu thun, abtragen zu können, proponire ich, daß Ihro Excellenz gegen meine Quittung von 100 st. sür jedes neue Mscpt (deren ich doch zwei alse Jahr schreibe) 200 st. mir erlaubten, an Ihre Kase abzutragen nebst 100 st. 2lbzug. Dis machte 300 st. alse Jahr. Im zweiten Jahre lieferte ich drei Stücke und litte 150 st. 2lbzug. So könnten nach zwei Jahren die 750 abbezahlt sein, und ich hätte dann in

allem 1650 fi: gurud bezahlt. Die andere Balfte danfte ich dann Ihrer besondren Gute fur mich.

Die Obligation von 3300 ft. (welche nach dero gnädig erflärten Absicht in allem Sall an mich zurück fame) ersezte ich alsdann durch eine andere von 750 ft. auf oben gemeldete Bedingungen, nach welchem ich für Manuskripte kunftig bis zu Abtrag dieser Summe kein Geld mehr befäme, sondern den Ertrag an Ihro Excellenz Kafie zu weisen die Erlaubnis erbote.

Schen Ihro Excellenz in diesem Anerbieten, das Ihnen vielleicht ärmlich scheint, den ehrlichen Willen, Ihre Güte, so viel ich vermag, nicht mißbrauchen zu wollen. Dor allem haben Sie die Gnade, mir bald eine Erflärung über meinen Vorschlag zu geben. Sie haben Ihr Dersprechen ins Werf gesext, das erfenne ich mit gerührtem herzen. Allein die Änderung des Kapitalbrieses, wenn Sie meinen Vorschlag annehmen, und in allem Jall die Aufgabe des älteren von 1790 ift eine unumgängliche Nothwendigkeit geworden, wenn anders beide Cheile sich nicht einst darüber verwirren sollen. Es wäre ja traurig, die Sache des reinsten Gesühls von Ihrer Seite und der unbedingtesten Dankbarkeit von der meinigen einst in unangenehme Erörterung ausarten sehen zu müßen. Beser ist es also und pflichtmäßiger, daß ich jezt eine Sache, die ich mit Wärme fühle, mit Offenheit behandle."

III, p. 5. Erlaß Dalbergs an den Regiffeur Iffland, 20. Dez. 1794.

Iffland erhält die Vollmacht zu den durch ein Bombardement oder durch feuersgefahr nötigen Magregeln. [vgl. A I, V 3, 49 ff.]

Swei Berichte Ifflands vom 26. Januar 1795 fiebe DII, 1.

22. Iffland an Dalberg, 6. febr. 1795 (16 S. fol.).

"Ich ergreife die Gelegenheit, von unferem gestrigen Gespräch Ihro Excelleng über den Plan meiner Regieführung einige Worte vorzulegen, welche beweisen, daß ich dem Prospektus bei Untretung meiner Stelle [vgl. B I, 1, 34. Picher 120 f.] treu geblieben bin.

Meine Ueberzeugung fagt mir, daß nur die Theater gut bleiben tonnen, wo nnter den Kunftlern wenig oder tein Genie ausschließlich berporfticht, hingegen recht viel brauchbare Ceute find.

Nach Beils Tode war ich überzeugt, daß erstens kein Talent seiner Urt gefunden werden könnte, zweitens, daß es von unserer Seite gar nicht gesucht werden sollte. Meier und Waster waren mir im Blick stürchte bestätigt, im Jelix diese kach. Im Dater Sepp hat Meier mein Urtheil bestätigt, im Jelix hat es Walter.\*) Ich muß wünschen, daß beide das komische fach von Beil egal theilen, damit Keiner von Beiden unentbehrlich werde. Dogel besezt die vierten komischen Allten von Beil, nimmt die von Müller ab, wo Müller sir Beil einrückt. . . .

<sup>\*)</sup> Walter fpielte in Monfignes fellg ben fellg, Marer in ber frangofifchen Operette ber Jagbinder ben Jepp.

Das mich anlangt, fo ift es Pflicht, die gefahrvollften Beilfchen Rollen fonell ju übernehmen. Beisviels halber und Kredits halber und Derlegenheit anftandig ju decken. . . . Don ernfthaften Müttern und hochtomifden Müttern, die ins Edle geben oder angrängen, habe ich Ihro Ercelleng, da Sie entschieden find, die Uckermann langer nicht als Michaelis 1795 gn behalten, habe 3hro Ercelleng ich eine 3dee gegeben, die Sie durch Pragis prufen fonnen, fobald die Rittern beger ift. Denn ich verlange nichts auf estime sur parole, am wenigiten in diefem fall. Die Withoeft hat durchaus zu viel unbedeutende Rollen. Die Koch muß diefe ihr abnehmen, derfelbe fall ift mit der Rittern. Das fach der Withoeft ift eingeschränft. Ihre Elvire bat bewiesen, mas fie leiften fann. Mur mugen unbedeutende Rollen, es fei in alten oder neuen Studen, ihr nicht Seit und Krafte rauben. 2Im meiften muniche ich, daß fie nicht in neuen Studen überhauft werde, damit (mit unbedeutenden Rollen nämlich) damit die Koch nicht gar ju febr aufgeopfert werde, wenn fie Rollen nach ihr fpielt ac.

... Überhaupt ist das Genie der Jagemann iezt in der Blüthe seiner Entwickelung. Es bedarf in der Oper zur gänzlichen Hebung einer bedeutenden Sing- und Spielrolle. Aur muß alsdann die Müllern fre i und nicht unter ihr fein. Die Jagemann ist gemacht, die Müllern so zu halten, daß sie nie unentbehrlich sein kann. Und umgekehrt. ...

Daß das Ganze so bestehen kann, beweisen die bei den fürchterlichten Kranspeiten zeitster gegebnen, keineswegs schlechten Dorstellungen. Wodurch wirden diese bewürft? Wodurch war es auch nur möglich, sie zu geben? Unhänglichkeit an Ihre Person, Erkenntniß Ihres Ausharrens an dem angefangenen Wercke thaten die hauptsache — Dankbarkeit für das rastlose Setreiben unserer vom Hose endlich auf Ihre Bemühen erklärten Sicherheit. Was hatte nun ich meinerseits dabei zu thun? Sollte ich durch Buchstaben haltung der Gesetz Ihre Güte im Kleinen compromittiren, während sie im Großen gehandelt hatte.

Neinl Durch meine täglichen Erzälungen von den Derlegenheiten der Kaße entstand ein Eigenthums Eifer für die Kaße bei allen, da das Geset der Selbsterhaltung sprach, so laut sprach, daß alle anderen Gesetze des Theaters, die nur in ganz glücklichen Zeiten gegen mögliche Frivolitäten gegeben worden waren, iezt überslüßig wurden, wo ganz und gar keine frivolität ezistirte. Jedermann, ja Jedermann brachte Opfer, so gut er vermogte. Ich sebermann brachte Opfer, so gut er vermogte. Ich sebermann brachte Opfer, so gut er vermogte. Ich sebermann brachte Opser, so gut er vermogte. Ich sebermann brachte Opser, so gut er vermogte. Ich sebermann brachte Opsermann 
<sup>1)</sup> Italienische tomische Oper in 2 Uften von Martini.

<sup>2)</sup> Ugur, Konig von Ormus, Oper in 4 Uften von Salieri.

Mann ift auf Proben gu fpat gefommen, Was follte ich nun thun? In diefen theuren Zeiten, wo mann gwifden Bedurfnigen und Allmofengeben ohnehin faum austomt, Geld abnehmen? Mein. 3ch fagte Miemand, Sie tommen gu fpat. 3ch fagte lieber, die Uhren geben febr ungleich. So waren fleine Unregelmäßigfeiten gegen bas Theater reglement. Sie find noch. Ein Theil namlich, daß die, die Statiften in den burger. lichen Studen machen, auf dem Cheater find, follte nicht gehoben werden, da es heilfam ift, wenn diefe Leute etwas Cheater tennen lernen. worauf fie fich ohnehin ungeschickt benehmen. Ginige Choristen tommen dann und wann und werden aus demfelben Grunde geduldet, um fo mehr, da fie ehedem unter Rennfdub Entree ins Darterre batten. Wer find nun die übrigen, die noch da find? Unger dem Derfonale, was gur Bedienung der Schauspieler und Schauspielerinnen da ift, Miemand als der Geheimerath May und der hoffellermeifter friedrich, dann der Rath Guthe. Uber beide Urgte fage ich nichts. So manche Sufalle konnen fich ereignen, mobei mann Gott fur die Begenwart berfelben danden faun. Mur über den Boffellermeifter lagen Sie meine Bitte gelten, Es ift nach dem Gefete unrecht, dag er da ift. Uber der fall ift von der Urt, daß er einer Ausnahme allerdings würdig ift. Zudem, wenn es Unrecht ift, fo ift es ein feit 15 Jahren veraltetes Unrecht. Er bat ehedem im Redoutenhause gewohnt. Bat den Schauspielern reelle Befälligfeiten auf Koften feines Dermogens ohne allen Dortheil gethan. Er hat fie auf die edelmuthigfte Urt gethan. Er verliert an Seiler, Beil, Bod und andern. Er hat in diefem Winter an franck, Richter und andern, in diefem fdrecklichen Winter Gefdente an Geld und Lebensmitteln gemacht. Er hat noch gestern, da Kirchhöffer in feinem grangen. lofen Unglud gu mir ichictte und burch meine Dermittlung von der Kafe 100 fl. Dorfcuf wollte, diefem, da ich Ihro Ercelleng nicht in die Unannehmlichfeit feten wollte, auf fein dringendes Bitten etwas abguichlagen, demfelben 50 fl. ohne Sinfen porgefcogen. Er ift ein Mann von 54 Jahren, der, da das Schickfal ibn zu Lionard gebannt hat, feine abonnirte Loge, nachdem er ihn haßt, nicht genießen fann, auf dem Theater, dem Plate, wo er ehedem gewohnt hat, unter uns, die er freundschaftlich behandelt und liebt, gubringt. Er ift von einem nicht gang angenehmen Auferen, aber von dem edelften Bergen. Ware es billig, diefen Mann auf einmal nach 15 Jahren da weggeben gu beigen? Und wenn es auch billig mare? Sollten Ihro Ercelleng nicht geneigt fein, aus Theilnahme an uns und unferem Ergeben das Opfer des buchftablichen Rechts uns zu gewähren. 3ch hoffe es und ich bitte für mich und die meiften, die diefem Manne unauslofdliche Dankbarkeit fduldig find, darum.

Dieß alles ist nach seinem ganzen Innhalt eine Beantwortung des Dorwurfs von veranlaster Anarchie, den Ihro Excellenz mir gemacht haben. Das Werk ist zu wichtig und das Autrauen, was Sie in mich sehen, ist mir zu wehrt, als daß ich nicht die Gelegenheit hätte ergreisen sollen, zu beweisen, daß ich mit Erfolg, mit Plan und Bedacht von dem Grundsatz ansgehe, den ich in meinem prospectus über

führung der Regie 1,792 angab und als Basis meiner handlungen betrachte. Der Regissenr muß in zehn fällen die Parthie der Schauspieler nehmen, niemals kann er mehr und wirksame die Parthie der Intendanz nehmen; es versteht sich cum grano salis.

Der Erfolg war in 4 Jahren kein Jank, kein öffentlicher Handel, keine Einmischung des Publikums, leichter getragne Kast — und — ich sollte meinen, vermindertes Missvergnügen für Sie, in Ihrer mit so viel Beschwerde verknüpften Stelle. Wenigstens that ich dabei nach bestem Wissen und Gewissen. Das muß mir genügen, wenn ich nach der redelichten, offensten Erklärung dennoch in Sweifel gezogen werden sollte."

Twei Briefe Ifflands an Dalberg 5. u. 6. Aug. 1795 fiehe Becksche Uften E X. 1, 12 u. 13.

I, p. 47. Affland an Dalberg; am Rande Dalbergs Untwort, 13. Sept. 1795.

"Nach den gestrigen guten Nachrichten, sollte ich meinen, dürfte man für unsere Gegend nichts trauriges hoffen! Wenigstens trösse ich mich damit. Sollten aber Ihro Excellenz dennoch fürchten, welches Sie bester wißen können als ich, ob leider dazu Ursach ist, so müßte mann für die Rettung der Effecten des Cheaters Bedacht nehmen, da doch nach Zassel, wo ohne die Kranken und Kommandirten 77500 Mann stehen, im oberen Deutschland nichts zu fürchten ist. Rettet uns nicht vielleicht ein allgemeiner Ariede, sowie die Gährung der primair Versamlungen?"

Dalberg erwidert: "Un der gestrigen Nachricht ift keine wahre Sylbe. Die Hurter Zeitung und meine briefe daber sagen mir, die Frangosen sind schon in Mubifheim. Mit der rettung der Ehr. effecten hat es noch feit. Kagen Sie uns noch hoffen, so wenig auch gutes zu hoffen noch übrig ift."

I, p. 45. Iffland an Palberg; Dalbergs Antwort am Lande. Mannheim, 15. Sept. 1795.

"Ich muß aus Sorge für das Ganze reden. Hür das Ganze, was nun schon zweimal gerettet ift, und, wer weiß es, auch das drittemal gerettet werden könnte. Wann das Bombardement gewiß ist, das weiß man gewönlich erst Ubds, wo kann alsdann herr Dirk [Cürk, der Kassier] Zeit und Muße sinden, um auszuzalen, der alsdann Ihre und seine eigne Geschäfte auf sich hat? Belieben Ihro Ercellenz den Punkt wenigstens so seht alles verloren, warum soll dann nicht das Cheater werden soll. Geht alles verloren, warum soll dann nicht das Cheater werden verloren, die doch bezalt werden? Ist dans Theater, was Ist dann an zwei Monathen verloren, die doch bezalt werden? Ist das Cheater, was Ihnen so viel kostet, nicht diesen Derband, der es zusammenhält, wehrt?"

Dalberg: "Die Weisung ist dem Cassier gegeben, insofern alf auch für das theater und orchester personale nach abzug der dringendsten schulden in cassa sür noch 2 Monathe übrig ist. Die Weisung zur Sistirung und nichtauswanderung in die serne laßen Sie circuliren, so wie das lezte mahl von Regie wegen auf Tesch der In endance." [Dgl. A IV, 3, 84.]

III, p. 135. Palberg an Iffland, München, 15. Dez. 1795.

"Ich bin hier glücklich angekommen"), sehr gnädig empfangen worden, habe arbeiten und anfträge erhalten, lebe in einem taumel, von Dissitten bestürnt, und werde bey diesem allem die Erhaltung unssers etweaters nicht aus den Angen versieren. Unterdessen bis unserer Cassanenes ausseben zustiesen kann, müßen sich die bewusten Mitglieder (wegen unm äglich en Dorschüßen jezt) noch gedulden, sonst sodet die ganze Jahlung"). Mich freut der gute Fortgang unseres theaters; noch weis ich die Seit meiner zurückselnen icht gewiß zu bestimmen, doch sobald als möglich. Die Lodowisca") theisen Sie sogleich mit franzel aus, alles ist abgeschrieben. Eppe ist hier wirklich tödlich frank, einige glauben, siberdies noch gar närrisch. Gern handelt sehr sich an sihn, in dem er ihn seinem hause anzenmen hat, verpfleget und verköstiget. Übrigens gefällt Gern hier nicht und wird kaum gebraucht. (Dal. S. 312.)

Die opern partitur Nina von Paisello muß mit nach ft em Postwagen an Grasen Seau geschickt werden, lagen Sie sich diese oper zustellen und besorgen es bestens, lieben, werther Herr Iffland. Griffen Sie mir die guten, lieben zwey Weiber, die Beck und die Aicola und geben mir öfters Nachricht."

III, p. 139 und III, p. 143. Briefe Dalberg an Iffland, München, 21. und 22. Dez. 1795. Theaterangelegenheiten betr., ohne besondere Wichtigkeit.

I, p. 49. Kängeres Schreiben Wöftenradts an Iffland, 25. Dez. 1795. Betrifft die Mad. Koch und hat tein wesentliches Interesse.

I, p. 53. Schreiben Ifflands an Palberg nach München, Mannheim, 28. Dez. 1795. (Kopie).

"Ihro Ezcelleng, Ihre legten drei Brife find von wichtigen, auffallenden, bedenflichem Inhalt. Wichtig, auffallend und bedenflich für mich, für jedes Mitglied des Cheaters, für meine Anhe, mein Glüd und meine Fufunft. Sie fagen mir 1. Es ift fein Geld da, 2. Ich weis keins zu finden, 5. Es ift keine Rettnug mehr.

Su gleicher Zeit procedire ich in Pflicht meiner Stelle gegen Koch, daß er zurücksomme. Ei, nach denen obengenannten drei Außerungen handle ich gegen den Mann, der gewiß in Bremen Glück machen kann, unredlich, und da ich von Ihnen hore, daß alles am Auseinandergehen ift, solte ich ihm schreiben, um Gottes willen zu bleiben, wo er ist! Auch werde ich, mein Gewißen, so viel an mir ist, gegen beide zu retten, von heute an ohne besondern Befehl von Ihro Ercellenz ihm kein Wort

<sup>1)</sup> Dalberg war vom Kurfürsten wenige Tage nach dem Bombardement nach München berrafen worden. Ifflands Selbstbiographie S. 113.

<sup>2)</sup> Dgl. die Weisung Dalbergs vom 16. Sept. 1795 A IV, 3, 54.

<sup>3)</sup> Codoista, Oper 3 nach dem fry. bearb. von Berflots, Mufit von Cherubini.

mehr vom Herkommen zu schreiben. Ich wiederhole noch einmal, das Bed und ich Ihro Excellenz nach Übergabe der Stadt wiederholt mündlich und schriftlich gebeten haben: da von Hofe aus Jedermann die Quartale zugeschieft würden, Sie möchten doch zu unserer Erhaltung die Hälfte des Cheaterrücksandes begehren. Sie wolten nicht, indem Sie erkläten: Es kann mir in München nicht sehlen, ich habe dort 25000 st., wenn ich will. Sie boten mir lachend eine Wette dagegen an! Wie schrecklich sind nun die Worte: Ich weis keine Lettung mehr.

Womit ich so vieler Menschen Hossungen zerrißen, zertört — getäuscht sehel Ich muß sagen getäuscht, denn ich habe das Dersprechen
des hoses gelesen, worin derselbe auf unser aller Unsuchen im Jahr 1794
antwortete: Daß auch im Bombardements und Einäscherungsfall unsere
Kontrafte gehalten werden würden! Ich rede nicht oder nur zu allerlezt
von mir, ich rede vom ganzen Cheater, dem ich diese Kage noch weder
bekannt machen kann, noch darf. Ich rede sür Menschen, die theils
mit Ausspreung größeren Glücks, mit Dersak von Haabe und Gut in
der enormen Cheurung ihren Hausstand auf lange Jahre zugrunde gerichtet haben — die aus Creue gegen den der Churfürsil. Intendanz
unterzeichneten Revers gegen den Kandesherrn, der ihnen Decrete, nicht
aus bloßer Gnade, sondern als Compensation auswärtig reichlicherer
Dersorgung sereitte], diese auf landesherrlichen Besehl ausgeschlagen
haben, denen ich jest nicht sagen fann:

Man weiß höheren Orts euch weder leben noch sterben zu lagen, kommt bei den Keiferl: ') um Geld ein, geben euch die nichts, so konnt ihr gehen, wo ihr wollt. Die Rechte dieser Leute sind durch fleiß, Sittlickfeit, Treule, Opfer und Lebensgefahr geheiligt, theils durch eines grauen fürsten Ilterschrift bewährt — wie konnte ich jezt, jezt, wo jeder undewußt seines [9 Gesahr emsig arbeitet, diese Sache leichthin behandeln! Iein, nun und nimmermehr!

Moch sage ich Miemand etwas, denn noch will ich das Ganze dadurch zu erhalten trachten, daß ich die Tentnerlast allein auf mir ruhen laße, biß Sie als mein Chef diesen Bericht meines Gewißens beautwortet haben. Ich habe neulich, als mann von dem Averge der Churf. Kaßen sprach,

Ihnen geschrieben:
Daß ich glaubte, einen Weg zu haben, wenn Sie es billigten, bei keiferl. genlt: [= Generalität] um unsern Rest an der Churs. Gen: Kasa einzukonmen. So viel gebot meine Psicht, meine Liebe für Sie, um womöglich Ihre Cast, deren Sie sich als Kunstkenner, als Mann von Staatsgewicht, als edler Mann unterzogen haben, zu erleichtern. Es war Dorschlag, Wunsch, Hossnung. Urtheilen Sie von meiner Vestemdung, als Sie mir in drei Briefen anzeigen: Dis sei der einzige Weg und sonst keisert! aus Kücksicht mit dürren Worten sagen: Auser dem, was die Keisert! aus Kücksicht euch etwan geben wollen, seid ihr von euren Contrabenten, euren Herrn verlassen!

<sup>1)</sup> Die Ofterreicher waren feit 24. 27ov. 1795 in Mannheim.

Diß schreiben Sie — und müßen es wohl schreiben, müßen, denn Ihr Herz ist billig und gut — von der harmlosen Restdenz, 1) wo Schauspiele, Välle, Ritterseie und Icademien ihren ungetrübten Gang gehen! Also nur, weil wir mit denen gelitten haben, zu deren Freude wir bernsen sind, so wäre für uns keine Rettung? Wie? Die Welt in Europa nimmt am Schauspiel großen Theil, villeicht größern Theil, als im Ganzen gut ist. Ein jeder ungerecht Leidender steht aus einer Stuffe, die im Kichte ist. Eine Versamulung Keute unserer Art, von den Meisten gekannt, von vielen geliebt, mit bedeutenden Ausprüchen auf bürgerliche Lugenden — sollte sie nicht gehört werden, wenn gesezliche Untoritäten das von den Gesesen ihnen sanctionirte Verhältniß ohne weiteres brechen wolten?

Doch ich komme zu ihrem Befehle. Ich soll die Truppe vermögen, daß fie auf die Unzeige des Catiers, daß ferner nicht mehr bezahlt werden könne, mich in einer Dorftellung ersuche, [mich] an Kaiferl. Generalität um Rückfandszahlung zu wenden.

Das fann ich nicht. Indem ich das Mufhoren der Sahlung erflare, fann Jedermann nicht anders, als fic an den Contrabenten wenden, das ift Ihro Durchl, der Churfurft, der durch Ertheilung feines durfürftl. Wappens Gie berechtigt bat, mit uns Mahmens feiner abzuschließen. Sie find rermoge Standes und Aufenthalts dem Throne nabe. Ihre Stelle, 3hr Stand, 3hr Mahme, 3hr Kredit bei dem Candesherrn, 3hr Berg, alles fordert fie auf, dort unfere unwieder fpredlichen Rechte gu reclamiren, und wenn irgend ein übel unterrichtetes Organ fagen wolte, wir feien simplement abandonnirt, mit mahrer 2lbelswurde die Dignitat des Churfürftl. Wappens, des geheiligten Nahmens und unferer Rechte zu erhalten. Indem ich die nichtzahlung erfläre, und daß fie nicht etwa aufgeschoben ift, sondern von der Discretion der Kriegsstelle einer fremden Macht abhange, ift ftillschweigend der Bruch aller Kontrafte von höherer Stelle erflärt. Dann fann, wem es da oder dort beger convenirt, geben, wem das nicht pagt, muß flagen und bleiben - diefen entfdeidenden gefährlichen, alles gerreißenden legten Schritt fann ich nicht thun.

Ferner foll der Inhallt der General Kaße, aus der man, wie ich damals meldete, Jedermann bezahlte, nur uns nicht, eben weil man fie gerne erschöpft hat, nur 50,000 fl. sein. Wie wenig ist da Hoffnung, daß aus einer so unzulänglichen Summe etwas für uns geschehen werde! Außerdem soll diese Kaße nach der neusten Stimmung des Wiener Hofes weder tod noch sebendig sein, indem die Pfälzer sie nicht brauchen dürfen, und die Kaiferl. die Hand darauf haben, ohne sie, wie es scheint, nun noch brauchen zu wollen. Das Einzige also, was mir, um weder gegen das Theater, noch gegen Ihren Besehl zu sehlen, bei diesem Ihren Besehl übrig beibt, sit:

1. Morgen des Cags bei H. O. E. K. Freden 2) nach dem Derhältnif der Keiserl. Generalitait bei unfern Candeskaßen zu fragen, ob fie noch damit sich befaßen, oder nicht.

<sup>1)</sup> Dalberg war noch in Manchen.

<sup>2)</sup> Bemeint ift ber Oberlandestommiffar v. Wrebe.

2. Wenn ersteres, alsdann bei dem kommandirenden &. General durch beliebte hand eine einfache, mahre Vorstellung zu übergeben, ohne jedoch

3. das Theater darinn zu verwicklen, was eo ipso davon her im

Buftand mare, feine Derbindungen gebrochen gu feben.

Ist nun aber daß Derhältniß der Keiferl: zu unsern Kagen vorbei, ist meine Derwendung dahin unnüs? oder verweigert der Keiserl: General, einen Untheil zu nehmen, zahlt er uns nicht aus, was dann? Nach Ihren Briefen ist alsdann "für uns keine Rettung". Ja, ja, Ihro Ezcellenz. Sie ist! Im Rechte!

In Ihrem Gefühl, wie verdient wir uns darum gemacht haben, und in der Ehrwürrigkeit des Kürstenworts, von einem der ersten und altesten deutschen fürsten niedergeschrieben! Man kann es ihm nie kraftlos nachen.

Man kann in einer gerechten Sache mehr oder weniger thun, aber nichts thun, nein, bei dem dreieinigen Gott, das kann mann nicht!

Der Churfürst kann sagen: Denen Contrahenten kause ich die Contrakte ab, wie sie, wenn sie fort wollten, ihrer Obrigkeit sie haben an meiner Statt abkausen müßen! (und wie bei Cakaien mit einem Quartale kann er das Künstlern nicht). Er kann uns allensalls — statt gerecht zu sordernder Pensson mit Churfürstl. Kammerscheinen in Mangel des baaren Geldes auszahlen und sagen: geht indeß

- 1. 211s befoldete Diener.
- 2. Unbeschadet eurer Defrete, die volle Wirfung behalten.
- 3. Schriftlichen Urlaub, einstweilen auswärts, das will ich einräumen. Aber uns, seinen andern Dienern gleichgesezten Unterthanen und Dienern, ohne weiters sagen: weil ich euch nichts vorzuwersen habe, weil ihr besere Dienste auszuschlagen überredet seid, weil ich ergo eure Zeibehaltung am Wiener hofe, wo ihr theils beser stehen solltet, zur hof und Gesandschaftssache gemacht, euch Zelobung, decret, Wort, Siegel und wiederholtes Dersprechen gegeben habe, so sollt ihr jetzt, wo ihr Dienste verscherzt, euer Vermögen in meinem vom Kriege stark beträngten Kande zugesezt habt, theils euer Ceben daran gewagt habt so sollt ihr jetzt statt einer rechtmäßigen Rücksich einen Kauspaß, ohne weiteres statt Recht den Zettelstab haben! Und da man euch vom zwanzigsten Jahre and bis in das sieben und dreißigste statt die Welt zu sehen überredete da zu bleiben, so könnt ihr jetzt im vierzigsten saft gehen, wohin ihr wollt! —

Aein, Jhro Excellenz, dagegen ist Aettung! Dagegen muß Rettung fein! Oder die Gerechtigkeit entehrt sich selbst laut! Caut, sage ich, laut! Denn welcher Beraubte schweigt? Und das wäre doch Raub, wie ich keinen kenne.

Don dem Augenblick an, wo Sie mir als Intendant die Aufhörung der Sahlung erklären lagen, erwarte ich von Ihrem Geift, Ihrem Stand, Ihrem Gerzen und — ja ich darf es fagen — von unserm bene merito — daß Sie uns zugleich erklären (daß):

Ihro Churfürstl. Durchlaucht von Pfalz, unfer höchster Kontrahent und allergnädigster Candesherr, wenn Sie den zeitherigen Gang des Schauspiels zu Mannheim aufzuheben sich bewogen finden follten,

- 1. den contraftmäßig Engagirten,
- 2. denen Denfionsdefretirten

nach Aufhebung der Mannheimer Theater Cafe für eine zu ihrer billigen Erhaltung und Schadlofhaltung dienende, bestimmte, gesicherte Existenz fraft eines Jeden erworbenen Rechtes zu ertheilen auf dero Dorftellung sich entschlosen haben.

Konnte man denen durch Maulbeerplantagen das Land aussaugenden Bürgern, als man fie aufgab, mitten im Kriege 280000 fl. ausgablen, weil man auch dem Unrecht Fürstenworth heilig halten wollte, wer wollte nun fleißigen Dienern zu ruffen: Geht, verliert, klagt, bettelt — es ift für euch keine Rettung!

Das fann nicht fein!

So viel fur meine Mitgenogen! Mun ein Wort von mir.

Daß meine Lage zwischen den mancherlei sorderungen der Keiserl: im Sturm mit dem, daß jene gerne sparen und wir nicht wohlseil sein können, zwischen dem, daß sie mich alle Augenblick als Entrepreneur behandlen, bald drohen, bald nicht höslich sind, zwischen vieler Arbeit und Sorgjalt nicht die angenehmse ist, läst sich denken. Indes, das bit ich Ihre Excellenz Sorge sitr uns schuldig. Ich ertrage es gern, denn auch Sie trugen manches sür uns. Wann ich aber uns bei dem allem wie Tigenner aus dem Chore geworsen denke, dann geht mir der Kopf herum.

3ch entschuldige meine Weitläufigfeit feinen Angenblid. Sie betrift

Menfchen Glüd! Soll dis falt aufgeopfert werden??

Dann werde ich so gewiß, als ich bisher meiner Pflicht im strengsten Sinn — sogar im Zuchstabenstnn nachgekommen bin, eben so streng von ganz Deutschland Recht fordern. Bester also, ich lasse vorher nichts unberührt. Diese Zögen, die ich mit heisem Kerzen niederschreibe, sind alsdann so wie mein Bernfsleben, das Sie zum Richter hat, das Document, daraus ich und wir alle uns zu berusen haben. Mit reinster Derekrung Ihro Excellenz gehorsamster Diener

III, p. 13. Circular des Regisseurs Affland, 7. Jan. 1796, betr. die Theaterordnung.

III, p. 147. Dalberg an Iffland, München, 13. Jan. 1796.

"Daß der Churfürst das Mannheimer theater erhalten will, ist eben so gewiß, alß daß es den Staatskaßen dermahlen schwer fällt, diese ausgabe zu bestreiten, indem daraus kaum mehr die Civil- und Millitativedürsliße bestritten werden können, und nehst dem — nur durch ein neues, großes Staatsanlehen kann diesem allen abgeholsen werden, und dazu habe ich alse mögliche hossinung, mehr kann ich der feder nicht anvertrauen. Zald werde ich von hier abgehen in kursürsstlichen geschäften nach Frankfurt und von da vielleicht nach heßen Caßel; Sie fragen mich, ob ich Minister bin? — Arein! — Sie scheinn es zu wünschen, lieber Kerr Issland, seit wann sind sie denn so plösslich mein feind worden, daß sie sür mich dermahlen diese Stelle wünschen! Welchen Wirkungskreis ich mir bis zu besteren, freyeren Teiten erwählt habe, werden

Sie von mir bey meiner Jurücktunft erfahren. Ich hoffe gutes stiften zu können, das ist mein einziger wunsch. . . . . Chun Sie das möglichse sofort, das Publikum durch gute Vorstellungen zustrieden zu stellen. Bis zur möglichen reellen Belohnung dafür belohnt sie nuterdessen Ihr eigenes gefühl, die stütze unseres Schauspielwesens während meiner Abwesenheit wie auch schon vorher gewesen zu seyn. . . . Soeben erfahre ich, daß die kurstürstlichen Cassen nicht in Beschlag, sondern in wirklichen Empfang genommen worden sind, vielleicht geht die Sache jezt. Aoch ein Wort auf ihre Frage, ob ich Minister din, zur Antwort. Kann ein vernünstiger Mann dermahlen wohl das Ministerium annehmen, bevor nicht der vorige Minister entweder verurtheilt oder absolvirt worden ist?")
III, p. 151. Palberg an Iffland, München, 20.

Jan. 1796.

"Ich verfichere Sie nochmahls, lieber Berr Iffland, daß ich weder Minifter bin, noch mir bermahlen gelüftet, diefe Stelle angunehmen; die Derlangerung meines hiefigen Auffenthaltes hat bloß das Unlehen geschäft jum Grunde, welchem ich aus der ursache mich gern unterzogen habe, weil einzig und allein dadurch den dringenden Bedürfniffen des Civil- und Militairftandes in der Ofals abgeholfen werden fann; nur mangelt noch der agnatische Consens, um meine Ubreife nach frankfurt zu bestimmen, allwo bereits icon das geschäft zur erwünschten Dollendung von mir eingeleitet worden ift. Ob Sne Durchlaucht, der Berr Bergog feine Einwilligung geben werden, ift noch unbefannt, obicon diesfalf vom Kurfürften gefdrieben worden. Dielleicht ift darüber in Mannheim etwaß naberes befannt, welches ich mir baldigft gu melden bitte. Wegen der Dauer unferes Theaters babe ich ein furfürftliches Rescript erhalten, sift A I, 4, 82] vermoge welchem dies Kunft Institut aufs neue bestättigt und wegen den Mitteln, foldes erhalten zu konnen, ich angewießen bin, das erforderliche mit dem Kammerpräfidenten [frh. v. Perglas] festzuseten."

III, p. 155. Dalberg an Iffland, München, 30. Jan. 1796.

"Noch immer bin ich hier, die Bollendung meiner Geschäfte zum besten ungeres Daterlandes erwartend und in mancherley Terstreuungen lebend.

Man weiß zuverläßig, daß der herzog von Zweibrücken Durchlaucht seine Einwilligung und unterschrift zu dem Anlehengeschäfte der 2 Millionen, worüber ich den Austrag habe, schon vor 14 Tagen gegeben hat, und noch ist diese Expedition hier nicht angesommen; sollten übelgesinnte oder dagegen interessirte Personen die Aussertigung anhero zurückhalten? Man weiß nicht, waß man davon denken soll. Mich hälte es hier zurück, und dem wohl der Psalz bringt dieser Aussichub großen Schaden.

3ch bin ungemein erfreut zu vernehmen, daß unfer Cheaterwefen in Mannheim fo gut geht; wem alf Ihnen allein, mein werther herr

<sup>1)</sup> Obernborff warbe wegen Hochverrats verhaftet, weil er 1796 Mannheim ben franzofen ausgeliefert haben foll, mußte aber wieber frei gelaffen werben. Diefer angebliche Derrat ift manningfach belendatet, aber noch nicht aufgeflärt worden.

Iffland, hat das Publikum diesen schonen Fortgang zu verdanken? Ich werde Ihre Pflege und Sorge niehmals verkennen. Waß mein Sohn mir darüber schreibt, 1) theile ich Ihnen mit, weil sein Gefühl darüber das meinige ist. Geben Sie den Grasen Zurgund? dieters, er hat sehr gefallen, wie mir meine Frau schreibt, welche ebenfalß von unserm guten Cheater entzückt ist. Da ich bald von hier abgehe, kann ich wohl noch ein Schreiben von Ihnen erhalten. Seit 3 Wochen habe ich keinen brief mehr von Ihnen,"

III, p. 131. Dalberg an Iffland, München, 7. febr. 1796.

"Der herzogliche Consens ift mit gestriger Dost hier angekommen und sogleich richtig überliesert worden. Ich werde nun bald von hier abreisen können . . . . Meinen nächsten Brief werden Sie wahrscheinlich aus Frankfurt erhalten."

III, p. 159. Dalberg an Iffland, München, 15. febr. 1796.

"Kaßen Sie durch Quallio [Quaglio, Theatermaler und Architekt] eine genaue berechnung des ganzen Schadens, welchen unßer Cheater an decorationen, materialien und gebäulichkeiten durch das Bombardement [vgl. S. 82] erlitten hat, unterdeßen ausstellen. Ich gehe übermorgen von hier nach Frankfurt ab, nachdem ich in der vorgestrigen Staatskonferenz den plan der neuen kurpfälzischen Staatsverwaltung durchgest habe. Er ist ganz auf die klandverische Ministerialverwaltung gebaut, und ich vermeide dadurch die dermahlen zu gefährlichen Klippen, hätte ich mich allein an das schwankende ruder stellen wollen. Unterdeßen stehe ich (nur unter einer weniger gefährlichen aussicht in die politischen gestelde) doch äußerst wirstam an diesem Staatsruder und verspreche mir mit grund sehr viel gutes von dieser neuen Einrichtung, mit welcher die ehrlichen und geschickten leute bey uns gewiß zufrieden sehr werden.

Ich hoffe Sie bald in Mannheim zu feben, mein werther Herr Iffland, unterdegen erhalte ich ein Schreiben von Ihnen in Frankfurt, wo ich höchtens 8 Tage bleiben werde . . . "

I, p. 61. Bericht Ifflands mit Randbemerkungen Dalbergs, 11. März 1796.

".... Werden Ihro Excellenz für die Truppe nicht Etwas thun? Was es dann immer sein kann! Der Baum bedarf Waßer, er trägt uns dann doppelte früchte. Die Reise nach Weimar ) ift nach bei-

<sup>1)</sup> Diefer Brief liegt nicht bei.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Diefes Kogebaesche Schauspiel wurde im Jahr 1797 neunmal gegeben, zum erstenmal: 22. 1. 1796.

<sup>9)</sup> Dom 28. Mar3 bis 26. April trat Ifiland in Weimar mit dem größten Beifall in vierzehn verschiebenem Bollen auf, wofar er außer freiem Chaurtier 100 Marolin "Doucear" erhielt (= 1100 fl.). K. U. Böttiger schrieb über dies Gaffpiel ein ganzes Buch: "Entwidlung des Jfilandschen Spiels auf der Weimarlichen Baftne". Eripzig 1796. Was Jffland in feiner "Cheatral, Caufbahn" behaaptet.

kommendem repartoirs Entwurf möglich. Meine Gefundheit, meine arme Laune machen sie nöthiger als mein Geld. Auf den Tag, wo Sie mein Ehrenwort der Rückfehr annehmen, bin ich sicher zurück. Ich werde J. E. nie betrügen können."

Dalberg: "... Diese Monathe lang hatte die truppe freye tage, tein ftaat in der Welt ist reich genng (viel weniger unsere Cheater Cassa), ein wenig mehr anstrengung und fleise extra immer zu belohnen. Ein ab, susp. für die Truppe, wozu die Thr. Cassa einen kleinen beytrag geben soll, ist alles, waß möglich geschen kann. Bestimmen Sie durch zusicherung den Tag Ihrer Zurücklunft."

I, p. 65. Schreiben Ifflands mit Randbemerkung Dalbergs, Mannheim, 10. Juli 1796.

"Die Lage des Cheaters hat mir eine schlassofe Nacht gemacht, und mit dem Tage setze ich mich hin, Ihro Excellenz zu schreiben. Übereilte Klucht ift der Ruin des Cheaters. Tu späte flucht das Derderben der Schauspieler. Jede flucht, die nicht zu karlsruhe eine Zataille abwartet, dünkt mich übereilt. Uber was kann mann von franksurt her adwarten? Kast nichts. Denn eine dort verlohrne Zataille wirst die Dentschen über den Main, und so sind alle Straßen gesperrt, die nach Geisen ist es schon von selbst. Die nach Gelinhausen ist es durch die Bagage. Die nach Würzburg würde es im fall des Derlustes bei Kranksurt werden. Mithin ist nach den allarmantesten Franksurter gestrigen Briefen Zecks Sorge um Frau und Kinder sehr saßlich, um so mehr, da die Kais. Lahn-Urmee alle, auch die haltbarst geachteten Positionen verlaßen hat und in die allerlezte, nach sehr Sergen sich geworsen, mithin Mainz der Ilosade überlaßen hat.

In der Pfalz bei entstehender flucht zu bleiben, heißt, sich Raub und Mißhandlung aussehen. In der Stadt will keiner bleiben. Ein Kutscher hat gestern an Beck für den Wagen nach Gotha 18 Karolin [= 198 st.] gefordert, will aber heute Gewissheit. Diese Lage ist böß. Wenn erst die Reichen slüchten, dann kostet ein Wagen, nur bis Heidelberg, wie das Vorigemal 6 Karolin [= 66 st.]. Wir haben genug verloren, das weiß Gott, es ist ja wohl billig, daß wir das Leben erhalten.

Es ist von der Gerechtigkeit der Churfürstl. Intendanz zu erwarten, daß sie unste Treue an unser Engagement in dieser Krise durch ihre besondere Rückscht auf uns, durch einen ohne allarmirende Aufsorderung des Theaters von selbst genommenen Entschluß, der in der Stille bekannt gemacht wird, nun belohne. Wenn die Lage kritischer wird, kann mann unter dem Vorwande des Bauens im Theater dasselbe auf eine Seit suspendiren. Will die Intendanz es mit Schauspielgeben auf die extremität ankommen laßen, so zwingt sie uns, uns selbst zu retten, ehe

zu Weimar sei zu erst in seinem Ceben der Gedanke in ihm erwacht, daß es ihm möglich sein könne, Mannheim zu versossen, sist anrichtig. Damit glebt er aber selbst zu, daß er damals nicht abgeneigt war, Mannheim mit Weimar zu vertauschen. Die sehr weit gediehenen Verhandlungen Isslands mit Weimar sind bei Pasquö, Goethes Cheaterleitung in Weimar 1, 256, mit den darauf bezäglichen Briesen wiedergegeben.

wir eingesverrt werden. für den gegenwärtigen fall, mo ich meine Ubergengung der Gefahr noch gur Zeit der Erhaltung des Gangen opfern will, rathe ich dringend, 3hro Ercelleng wollen B. Bed tommen lagen und, mas Sie glauben und thun wollen, 3hm beruhigend eröffnen. Seine Sorae ift arof, fein Schred faft panifd. Dag 3bro Ercelleng ibm nicht geantwortet haben, verbegert feine Lage nicht. 3ch mogte, Sie fprachen ibn vor der Probe, die um 10 Uhr ift. Denn dergleichen nicht gebobne Stimmungen theilen fich auf Proben dem Bangen ge. fabrlid mit. - Ebrlider weiß ich, fo mabr Gott lebt, nicht zu reden. Wenn feine Sorgen wegen des Kutfchers durch einen . . . . 1) pon 22 ft. auf etliche Tage bin gu beben mare, fo fonnte ja das mohl der Unrube fteuren. Mur lafen 3bro Ercelleng ibn nicht durch mich gu fich beftellen."2)

Dalberg: "Diefe gange furcht ift dermablen laderlich. 3d fann die flucht feines Mitgliedes vom theater zugeben. 3ch muß fogleich nach Robrbach 8) und muniche [scil: Berrn Bed ] morgen frub gegen 12 uhr her oder um 9 uhr (wie er will) gu fprechen. Sagen Sie ibm das, und daß er fich ja nicht übereile. hier ift meine Machricht von geftern abend. für ffurt ift weniger noch zu beforgen,"

23. Revers Ifflands, Mannheim, 10. Juli 1796. (1 5. folio.)

"Gegen Unszalung des Gehalts von August und Septbr. 1796 reversire ich mich, wenn Madam Meier ihn empfangen bat nebft dem reverse meiner Defretgultigfeit, nach Mannheim auf erftes Berufen nach der Gefahr qurufqufebren." 4)

III, p. 17. Erlaß der Intendang, 12. Juli 1796, die Schließung der Bubne betr. (Original = A IV, 3, 55, ab. gedruckt: Dichler 149.)

24. Iffland an Dalberg, Bannoper, 19. Mug. 1796. (6' S. folio.)

"Jeder ehrliche Mann, der meine Grundfage und feit fechzehn Jahren meiner iconften Lebenszeit, die ich in Mannheim nicht eigennützig, fondern mit williger Bindansetzung großer Dortheile gubrachte - meine Urt gu bandeln und zu fevn fennt, der bei den gegenwärtigen Umftanden, (deren Ende weder feldherr noch Staatsmann porgefeben gu haben, noch iest vorzusehen fich ruhmen wollen wird) meine befondere Lage tennt oder fennen will - wird meine Reife von dort weg nicht übereilt, fondern nothwendig, flug, gerecht und billig finden. Damit aber diefe Abreife in der Gefahr, welche ich, fo consequent wie möglich, fechs Wochen

<sup>1)</sup> Undentlich.

<sup>2)</sup> Dgl. ju diefem Brief die Schilderung Ifflands in der theatr. Caufb. (Musg. v. Bolftein) 5. 122 3.

<sup>3)</sup> Dorf bei Beibelberg.

<sup>4) 3</sup>ffland reifte am folgenden Cag mit Binterlaffung aller feiner Effetten, begleitet von feiner frau, nach Bannover und Bamburg ab. Selbftbiographie 123. Ugl. Bed's Schreiben an Dalberg, 13. Juli 1796 (A IV, 3, 62 a).

vorher, wie die Gefahr für Mannheim nach den Begebenheiten für das ungesibteste Auge zu calculiren war, meinem Chef und Jedermann anzeigte — damit weder diese noch irgend ein anderer Zusall das Ende der Mannheimer Bühne weder bewürfen noch zu bewürfen scheinen mögte, so habe ich, seit December 1792 schon, mit Vorsicht — Sorge — Planen — und allen möglichen wiederhohlten und immer neu wiederhohlten Erinnerungen — Vorstellungen bis zur Zudringlichkeit das Meinige redlich, genügend, umständlich und vollauf gethan.

Babe ich dennoch den Twed meines Wollens und Würfens nicht erreicht? So habe ich icone Cage dabei verlohren, und mein Selbstgefühl im Rudblick auf Udtenmäßige Dofumentirung lobnt mich vollständig, wenn dieg und auch deghalb gemachte Aufopferungen im rafchen Lauf der Dinge unbemerkt verfdwinden. Wenn aber früher oder fpater meine gegrundete flucht von Mannbeim auf eine am Ende mir nothwendig nachtheilige Weife, ferner eine übereilte flucht gescholten werden follte, wodurch ich gleichgültig und egoistisch den Ruin des Bangen bewirft haben foll - wenn eben die Menfchen, für deren Erifteng ich fo lange Jahre die meinige vernachläßigt und nicht gehörig gewürdigt habe, das auf eine dem felbstbewußten Manne bochft empfindliche Weife vergeken konnen, so ift es dann meine Oflicht (fo wenig ich auch jemals Oftentation mir babe ju Schulden tommen laffen, fo febr ich diefe und ihren Schein verachte), auf eine zwar bescheidne, aber deutliche Weise dem Publitum öffentlich ju fagen, wie ich meine Pflicht empfunden, ausgeführt und was ich dabei verloren habe. Die Entlagung des Churfürstlichen Boftheaters ju Mannheim [vgl. Pichler 149 f.] auf ein Jahr, deren Original mir in Gotha durch herrn Bed am 19. Julius zugestellt wurde, ift ein hochft bedeutender, überraschender Schritt! Machdem er gu meinem großen Erstaunen gefcheben ift, fo fann nur der Erfolg der Begebenheiten von allen Seiten diefes, von allen Seiten betrachtet, hochft wichtigen Schrittes Wirtung funftig entscheiden. Es ift mithinn vergeblich, bierüber in diefem Mugenblide gu reben.

Was mich anlangt, so sehe ich vor der hand weder rechts noch links. Die Evidenz der Auhe, der Sicherheit und möglichfte Beseitigung scharf sollbirender Verhältnifig jeder Urt hat vernünftiger Weise seine Seit meine Futunft zu bestimmen!

Herr Koch, der in Würzburg eingeschloßen war, ist gestern Abend spät, hore ich, hier angelangt. Don herrn Walter weiß sein Bruder leider kein Wort. Ich fürchte für ihn. Bey der vorigen Emigration befahl die Intendanz, daß alle Rollen und Musikalien nicht eingeliefert, sondern von den Besitzern eingepacht und versorgt werden sollten. Unn wurde diesemahl das Cheater auf ein Jahr geschloßen, und Madam Beck, der ja wohl auch übrigens die Bosheit nicht sehr gleich sieht, packte ihre Rollen und Musikalien sorgfältig ein und nahm sie nicht mit, sondern ließ sie dort.

hierauf entsteht der Frodinische Untrag, 1) und das Cheater, dem eine

<sup>1)</sup> Die f. f. Garnison in Mannheim bestamd auf Wiedereröffnung des Cheaters und drobte, dem in Beidelberg beständlichen Schauspieloliertor Frontini andernfalls die erbetene Erlaubnis zum Spielen zu geben. Pickjer 180.

neunmonatliche Michtausbezahlung verkündet wird, spielt, da die Dortbleibenden, welche theils nicht gehen konnten oder nicht wollten, die Mühe des sehr zusammengesezten Spiels vernünftigerweise der Michtbezalung vorziehen, spielt weiter. War dieß vorzusehen?

herr Beit schreibt mir, daß Ihro Ercellenz diese Rollen auf seine Kosten ausschreiben zu laßen angedeutet haben. Dabei — wie Ihro Ercellenz Denkungsart ich zu kennen die Ehre habe — muß ich bekennen, daß ich erstaune, welche ganz entgegengesete Uenderung der Dinge innerhalb nicht mehr als vier Wochen — die Umftände dort zu bewürken vermoat haben.

3ch fcreibe ihm heut, ob fein dortiger Kommittent deren Herausgabe nicht fibernehmen tann.

Ihro Excellenz haben die Gute, meiner letzteren Manuscripte sich zu erinnern, das eine Uchmet und Semide ersordert eine Pracht, die iezt dort nicht gegeben werden kann und ohne welche das Stüd nicht besteht. Das Undere, der hausfrieden, ist von der Urt, daß ich allenfalls selbst darinn spielen müßte. Ein drittes, die Erbschaft, ist hier geschrieden, fann ohne mich gegeben werden und soll, so bald es kopirt ist, folgen. Noch erinnere ich, daß Erziehung m. d. M. 1) und Lear durch H. Müller mit Ersolg zu geben wäre."

25. Iffland an Palberg, hamburg, 15. Sept. 1796. (6 S. fol.)2)

"Ihro Ercelleng Schreiben vom 5. d. M. ift geftern bier eingetroffen. Deutlich fteht die Erinnerung aller und jeder Ihro Excelleng gemachten Derfprechungen vor mir. 3ch halte das Wort meiner Empfindung, fo lange möglich, in Ehren, obgleich die Klugheit icon unter den da. maligen Umftanden mir hatte verbieten follen, es gu geben. Ein weltflügerer Menfc, als ich leider nicht bin, wurde im Gleichgewicht mit feinem unläugbaren Dortheil und fo manchem aufhebenden Dorgange iest ohnehin es nicht mehr achten, ohne por dem Tribunal der Dernunft dabei ju verlieren. Die nach meiner Wegreife gegen alle Abrede und ohne alle Motwendigkeit geschehene Suspendirung des Cheaters auf ein Jahr ohne Salung macht denn endlich aber auch wohl den vefteften Menschen ftuten und fich in der Welt umfeben, wo er denn eigentlich ftebe und wie und was es am Ende werden folle. Nach dem Vorfalle — anderer nicht zu gedenken - für diesen Mugenblick, wo Alles auf dem Spiele fteht, ware die Sprache der Warme und Betheurungen eine nichtsfagende höfliche falfcheit oder Dermegenheit.

Ich habe nach Ueberlegung und nach Pflicht der Selbsterhaltung gehandelt, als ich Mannheim verlaßen habe, um nach manchem Opfer und jeder vergeblichen Mühe zu sicherer Erhaltung des Ganzen nicht mehr in der unmittelbaren Ahe ein Spiel der Kriegswuth und jeder politischen Unsicherheit zu sein! Thörigt würde ich handeln, wenn ich in diesem Augenblic zurücksehren wollte, wo Aichts entschieden ist!

1

<sup>1) &</sup>quot;Erziehung macht den Menichen", Luftipiel 5 von Uyrenhoff.

<sup>2)</sup> Bei Dichler 151 nur zwei Stellen vom Unfange.

Über dieß alles und befonders über mein perfonliches Verhältniß gegen 3: E:, welches Sie berühren, habe ich Diel, fehr Viel zu fagen. Ich kann es beute nicht, da meiner Arbeiten fehr viele find.

Ihr Schreiben an herrn Beck kam an, da deßen Fran und ich beisannnen, er abwesend war. Sie öffinete es und ich ersuchte sie, diesen Brief zu verschweigen, da er vernünstigerweise nichts anders hätte bewürken können, als die augenblickliche Unnahme eines andern, eben offen stehenden Engagements. Es sit zwischen October vorigen Jahres und Jenner des iezigen bei Ihro Excellenz gegen Beck eine Veränderung vorgegangen, die unbegreistich ist. So wenig ich Becks heftigkeit billige, so fremd ist mir die Kälte und Bitterkeit, womit J. E. diese, als ich noch in Mannheim war, erregt haben. Sie setzen dieß Betragen bis in die Ferne in den Briesen an ihn, an mich, — an Andere sogar — fort. Sehe ich darans, wie tief ihr Wiederwillen sizt, so sehe ich auch, wie forgfältig er unterhaltung sindet, und ich kann nichts als die Person verachten, die in Beförderung einer solchen nicht gerechten Stimmung bei Ihnen das Ende eines Werkes besördert, für deßen Erhaltung Sie neuerdings Willen zu haben schehen.

Ihro E: hentiges Schreiben an Bect, in welchem Sie eigentlich seine frau gurudberusen, ift ein Wiederspruch. Denn Cente berusen und im mämlichen Jingenblicke sie mit allem überschütten, was ehrliebende Menschen nur gurudbalten kann, wie ist das zu reimen? Oder sollten sie wohl wirklich von einer guten hausfrau vermuthen, daß sie zweierlei Ehren statnire, eine für sich, eine für ihren Mann? Nein! Ich sie Madom Beck auf diesem Punkt in einer Wärme und völligen Entschiedenheit gesunden, die ihr meine Uchtung um ein Großes erhöht erworben hat. . . .

Eine nähere Auseinandersetzung meiner Lage, welche J. E. ganz und durchaus aus dem rechten Gesichtspunkt und der Erinnerung gekommen zu sein scheint, wie ich das bei Dero andern Geschäften begreise, übergiebt mein nächster Brief Dero unbefangenen Beurtheilung. Soviel werden J. E: vorläufig nach Dero Billigkeit selbst bemeisen, daß nach Allem, was seit 1793 vorgegangen ist, zur Sicherheit der Mannheimer Bühne mehr geschehen sein nunß, ehe mann sein ganzes heil darauf gründen wollen kann, daß zu sustentation der temporellen Einnahme von den Mitgliedern, denen mann Bedeutung einräumt, auf übriges Gerathewohl möglicher Erhaltung oder, nach Besinden, Nichterhaltung einige Rollen gespielt werden. Die ganze vernünstige Welt würde weniger meinen ehrlichen guten Wilsen loben, als über meine Inconsequentz erhaunen, wenn ich damit wirklich Etwas solides gethan glauben könnte. In Erwartung aushellender, wirklich auf die Dauer beruhigender Begebenheiten mit wahrer Hochachtung zu."

[Nachschrift:] "Gben habe ich nochmals den Befehl durchgelesen, worin J. E. das Cheater auf 1 Jahr suspendirt haben. Es ift darin gang und gar teine Rede von Unfrage um einen gemeinsamen Entschluß. Sondern es ist ein Besehl auf 1 Jahr auswärts Engagement zu suchen, da der Staat nicht mehr zalen könne.

26. Iffland an Balberg, Samburg, 22.—25. Sept. 1796. (24 S. folio.)1)

"Um 3hro Ercelleng meine besondere Sage beger überfeben gu machen. will ich die Data davon furg gusammengiehen und dann Ihrer Billigfeit überlagen, ob Sie die Dorficht, die ich iegt nehme, ungegrundet oder ob Sie diefelbe nicht vielmehr bochft nothig balten. Wie febr ich bei allem Bewußtfein, daß mein Talent, wie es das Publifum agreirte, mein fleiß und mein fast ichlafähnliches, ruhiges Betragen dem Mannheimer Theater nothig und theils unentbehrlich waren, dennoch in Behaltforderungen nicht nur mäßig, fondern - der Erfolg hat es bewiefen - fast thoriat befdeiden war, befagen die Mannheimer Theaterrechnungen von 1779 bis daber. In diefen ftebe ich mit 750 fl. Behalt gur nämlichen Seit, wo ich 1000 fl. felbft in Mannheim ohne Muhe befommen haben wurde. Mit 1000, wo mir 1200 fl. gehörten, mit 1300, wo mir 1500 fl. gehörten, mit 1400 fl. iegt noch - wo es wohl Miemand glaubt, daß ich nicht anders ftebe. Es war nicht Mangel der Kenntnig defien, mas ich gelten tonnte, es war Grundfat, nach welchem 3hr perfonliches, rudficht. liches, gutiges Benehmen mich lieber banach rechnen ließ, als nach meinem Behalt. Es war thorigte Delitatefe, Sie bedurften des Opfers nicht und vielleicht haben Sie es nicht einmal bemerkt. So tam es, daß ich von 1781 bis 1789 mehrere an Geld befere Engagements ohne Bedenten und Befinnen ausgeschlagen habe. 1790 endlich traf mich die Proposition des Wiener Engagements, welches wie 3: E: fich noch von der Kronung des Kaifers Leopold erinnern, von dort febr lebhaft betrieben wurde. Sie hatten die Beneigtheit, mir ein Denfionsdefret gu bewirken, und ich entfagte darum jenem Engagement . . . [Die Ereigniffe des Jahres [794].

. . . So verdiente es wohl Machdenten, als mir im Septbr. 1794 eines der reichften und glangendeften Engagements angeboten murde. 3ch eröfnete es Ihnen freimuthig?) nebft meinen Zweifeln über unfre Lage, das Defret und mas dem anhangt, Ihro Ercelleng überrafcten mich darauf durch eine febr ebelmuthige Bandlung, Sie fendeten mir eine Barantie meiner Denfion [5. Sept. 1794], falls fie der hof je meigern wurde, auf Ihre Kellerei Bengheim angewiesen, und erliegen mir die Rudgalung des noch reftirenden Vorfchufes! 3ch war außer mir fur freude und Ruhrung. 3ch fdrieb Ihnen aus vollem, dantbaren Gergen. 3d foling auf der Stelle jenes Engagement aus. Sie maren damals in Bengheim. Sie tamen gur Stadt - ich flog gu Ihnen. 3ch fprach mit aller der Warme, die mein ganges Wefen erfüllte. 3ch fand 3: E: fehr gurudhaltend und auf gewiße Weife verlegen. Sie brachen das Befprach ab. Es befremdete mich. Es that mir leid, doch vergaß ich es wieder, da ich es nicht zu deuten mußte. Sie reißten nach Bengheim jurud, und ich in etlichen Tagen bort vorbei nach der Glaghutte. 3ch

<sup>1)</sup> Dieses wichtige und ausführliche Schreiben, auf das Iffland besonderen Wert legte, ift bei Dichler S. 151 nur erwähnt.

<sup>2)</sup> Dgl. dazu den Unfang von Dalbergs Brief vom 5. Sept. 1794.

war Mittags in Heppenheim und konnte dort in Ihrer Alähe nicht verweilen, ohne Ihnen noch einmal so herzlich zu schreiben, als ich Ihre Güte empfand und nochmals aus voller Seele zu danken.

Ihro Excellenz antworteten mir ungefähr in folgendem [vgl. Brief Dalbergs vom 14. Sept. 1794]: "Möge ich nur im Stande sein, Ihnen mein Wort zu halten. Gott weiß, was aus meinen Gütern über Ahein wird! Meine Kellerei zu Benßheim trägt etwa 3600 st., darauf ruhen die Appanagen meiner Geschwister und nach deren Ibzalung, was bleibt für meine familie, deren Erhaltung mir doch obliegt? Indeß rechnen Sie auf meine Bereitwilsiafeit, Ihnen nüglich zu sein."

Nie in meinem Ceben bin ich ftarker angezogen und empfindlicher zurückgeworsen worden! Nach meiner ersten Empfindung wollte Ihro Ercellenz ich alle diese nicht erbetenen, freiwillig empfangenen Papiere zurückgeben und versuchen, jenes eben aufgegebene Engagement noch zu bekommen. Ich that es nicht — der himmel mag wifen, was das Besete gewesen wert.

Der Aldzug für den Vorschuß hörte indeß auf. 3: E: hatten an die Kaße geschrieben: der Aldzug für tit. Istland bleibt einstweilen ausgesezt. Also nur ausgesezt. Eine beträchtliche Disterenz von dem, was J. E. mir zuerst schrieben: "Sie sind von heute an mir nichts mehr schuldig, da Sie nun hierbleiben." 1) Diese Bedingung ist erfüllt, denn ich hatte dem Engagement auswärts sörmlich entsagt. Ich war es dieser Entsagung schuldig, mindestens den Punkt ins Klare zu sehen, wartete ein Dierteljahr und bat dann, um die bei J. E. noch besindliche Obligation von meiner Hand über die Summe des mir geschenkten Vorschusses von 3300 si., woraus indeß 900 si. abbezalt worden waren. Ihro Excellenz antworteten mir kurz: die Obligation muß mit meinen anderen Papieren in Ersurt sein.

Allein Sie annullirten fie nicht, welches, da die Summe erlaßen ift, der Deutlichkeit wegen hatte geschehen mußen. Wie stehe ich nun mit dem Besitz der Urkunde, die meine Pension auf Ihre Guter garantirt und mit dem erlasinen Kapital? Das ist eine ernste frage und ich muß sie offen beantworten.

3. E: haben mein schwankendes Dekret gesichert und mir wegen manchem in dortiger Gegend erlittnen Schadens, verlohrnen Pensionen ic. aus eigner Bewegung ein Kapital erlaßen und geschenkt. Ich haben hierausseigenes vortheilhaste Engagement ausgeschlagen. J. E. haben daraus diese Sicherheit der Pensionsgarantie selbst wieder entkräftet. Und mit dem Kapitale stehe ich so, daß, wenn ich oder J: E: sterben sollten, die Hossammer als Dorstand der Cheaterkaße einerseits wegen einer dort vorhandenen Obligation mich allenfals belangen könnten, wogegen ich sierteilich Ihren Brief vorzeigen könnte und würde. Allein das mögte nicht hindern können, daß nach dortiger Urt Prozeß und Verdruß für mich, in meinem Tonnen, daß nach dortiger Urt Prozeß und Verdruß für mich, in meinem Todessall aber sür meine Erben ein unabsehbarer Handeldarans würde.

<sup>1)</sup> So hatte ihm Dalberg am 5. Sept. 1794 allerdings geschrieben.

Die Gründe, warum J. E: selbst Ihre Pensions Garantie entfräftet haben, sind vernünstig. Ich muß sie gelten laßen oder ich müßte, wenn der Fall unter den Umftänden einträte, einen Prozeß führen, der mir nicht gleich sieht! Also habe ich ein Papier in händen, das damals ans Dantbarkeit mich verband, ein bezeres Engagement auszugeben und das vierzehn Tage, nachdem ich jenes ausgegeben hatte, durch Ihre Außerung — zwar vor dem Nichter noch alle Gültigkeit behalten hatte und behält — aber keine für mein Herz, und J. E: wißen zu gut, da ich nur danach bisher gerechnet und gehandelt habe, daß Sie im schlimmen Kalle mit dieser Urkunde um nichts gefährdet sind!

Ich habe ungeachtet aller höchft beunruhigenden Unistände nicht daran gedacht, wie es wohl ein jeder anderer gethan haben würde, und ich es viellleicht hätte thun sollen, 3. E. um Berichtigung dieser von Ihnen selbst veranlaßten Unzulänglichkeiten zu erinnern. Ihre Verluste, Geschäfte, Wohlanständigkeitsgesühl und meine Entsernung von Habsucht und der Ehrgeitz, gegen Mannheim, besonders um J. E. willen durchaus und auf keine Weise in Rücksand zu sein, hinderten mich daran. Noch heute würde ich vielleicht deßen nicht erwähnen, wenn nicht J. E. dadurch, daß Sie in Dero lezten Briefe schreiben: "Sie wißen, wie ost ich Jhre Wünsche aus meinen eignen Mitteln befriedigte, ich darf das nur erwähnen, um Sie zur schnellen Rücksehr zu vermögen!", es mir zur unerläßlichen Psicht machten, das Schwankende in dieser Lage, so ungern ich gegen Ihro Excellenz das Unsehen haben wollen kann, zu rechnen, dennoch, damit Sie mich richtig beurtheilen können, ganz nub dentlich darzustellen.

Das Geschenk des Vorschußes, wenn es gegen mögliche Unsechtungen gang gesichert von allen Cheilen zu betrachten ist, ist allerdings höchst wichtig und großmüstig. Die Obligation lautet, wie oben gesagt, auf 3500 st. Davon sind 900 st. abbezalt, es ist also ein Geschenk von 2400 st., wozu Ihro Excellenz sich bewogen fühlten, weil ich den für einen Bürger auch nicht kleinen Entschlüß saste, statt in 3500 st. Besoldung zu treten, nur in 1400 st. Besoldung zu bleiben. Ausgerdem danke Ihrer Güte ich 1788 bei Vorstellung der Räuber ein Geschenk von 60 st., 1795 eine Gratisication von 100 st. und iezt, vor der Abreise, eine von 220 st.

Nicht um Gegenrechnung zu machen, sondern um meine reelle Danct-barkeit zu beweisen, erlauben J: E: mir anzusühren, daß 1794, als wegen des Krieges auf 6 Wochen geschloßen wurde, als wegen des Todes der Frau Chursürstinn eben so lange geschloßen ward, als wegen des Bombardements 1795 8 Wochen nicht gespielt ward, ich diese Seit, die ich sehr vortheilhaft und sehr vergnügt hätte zubringen können, durchaus nicht benuzt habe, weil meine Abwesenkeit aus so manchen Gründen dem Cheater schällig gewesen wäre, mehr aber noch und ganz eigentlich, um J: E: meine persönliche Anhänglichkeit au Sie und das von Ihnen verwaltete Ganze in einem nicht unbeträchtlichen Opfer zu beweisen.

Die verstorbene Nicolai, die iezige Meiern, Mehbrai und so manche andre sind lediglich durch meinen Unterricht dem Theater von dem entschiedensten Zlugen gewesen, ohne daß ich, wie vor mir geschehen ift, deshalb eine Unterrichtsbefoldung gefordert und erhalten hätte. Nie war ich mit meinen Mscpten lästig oder nur entfernt zudringlich. Hünfe derfelben wurden auf allen Cheatern mit Sulauf gegeben, während ich zu Mannheim dem Unkauf, also dem honorar dafür absichtlich aus dem Wege gegangen bin. Ich sage also nicht zu viel, wenn ich rechne

| į. für     | die  | bei  | allen | Kon    | tracti | en v | on | 177 | 9 ar | ı au | 5 2 | 3ef | de  | ide | nheit | ni  | фŧ   |
|------------|------|------|-------|--------|--------|------|----|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|-------|-----|------|
| geforderte | ລົແ  | lage | darf  | ido    | recht  | ien, | in | 17  | Jal  | hren | p   | erl | ohr | en  | 311   | hal | en   |
| die Summ   | e vo | on u | enig  | jt e n | s .    |      |    | •   |      |      |     |     |     |     | 120   | 00  | fl., |

- 2. für nicht geachteten Unterricht durch 10 Jahre . . . 400 fl.,
- 3. für fünf nicht aufgedrungene Manufcripte . . . . . 550 fl.,

1200 ft.,

Nach diesem und meinem Betragen durfte ich, als ich 1794 das Engagement ausschlug, wohl von der Churfürftl: Intendanz irgend eine besondere remuneration hoffen und erwarten. Daß Sie, Gnädiger Ferr, dieß persönlich aus Ihren Mitteln thun wolten, habe ich warlich erkannt.

Noch im August 1,795 ward mir ein Engagement von Wien angeboten, welches der Monarch persönlich seiner Ausmercksamkeit würdigte. Es war von 2500 st. Die Mannheimer Dienstjahre follten als dort gedient zur Pension gerechnet werden. Ich autwortete: "Meine Unhänglichkeit an H. v. Dalberg befielt mir zu bleiben" und der Kaiser, dem mann das antwortete, erwiederte "C'est honnet. Mais c'est une honneteté qui me déplait."

Diesen Winter, als J: E: mir im Jannuar von München zweimal schrieben: "Mit dem Cheater ist alles ohne Rettung verloren, ich sehe keine Aussicht mehr, alles ist vorbei," blieb ich doch, erduldete von den Siegern manche Demüthigung, that das Unmögliche — und ward von 3: E: sehr kalt behandelt und manchmal mit besonderer Siterkeit,

Ann erst schlug ich ein Engagement von 1000 Chalern mit Pension, überall zu verzehren, an die Aentkammer angewiesen, nicht aus. Schrieb aber an die hohe Behörde, daß die Entscheidung vom Schicksal abhienge, ich sie zur Zeit nicht geben könne, weil ich nichts brusquiren wolle, indem ich S. E. H. B. v. Dalberg persönliche Rücksich schuldig sei.

50 stehe ich gegenüber J. E., und nich dünkt, ich stehe als ein Mann von Ehre und Gestühl Ihnen gegenüber. Es ist nicht die Frage, ob ich dieß Vetragen so sortsetzen kann und dars, ohne die Rücksicht für meine Fuhunft aus dem Auge zu verlieren. Es ist nun endlich über zwei Jahre, daß der hof nicht bezahlt, und daß nur fleiß und Fufall die Vihne zu Mannheim erhalten. Ich habe schon im Mai von J. E: Ausstrage erhalten, die Schaussieler zu sonderen, wie viel sie für Abstretung der Kontrakte verlangten, indem das Ganze sich nicht mehr halten könne. . . . Hierauf somt ohne alle Aothwendigkeit der Veschil, 1 Jahr zu geben, wohin mann

will, ohne Geld zu fordern, nach 1 Jahr wiederzukommen. Ich finde Briefe, worinn 3. E. felbft Ihnen wichtige Mitglieder auswärts auf ein Jahr antragen.

Ann natürlich und bei meiner Kenntniß aller dortigen Kaßenerschöpinngen, nach allen diesen — vielleicht zu lang erzählten Umftänden nußte ich vernünftiger Weise wohl endlich ansangen, auf alle möglichen Fälle, nach anderen Derbindungen mich umansehen. Jedoch und um ganz dies zules gethan zu haben, bemühe ich mich, daß es möglich werde, daß diese nur temporair geschloßen werden können. Ich sage, ich bemühe mich, daß das möglich werde. Denn J: E: werden glauben, daß meine Kage von der Irt ist, daß ich eher darauf denken nuß, wie ich Engagements zu schließen vermeiden will, als wie ich etwa welche bekommen will. Ich habe deren entamirt auf kurze Frisen für Gastrollen zu meinem Dortheil in Hamburg, Berlin und Magdeburg.

Aun sagen mir J. E. auf einmal: "Wann tommen Sie wieder, ich erwarte Sie, alles ift rubia,"

Bei Ihrem ersten Schreiben bestand die Ruhe darinn, daß die Kaiferl. Urmee über die Donau gedrängt war und man abwarten mußte, was die Franzosen den Winter mit Mannheim machen würden. Bei dem zweiten stand es beger, und iezt stehen die Kaiserl, vor Wezlar. Aber so sehr mich die Siege des Erzherzogs entzüden, so drängen sich nach trauriger Ersahrung solgende Vemerkungen aus. Die Kaiserl, sind ohne hinlängl. Magazine, Kehl und Düßeldorf sind die 2 Punkte, wo die häupter der Hyder immer wieder wachsen, und von wo aus in surchtbarer Schnelligkeit das Rheinische Deutschald immer wieder überschwemmt, und Mannheim im Kausse von 14 Tagen nach einem starken Echec wieder einzeschosen werden kann. Die Wegnahme jener zwei Orte allein kann einige Kriegssicherheit, und nur der Frieden kann eigentliche Sicherheit geben.

Und was für eine Sicherheit der übrigen Tage zu Mannheim ist und kann indeß gegeben sein, daß es nicht abermals heiße: alles ist verlohren, es kann nicht mehr bezalt werden? Aur durch die Emigration sind von 1789 bis 1791 unsere Monats Einnahmen von 6 n. 800 sl. auf 12 und 1400 sl. gestiegen. Aur durch den Krieg von da auf 2300 sl. Aach dem Frieden? Was wird damit! Die Konkurrenz der geplünderten Städte Worms und Speier, der ausgesogenen Landbewohner hört auf, das Militair thut wenig. Ich gestehe, daß wenn auch der Hoszuschuß wieder eintritt, ich jährlich an der Einnahme, wie sie im Kriege war und wobei mit genauer Ösonomie und schwachen personale nichts zu ersübrigen war, ich ein jährliches desseit von 4000 sl. zu fürchen habe. Wie wird das, wenn ich anders die Einnahme und Ausgabe in rechtem Lichte gesehen habe, sich machen können?

3. E: werden mir einräumen, daß, wenn auch meine schnelle zurückfunft wohl in Etwas die Einnahme verbeßern könnte, daß das auch Alles wäre. Nach 14 Tagen fähen die Einwohner mich wie einen alten, langen Bekannten an, kämen zu den besten Dorstellungen deshalb nicht häufiger, da im Übrigen zu viel fehlt. Für das Ganze wäre ver-

hältnismäßig sehr wenig gewonnen und für mich — da indes dort Aichts eine sestere Zasin gewonnen hätte — könnte viel verlohren seyn! Um nun der dortigen Kaße diesen kleinen temporellen Gewinn zu schaffen, was sezte ich auf das Spiel!

Erstens — und das ist das Geringere — den Wiedererwerb von 1700 st., welche, ehrlich gerechnet, mich meine zeitherigen Emigrationen, Sachenversendungen 2c. kosteten.

Sweitens das Ende aller, mir iest offnen Engagements, die, wenn das Mannheimer Theater fich nicht halten follte, mit Dorbehalt meiner fonstigen Rechte mir doch nothig find und die mit meiner Rudreife nad Mannbeim von allen Seiten abgefagt und verfchlogen find. habe fo oft auswärts aute Unterhandlungen abgebrochen, daß ich mir felbft fagen muß, diefe, die ich nun offen gu halten fuchen muß, ift mohl die Lette in meinem Leben. Es gebe nun nach Mannheim gurud, oder wenn die Evideng da ift, daß das dortige Theater fich nicht halten fann oder foll, wo anders hin. Dazu tommt, daß, wie mann fagt, d. B. Grf. Oberndorff feine alte Stelle wieder annehmen wird, der, wie befannt, feine Liebe fur das Cheater und in den finangen große Sparfamteit besigt. Nach allen diefen Umftanden, die ihrer Natur nach fo bald feine Bestimmung hoffen lagen, feben 3. E. felbit, daß eine augenblidliche Rudfehr nach Manheim ein eben fo großer Leichtfinn mare, als wenn mann, uneingedench aller alten, theuer erworbenen Derhaltnife fogleich ein anderes Engagement annehmen wollte.

"Sicherheit muß in Mannheim werden, oder es ware eine Inconsequenz, auf Gerathewohl so vieler aus Ahr und ferne dort drohenden Möglichkeiten wieder dahinzugesen, ehe die Gahrung sich gesezt hat. Überhaupt kommt alles darauf an: Wollen J. E: bloß als Intendant sehen, oder wollen sie als freund — oder nicht einmahl das — wollen Sie als unpartheisscher Beobachter meine Lage sehen? Ift ersteres, so wollen Sie das Beste des Augenblicks für den Augenblick! Wollen, daß ich spiele, also hinkomme und im übrigen mit der Gemeinde von Gott das Beste hosse. Ist das, so ist jeder Buchtabe dieses offnen, ehrlichen, mühfamen Aussche vergeblich geschrieben. Sie werden ihn lesen, keine Silbe wird haften, noch weniger erwogen werden, und ich muß ihn dann lediglich als ein Alkenftück betrachten, daß seiner Seit nöthig werden kann. In letzeres, sehen Sie unpartheissch, so werden Sie fühlen

- 1. Iffland hat lange und ohne Oftentation viel ertragen und manches verloren.
- 2. Er war nie zweideutig und hat nie feine Lage zum Gewinn benuzt, wie er gefonnt hatte.
- 3. Er liebt mich Perfonlich und hat mir das in treuer Unhanglichkeit bewiesen.
- 4. Daß er ohne Murren 5 Jahre das Ungemach des Krieges und die Besorgnisse, in einer bedrohten Destung zu leben, ertrug, endlich seine Seele frei wünscht, und nicht im schlimmen Falle ein Opfer des Partheigeistes, der ihn notirt hat, werden will, ist begreistich.
  - 5. Dag ein Künftler in der Bluthe feiner Jahre und Talente dennoch

wieder in ein Derhaltniß zurückfehren wird, daß fehr gespannt sein wird, aber daß er es wenigstens mit Sicherheit thun will, daß ist ehrlich und vernunttia.

6. Daß er ein Land nicht für ficher halt, was zwischen zwei Urmeen,

Kontributionen und Requifitionen fteht, ift begreiflich.

7. Die Deutlichkeit seiner Auseinandersetzung ist Beweiß seiner Achtung für mich, da er officiell nichts zu thun hätte, als sich auf mein Mandat berufen, daß alle auf ein Jahr gehen heißt. —

Somit foliege ich und wunfche, dag es wurden moge, was ich fo lange als möglich bezweckt habe und bezwecke — Erhaltung der Mann-

beimer Bubne!

hier hatte ich gestern geschloßen, als heute, den 23. Septbr. J. E. Schreiben vom 13. Septbr. einkomt. Kaft muß ich besürchten, es ist J. E. angenehm, wenn die Verhältniße zwischen Mannheim und mir zerrigen werden! Denn sonst konnte ich die Eigenheit weder begreifen noch benennen, womit J. E. immer nur auf Ihren Punctt sehen, ohne meine Lage nur im mindesten beachten zu wollen.

Ihro Ercellenz ersuche ich nochmals, mich damit zu verschonen, daß Sie meine gedrungene flucht von Mannheim eine voreilige flucht nennen! Sie war das nicht, weder nach Gefühl noch nach Recht, und in

beiden fällen protestire ich ernftlichft dagegen.

Sie war sechs Wochen zuvor mündlich und zweimal schriftlich J. E. von mir auf den fall der Gesahr angezeigt, sowie ich allen Mitschauspielern es gesagt hatte. Wann gieng ich? — Als neben mir halb Mannheim flüchtete! Ich gieng den zulim Julius, wo die eine französische Armee bei Vilbel vor Franksurt, die andere vor Bruchsal stand, die ganze kaiserliche Bagage schon zwei Cagereisen auf dem einzigen noch zu passirenden Wege voraus hatte. (Denn die Wege über Gießen und Kulda waren schon gesperrt, nur der über Würzburg war noch offen). Ich habe mich weder beschießen, noch einsperren, noch insultiren — noch dem Spott einer — bekannten — Faction mich aussehen wollen und will und werde es nie! Das erkläre ich seierlich. Aiemand konnte den Aussgang, wie er bis iezt gewesen ift, vorchersehen, Aiemand kann ihn iezt vorausssehen, wie er werden wird.

Dielleicht wohne ich in 8-9 Wochen dem Tedeum über Ende der Gefahr zu Mannheim bei — vielleicht steht es aber auch so in acht Wochen, daß J. E: ich keine Zeile zuzubringen weiß. Aen können wir in dem Wechsel der Begebenheiten iest nicht mehr sein. Aur im ersten Jahre des Krieges blendete der Glanz der Siege. Vestigia me terrent!

3. E. erwähnen der mir ertheilten schriftlichen Sicherheiten. Der Punst ift oben auseinandergesezt. — 3. E. sagen, ich verbürge die fortdauer des Theaters! — Nein, Ihro Excellenz! Ich vermuthe sie, ich wünsche sie, aber, wie ist sie zu verbürgen, da es erft 8 Monathe sind, daß J. E. in beseren Teiten, wo noch die surchtbare kass. Urmerbei Lautern stand, wo Italien noch gang in das Genuesische hinein von den Kais, besetzt war — wo Sie mir von München zweimal schrieben:

mit dem Cheater ift alles verloren, ich sehe keine Rettung mehr! und wo Sie vor drei Monathen mir auftrugen, die Schauspieler über — Kontractverkauf zu sondiren!

Belieben doch J. E. nicht ferner die Entfernung von Privatabsichten und Konvenienz bei den Juruckgebliebenen im Gegensatz mit meinem Betragen anzupreisen. Es sind schäzbare, gute Leute, aber — sie konnten nicht fort, ober sie wollten nicht fort. Den, der aus Manneim nicht gewollt, nicht gekonnt, oder nicht gedurft hat, nenne ich weder Tugendheld, noch Pflichteld! J: E: begehren iezt meine Auckfehr? Wie ist die möglich, selbst wenu ich wollte! . . . .

So erkläre ich denn von den Umftänden, der Notwendigkeit, der Dernunft und Ihro Excellenz selbst gedrungen, daß ich schleunig nicht zurückkehren kann. Unter andern temporair Derbindungen bescheidet mich ein eignes Handschreiben des Königs zu Gastrollen nach Berlin. Damit kann ich so wenig spielen, als ich bis heute mit keiner Derbindung leichtssinnig oder undantbar war. Gern und willig erinnere ich mich meiner oft abgewiesenen persönlichen Unhänglichkeit an Ihro Excellenz. Daß aber J. E: sich gar nicht zu erinnern scheinen, daß ich jedes empfangenen Guten eingedend auch das Meine gethan habe — rechtsertigt um so mehr die vorhergehenden aufflärenden Bogen, die mir ungern aus der zeder gegangen sind. J. E. heutiger Brief aber erweiset, daß ich die Notwendigkeit der Dentlichkeit von meiner Seite mit Recht befürchten mußte.

Doch — wozu langweile J. E. ich mit mehreren Worten? Sie sind überstüßig, wenn Sie Istlands sich erinnern wollen, wie er sill und einsach, freigebig gegen jeden, der seiner bedurfte, vest in Grundsähen sechszehn Jahre offen vor Ihnen stand! Sie sind vergeblich, wenn Menschen consuliren, die das Ende des Cheaters nach ihrem alten Willen dadurch befördern, daß sie J. E: vermögen, einen Punct der Untorität da zu suchen, wo er nicht in der Sache und noch minder in der form zu nehmen und zu behaupten ist.

Kann ich der Rube, der freundschaft in Mannheim leben, find einige billige Menderungen meines Theaterverhaltnifes, die theils das Befte des Cheaters (das auf gang anderm praciferen fuß geben mußte) ju treffen, fo tehre ich gern gurudt. Soll ich jeden Cag Belagerung fürchten mugen, foll ich einen mir 20 Jahre notorisch ehrlichen Mann [Bed], meinen einzigen freund, durch Parthie, die ich tenne, mighandeln feben, wollen J. E: mit einem Cone, den ich gar - aber gar nicht verdiene und fehr empfinde, mich wie einen weggelaufenen, armen Sunder dort eintreten laffen, fo nehmen Sie mir alles, was die Stadt, die für die Kunft (fo manche gute Menschen auch darinn find) doch offenbahr gu wenig Menfchen hat, um den Künftler in Warme und Eifer gu erhalten, mir erträglich machen fann. So dispensiren Sie mich nach und nach von den Rudfichten, derenthalben ich aus Dankbarkeit gegen Sie gogerte, eine andere Derbindung zu treffen, fo vortheilhaft fie auch fein mogte, fo ftogen Ihro Excelleng felbit - vielleicht gegen meinen Willen - mich gu einem andern Siele fort! Dann bin ich um fo vorwurfsfreier, da ich

mein Cebenlang lieber von meinem Schickfale mich habe bestimmen laßen, als daß ich selbst mein Schickfal bestimmt hättel Ich wünsche das Mannheimer Cheater erhalten, ich bin ein ehrlicher Mann, Reichthum macht nicht mein Glück, aber wer den Lebensgenung in Ruhe sindet, der muß doch auch Ruhe sinden, wo er rücksehren soll! Ich will mich freuen, wenn ein Medium sich zu Erhaltung vernünftiger Gesichtspunkte und Dermeidung nahe liegender Besorgniße tressen läßt: wollen aber Ihro Excellenz ohne alle Rücksicht auf diese meine klare Dorstellung und auf iezt nicht möglich abzubrechende Dortheile und Derbindungen auf schlenniger Rücksehre bestehen, so entscheie und Derbindungen auf schlenniger Rücksehre bestehen, so entscheie und Derbindungen sie vorwurfsfrei. Mit besonderer Derehrung Ewig Ihro Excellenz Gehorsamster Diener

hamburg den 25. Septbr. 1796."

27. Iffland an Palberg, Berlin, 21. Oft. 1796. 3 S. 80.1)

"Meine Situation macht die Uchtfamfeit auf auswärtige Engagements nothig, meine Lage ift Ihnen aus meinen punktlichen Briefen befannt. Es war vorzusehen, daß fie bier dringend wurde, deshalb verweilte ich in hamburg bis jum 9, octbr., ob Sie nicht etwa mir ein anderes genugenderes Schreiben fenden murden, als jene Rappele Schreiben mir fein konnten, die ich bis daher erhielt. Leider ift nichts erfolgt, und die hießigen Unnaherungen werden bringend, ich fage nicht, daß fie febr glangend find. Dennoch foll nichts in der Welt mich vermogen, etwas gu unternehmen oder auf die leifeste Weise zu entriren, bis Dero Untwort auf meinen ernften, langen Brief eintrifft, 3d bin überzeugt, Ihro Excelleng werden diefen deutlich beantworten, mich über feinen Punft, den fie aufhellen tonnen, im Duntel laken, um fo mehr, da ich nur auf ein Medium deutlich bindeute, die alten Garantien nur unter fur Sie gludlichen Umftanden brauchen will und von Meuen feine Rede ift. Es mare eine ftraffiche Supposition, wenn ich eine undeutliche oder ausweichende Untwort erwarten wollte, und mithin ein Safter, wenn ich vor Unlangung diefer Ihrer entscheidenden Untwort auf jenes Schreiben, mo ich mein Innerftes Ihnen darlegte, irgend etwas bier, auch nur bei mir felbit befdließen wollte. Moge es bald anlangen und alle Zweifel über wichtige Dunfte beben!"

29. Iffland an Dalberg, Berlin, 29. Oft. 1796. 1 S. folio.

"Ihro Excellenz haben meinen langen, ernsten Brief und meine gegrundeten Bedenken — außerdem, daß Sie fie mit den Skrupeln des Stocknarren Samuel Smith verglichen haben, nicht beantwortet, also auch

<sup>1)</sup> Un demjelben Cag schrieb Jffland an den Schauspieler Werdy (Briefe, herausgegeben von O. Devient, S. 32); "... Den L8ten ward ich dem Könige aaf seinem Schloße bei Potsdam vorgestellt. Mann wird mir sehr glängende Unträge than, mann hat sie schon gethan, und noch bin ich nicht entschieden. Nur Hr. v. D: [Dalbergs] Unssinn ekonte mich entscheiden. Mittwoch spiele ich auf Königs Besehl zu Potsd. zuers. Donnerstag hier . . ."

nicht gehoben 1). Dem herzlichen Cheil des Briefes sind Sie mit solcher entschiedenen Kälte begegnet, daß ich weder nach Gewißen noch Vernunft nun etwas zu thun weiter weiß. Mit tiesstem Respekt Ihro Ezcellenz, Gnädiger Herr, dero gehorsamster Diener Iffland."

28. Dalberg an Affland, Mannheim, 30. Oft. 1796. 3 S. 8°; eigenhändige Kopie.

"Auf Ihren langen, großen Brief von hamburg hab ich Ihnen sogleich dahin zurückgeantwortet und mein Schreiben zur Sicherheit an h.
Werdy beygeschloßen. — Jum Übersuß wiederhohle ich Ihnen also, daß
der Churfürst Ihnen sicher Wort halten wird, und an meiner gegebenen
severlichen Versicherung dürsen Sie wohl zweiseln? Wenn ich alle Ihre
sesten schriftlichen Versicherungen buchtäblich abwiege, so kann ich ohnmöglich glauben, daß Sie wortbrüchig werden und selbst das hießige
schone Werk umstoßen wollen, welches Sie vorzüglich mit erbauet haben.

Sollte ich mich in Ihren Gestinnungen geirret haben, so muß ich fragen, wie und auf was Urt entschäbigen Sie mich? — Denn alsdann erwachen auch meine forderungen wieder, weil Sie das Dersprochene nicht erfüllt haben. Doch wozu dies alles. Ich bin gewiß, Sie kehren nach Mannheim zurück, besonders da ich Veck geschrieben habe, ich erwarte ihn und herrn Iffland bald wieder hier.

Übrigens benuten Sie noch Berlin bestens nach Ihrer Konvenien; und melden mir bestimmt, wann Sie sicher in Mannheim zurück seyn wollen, damit ich Magregeln zum Behilf einsweilen nehme und damit doch nicht alles hier stockt und täglich die Unzufriedenheit größer werde. Ich bin etc."

NB. Durch Md. Meier besorgt! Ein ähnlicher Brief gieng heut an Iffland unter der adresse graf Hatzfeldes ab. 2)

30. Iffland an Dalberg, Berlin, 12. Nov. 1796. 6 S. kol.

"Gestern habe ich Dero beiden Briefe, [vom 30. Okt.], den einen durch S. E, den kurmainzischen Herrn Gesannten, Graf von Hahfeld, den andern durch Madam Meier, erhalten. Bei aller Empfindung eines ehrlichen Mannes, bey allen Diensten durch siebenzehn Jahre, bey Allem, was mir den Ort, wo ich mein halbes Ceben zubrachte, lieb machen muß und wehrt, bei meinem Antheil an Ihnen — an Ihrer Schöpfung — an unserer beider Schöpfung — — ach ich weiß keine Worte mehr, ich habe ja alles Ihnen geschrieben, vorgelegt und dargestellt! — Warum haben Sie mich doch so ohne alle eigentliche Entscheidung gelaßen? Ich zuerst habe ja Ihrer Garantie des Dekrets selbs entsgat. Das war doch sehrschieh! Warum wollten denn Sie in keinem Briefe über das undeutlich erlaßene Kapitel ein genügendes Wort sagen? Ist denn Alles, was Sie sit einen Schauspieler, den sie für selten balten — und für sehr ehrlich

<sup>1)</sup> Um 20. Mov. 1796 ichreibt Iffland: ". . Den 26. October tam Ihre abichredende, talte Untwort auf meinen herzlichen Brief vom 25. Sept."

<sup>2)</sup> Iffland erhielt beibe Briefe am 11. Nov. Dgl. feinen Brief vom 12. Nov.

halten mußen — ift Alles, was Sie für feine Erhaltung thun konnten, damit erschöpft, daß Sie ihm in seines Cebens kritischiten Periode schreiben: "Es ift mir angenehm, wenn Sie wieder kommen," und nach sehr dringenden Briefen wiederholen: "Es ift mir fehr lieb, wenn Sie wiederkommen,"

3ch wußte feit dem 13. october, daß mann mir bier 3000 Chaler bieten wurde und ein jahrliches benefice, macht 1000 Thaler, alfo 4000 Thaler oder 7400 ft. 3ch bin - das fcmore ich vor Gott! Das fann 3. E: ich beweifen, ich bin bisher diefen Untragen faft auf unverantwortliche Weife ausgewichen. Beute find fie officiell gefchen, und noch habe ich die Entscheidung gu einer Togerung von acht Tagen eingeleitet - weil ich - was Sie aber mit jedem Briefe vereiteln, hoffte und noch hoffe - Sie wurden dem ehrlichen Manne, der vor Ihren Ingen bis daber bei allen Wiederwärtigfeiten den Kampf der treneften Unbanglichfeit fampite - endlich etwas fdreiben, mas ibm, der in Mannheim nicht luderlich, sondern ehrlich und vielleicht nur zu ehrlich fo viel gufegte - doch endlich befer fegte, als er mit 1400 fl. dort gefett fein tann. Je weniger Sie die Sutunft fichern tonnen - je mehr Sie mich an das Waffen Glud verweisen mugen - je billiger durfte ich in jeder Rückficht und befonders in der, daß dortiger Seits durch die Dimission auf ein Jahr ohne Geld der Kontraft gebrochen ift, eine Derbegerung für die Gegenwart - mit einem Worte, ein Benehmen hoffen, daß den Schritt, wenn ich vor 7400 fl. umtehre und in Krieg und Derwiftung rudfehre - vor der Dernunft nur einigermaagen verantwortlich machen fonnte.

Keineswegs! Sie lagen alle gefragten Punkte im Dunkel und sagen mir Aichts — als ich soll wiederkommen. Durfte denn ich, uneigennützig, treu, eifrig und Ihnen auhänglich, blog weil ich das bin, nun, da mit meinem Gehalte in Manheim iezt nicht mehr die Bedürsniße meines hauses und meiner Stelle zu bestreiten sind, nicht endlich auch erwarten, was Andere zu erlangen wußten? Oder glauben J. E. mich so vollwichtig belohnt? Oder soll ich die Theater Kaße so verarmt glauben, daß sie sier veren Schauspieler, der viel für diese khat, gar nichts thun könnte? Ann — lenke es die Dossicht in den acht Cagen, die ich zu Erwartung Ihrer Antwort auf meinen Brief vom 31. Octbr. 1) noch errungen zu haben glaube, zum Besten.

Indeß will ich an Offenheit nie zurücktehen. Soll ich durch unerklärbare Zurückhaltung und Kälte mich zu einem andern Tiele getrieben sehen, so erkläre ich zurückzubezahlen sein daß ich alsdann ohne Rücksicht J. E. das Kapital zurückzubezahlen senschalbene bin], was nach Abrechnung der an der Kaße abgezahlten 900 fl. von denen 1790 empfangenen 3300 fl. iezt mit 2400 fl. J. E. ich noch Rest bin. Wie es komme — nie werde J. E. ich vergeßen, immer mit Rührung Ihrer gedenken — und vielleicht mit Schmerz, — daß Sie selbst mich gezwungen haben, da Sie mit gar nichts den Kampf unterfügt haben, der Ueberzeugung auf Kosten so mancher Empsindung ein Opser zu bringen!

Ihro Ercelleng Gehorfamfter Diener

Iffland.

<sup>1)</sup> Diefer Brief fehlt bei ben Uften.

Vergeblich war ich bei d. H. Graf von Hatzfeld, den ich für den dringendsten Augenblick mit einiger Entscheidung von Ihro Excellenz aus dem rechten Gesichtspunkt meiner Lage genommen versehen glaubte — und — hofftel"

34. Eingabe Ifflands an die Intendanz, Berlin, 17. Nov. 1796. 2 S. folio. Kopie. Das Original wurde mit Dalbergs Beibericht vom 29. Nov. 1796 nach München geschickt.

"Immer daukbar für die Huld, womit der Pstege Dater aller Künste, Karl Cheodor, ein beständiges Engagement zu Mannheim mir gost gewährte, sezt die Lage der Umstände mich in die meinem Herzen traurige Nothwendigkeit, Ihro Excellenz Verwendung um goste Entlassung aus den durfürstlichen Diensten allerunterthost nachsuchen zu müssen.

Jugend, Gutheit und Wucher stürzten mich nach und nach unter die Kast von 12000 st. Schulden, die ich zu Mannheim von 1400 st. Befoldung ebensowenig zu zahlen, als die Interessen zu erschwingen, oder von dieser Besoldung ferner zu leben weiß, da die bedenklichen Kriegszeiten eine so unermekliche Tenerung bewirken.

In jetigen Teiten ift von der Guld des Regenten eine Grofimut, welche Ubbitte leiftete, ohne frevel nicht zu erbitten.

Da nun S. Maj. von Preußen allergnädigst sich erklärt haben, diesen Schuldenbetrag mir zu schenken, auch eine Besoldung von 3000 Chalern mir anzuweisen nebst einem jährl. Benefice und 1200 Chaler Penston, so sehe ich hierin ein Mittel, sowohl jener unglücklichen Laft los werden zu können, als auch denen, die mir geborgt haben, zn dem ihrigen zu verhelsen. 1)

Da nun Ihro Excellenz die Wahrhaftigkeit meines Charakters bekannt ist, da Hochdieselben von meiner Dankbarkeit für die Huld Ihro Churs. Durchl. überzeugt sind, so wage ich es um Dero Verwendung in diesen besonderen Umständen, welche sehr unterschieden sind von dem Übermut, womit leichtstange oder habstücktige Künstler der Gnade des besten Kurstürsten uneinigedenk fremde Dienste genommen haben, zu bitten, daß ich wehmütig, mit zerrisenem Herzen, aber von Aotwendigkeit gedrungen mein Dekret und meinen heißen Dank vor dem Chrone Ihro Churs. Durchl. niederlegen dürse."

35. Promemoria Ifflands, o. O. u. D. [20. Nov. 1796?]. 3 S. 4º.

"Nach Einlangung der Wechsel zu Frankfurt wird H. Lizenziat Woestenradt an H. Cirk gegen Dero gnädigen Schein, denenselben wie der Kase nichts mehr schuldig zu sein, den Nest der Schuld von jenen

<sup>1)</sup> Um 16. No. 1796 war Jffland das Engagement als Dierktor des kgl. Cheaters in Berlin mit 3000 Chalern Gehalt bewülligt worden. Die Kabinetsordre des Königs Friedrich Wilsem II. 2001 16. No. 1796 sinder sind abgedr. im Berliner Cheateralmanach (Geinrichs Ulmanach für freunde der Schanspielkunst 1852, S. 79 si.), in einem Aussas den de. Schansbielkunst als Direktor des Berliner Untional-Cheaters (mit vielen Briefen und Ultenstäden 1796 si.) a. a. O. 1862, 76—109. 1863, 71—110. 1864, 126—178.

anno 1790 empfangenen 3300 fl. (wovonn vom ersten Octbr. 1791 bis den lezten Oct. 1794 mit monatlichem Kaßaabzug von 25 fl. jährl. 300 fl., also zusammen 900 fl. bezahlt sind) — er wird, sage ich, diese Summe mit 2400 fl. an th. Cirk ausbezahlen, sowie alle meine übrigen Schulden, deshalb er zulezt jedermann, der an mich zu fordern hat, mit einem Teitungsproclama auffordern wird.

Ungebogenes Memorial [das Entlassungsgesuch] erbitte ich, wie gebeten, gehorsamst, daß Sie es verfügen wollen, indem ich sonst den legalen Grund der Entlassung auf 1 Jahr ohne Sold anführen müßte, welches in München zu thun ich bochachtungsvolles Bedenken trug.

Meine Rudfehr ware eine Indelicatesse und dem Theater schädlich. Notwendig ift fie nicht, da die Jurudgebliebenen bewarheiten mogen, ob ich redlich erfunden werden kann oder nicht.

Sollten Ihro Ezz. an den factis meines Briefes zweifeln, so fteben alle Briefe von und die Konzepte nach Potsdamm zu Befehl 1). Dieß neben meine Briefe an J. E. gelegt, entscheidet nach Datum und Innbalt die Warbeit des Gesagten.

habe ich J. E. Erlaubniß, über Ersetzung meiner Stelle aldort ein Wort zu sagen? Ich will es — aus Pflicht, auch wen sie verworfen würde, nächsten Posttag wagen!"2)

Ein Schreiben Dalbergs an Iffland vom 20. Nov. (erwähnt in Ur. 36, Ifflands Brief vom 8./(0. Dezember) liegt nicht bei. Enthielt gütige Unerbietungen Dalbergs, wie sich aus folgender Zemerkung Ifslands entnehmen läßt: "Ließ sich die Glüte erwarten, womit Sie unterm 20. Nov. endlich das und so gar mehr thun wollten, als ich gebeten hatte." Iffland bestätigt den Empfang dieses Briefes erst Unfangs Dezember. Übrigens spricht er in seiner Selbstbiographie (5. 126) von dem Empfang eines derartigen entschedenden Briefes Dalbergs am 16. Nov. Ogl. die Unmerkung zu 5. 405.

31. Iffland an Dalberg, Berlin, 20. Nov. 1796. 20 5. 4°. Pichler 154 f. giebt die hauptstellen dieses Briefes, der hier seiner Wichtigkeit wegen im vollständigen Wortlaut folgt.

"Warheit führt meine Feder, mein Herz rechtfertigt mich, meine Vernunft und der gütige Intheil, den Sie sechszehn Jahre lang meinem Ergehen zu widmen geruheten, beurtheile mich und meine besondere Lage! Sie wißen, daß ich sie dien icht aus Lüderlichkeit habe, daß mein Herz seurig, wohlwollend und ehrlich ist, so wie mein Ilus schnell und meine Aerven — der Innhalt aller Kunst — reizbar sind. Mein Herz gab hin, und die Wucherer sezten es nach ihren Kniffen in Rechnung, je sicherer sie von meinem Ehrzessühl, welches nie zuließ, daß ich wegen einer Schuld vor Ihrem oder einem andern Gericht iemals eingeklaat worden wäre. Sie haben seit sechs Jahren von

<sup>1)</sup> Diese Papiere wurden von Dalberg wieder an Iffland zurückgeschickt. Dgl. Dalberg an Iffland, 27. Dez. 1796.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Hierauf bezieht sich wohl die Bemertang am Schlaß des Dalbergichen Briefes vom 27. Rov.; danach wäre dieser Brief ebenso wie der ausschhrliche (Ur. 31) vom 20. Rov. an diesem Cage geschrieben.

meinen Schulden nichts gehört. Sie wifen, daß ich gu deren Tilgung raftlog arbeite, daß ich feit fechs Jahren nie, weder mit Dorfchug noch mit perhaltuifmagig gerechten Solderhöhungen Ihnen laftig gewesen bin-Ihro Excelleng fonnen nach eigenem Derlufte bemegen, mas ich verlohren haben fann und zugefest! Aber, was ich monatlich unumganglich gebrauche, fonnen Sie nicht wifen, lagen Sie mich in Kurge es berfeten und bemefen Sie danach, mas und wie viel ich feit dem Kriege quaefegt habe, theils, obicon nicht fo viel, auch icon vorher.

|    | Hausmiethe, m   | one | atli | ф    |    |    |     |   |  | 19  | įĨ. |    |     |
|----|-----------------|-----|------|------|----|----|-----|---|--|-----|-----|----|-----|
|    | Bans, Wein,     | frü | hſti | icf, | Ti | ſф | ıc. |   |  | 110 |     |    |     |
|    | Bediente        |     |      |      |    |    |     |   |  | 20  |     |    |     |
|    | Magd            |     |      |      |    |    |     |   |  | 3   |     |    |     |
|    | Briefporto .    |     |      |      |    |    |     |   |  | 8   |     |    |     |
|    | Kleider, Schue, | 11  | Däf  | фe   |    |    |     |   |  | 15  |     |    |     |
|    | Bolg und Licht  |     |      |      |    |    |     |   |  | 14  |     |    |     |
|    | Sinfen!         |     |      |      |    |    |     |   |  | 33  |     |    |     |
|    |                 |     |      |      |    |    |     |   |  | 222 | Ħ.  |    |     |
| 11 | Tonatlice Ei    | nn  | ahı  | ne   |    |    |     |   |  |     |     |    |     |
|    | als Schaufpiele | r   |      |      |    |    |     |   |  | 116 | fl. | 40 | Kr. |
|    | als Regißeur    |     |      |      |    |    |     |   |  | 25  | įΪ. |    |     |
|    |                 |     |      |      |    |    |     | • |  | 141 | fĩ. | 40 | Kr. |
| 11 | Tonatliche 21 u | 5 g | аb   | e    |    |    |     |   |  |     |     |    |     |
|    |                 | . ~ |      |      |    |    |     |   |  |     |     |    |     |

Wie oben gerechnet . . . .

Mithin ein monatliches deficit von 80 fl.

Und ein jahrliches deficit von neun hundert und fechgig Gulden. Wenn auch nun noch meine litterarische Ginnahme bis daber dies deficit gededt hat, fo hat denn doch, und wenn ich mich todt gearbeitet hatte, die Mage meiner Schulden bei diefem entschiednen deficit nicht vermieden werden fonnen! Und wer fagt mir, wie lange ich noch Autor fein fann?

Mun gu der Mage meiner Schulden gu fommen. Sie mußten fie nicht; da ich zeither nichts von Ihnen verlangen konnte und wollte, fo wollte ich Sie auch nicht damit bennruhigen. Stolg bin ich, daß weder Unsehen und Ehre der Intendang je damit kompromittirt worden, noch in Uebung meiner Kunft diefe Saft je mertbar geworden ift. Sie trug, ohne was Ihro Excellenz ich schuldig bin, . und mit diefer Schuld . . . .

(2000 fl.

Wie follte ich diefe Saft logwerden? Sagen Sie mich lieber fagen, wie ich ihrer log werden wollte.

Ulles verkaufen und mit dem Ertrag meiner Schauspiele gu 5000 ft. und jenem Derfauf abzahlen. Dazu hatte meine frau, der diefe Schulden ein Grauel find, fich verftanden! Miemals aber wurde ich unter 2400 fl. jährlicher Befoldung nach Mannheim haben zurückfehren konnen, wenn das Ende meiner Schulden Ernft fein follte. Wie mar dazu hoffnung? Keinel 3ch habe Ihro Ercelleng es fo nabe gelegt, wie bedürftig meine Cage einer hülfreichen Band fei!

fordern wollte ich um so minder, da das Ganze meines Vetragens eine Rücksicht erwarten durfte. Weit entfernt, diese mir zu gewähren, haben Ihro Ercellenz sich nicht entschließen wollen oder können, andere Punkte von 1794, auf die ich allenfals den titre des services rendues hatte, und welche durch Sie selbst zweiselkaft gemacht waren, zu beantworten, ja auf wiederhohlte Vorstellungen — J. E. belieben meine Briefe nachzusehen — folgte nichts als eine gütige Außerung über den Besitz meines Calents, aber nirgend und nirgend das deutliche Wort: "Pierauf ist zu rechnen," was allein dem vernünstigen Manne in des Cebens Drittheil, Mann einer guten frau, von Zedeutung sein dars, wenn von Erstenz und dem Sorgestuhl im Allter die Aede ist!

3. E: find für mich Sachen eingegangen, die feit der iezigen politischen Lage Ihnen lästig sein oder werden könnten — ich habe zuerst unterm 28. Septbr. d. d. Hamburg ') diesen entsagt! Mich dunkt, dieß Betragen ist der Uchtung wehrt, die Sie meiner Denkungsart bis daber zu schenken ichbienen.

Ich muß nun auf mein hiesiges Betragen in Rücksicht meines Derhältnißes zu Dero Person kommen. Denn nur danach hatte ich mein Betragen zu bemeßen. Was ich von der Lage des Theaters als Regisseur weiß und von deßen Jukunft vorschen kann, mußte mich davon wegbringen. Was ich dem Rechte nach seit der kontraktbrechenden Entlaßung auf I Jahr ohne Sold thun kann, ist so wenig in Frage, als was ich nach Dernunft thun muß.

Den 13. October geschahen mir zu Potsdamm durch si. G. K. Ritz die ersten Eröfnungen von des Königs Willen, mich in seinem Dienst zu haben. Ich wich hössich aus und reisste gleich ab. Unterdeß erfuhr ich, daß mann mir 3000 Chaler und ein Benesice geben wolle. Den 20. Oct. machte der si. General von Vischofswerder mir förmliche Unträge. Ich wich aus. Den 21. schrieb ich Ihro Excellenz. Den 26. oct: kam Ihre abschreckende, kalte Untwort auf meinen herzlichen Brief vom 28. Septbr. Den 29. oct. schrieb ich, daß ich nun nichts mehr zu thun wise. Ia — ich gestehe Ihnen meine Hossinung, ich dachte — denn deutlicher konnte ich doch nicht sein — Sie würden den, den Zescheichneheit von jeder Korderung abhielt, der Ihnen seine presante Lage schon den 21. gemeldet hatte, wohl der sieben Louis d'ors [= 77 st.] für eine Estafette mit Ihrem entscheidenden Willen, den Sie — Uch — Gott weiß warum — so kalt, so lange gegen einen Mann zurücksieten, desen herzliche Unhänglicheit Ihnen so gut bekannt ist — Sie würden ihn, dachte ich, desen wehrt halten.

Den 1. Aovbr. geschah mir der Untrag, Propositionen zu machen. Ich wartete bis zum 6. und antwortete dankbar, aber, daß ich aus Uchtung sir meinen zeitherigen Chef keine Propositionen machen könne. Den 7. wurden mir 3000 Chaler und ein benesie geboten, schriftlich. Desselben Cages kamen Dero Briefe in Untwort auf den meinen vom 21. oct.

<sup>1)</sup> Diefer Brief fehlt bei ben Uften. Dielleicht ift aber ber Brief vom 22,/25. Sept. gemeint.

Gütigen Innhalts, aber ohne alle und jede weitere legale Ünferung über meine noch am 21. erbetnen Punkte, die ich weitläusig am 28. Septbr. vorgetragen hatte. Da der eine Brief vom H. Graf Hazseld geschickt war, hosste ich den mit einer Urt Dollmacht versehen! Dergebens! Er wußte nichts. 1) Unn mußte ich nach Potsdamm antworten. Unn mußte ich jene Dortheile von der Hand weisen oder sie annehmen!

Sie, Onadiger Berr! Der fcone himmel am Rhein, meine freunde, mein Garten, der Ort, wo ich meine iconften Jahre gelebt hatte, das icone, gefittete Theater, der Stolg der dramatifchen Mufe, die Gnade des Herzogs — alles ftand vor mir — alles rief mich dorthin! Mein Berg, meine Gewohnheiten felbft riefen mich unüberwindlich nach Mannheim bin! - Der Krieg, meine drudenden Schulden gwangen die Dernunft, auf die Gnade eines gutigen Koniges zu boren! 3ch fampfte bitterlich. 3ch hatte fcon acht Tage fast nicht geschlafen. Becks Briefe, der mich um Rudfehr fo innig bat, gerrigen mein Berg! Aber ich mußte antworten! 3ch dankte also am 8. für den Gehalt und warf - gegen allen meiner freunde Rath das Bindernig meiner Schulden felbit in den Weg. 3ch erhielt Befehl, fie zu melden. 3ch that dieß, erft am 12. und fagte, daß das Erfordernig, wenn ich die Pfalz verlagen follte, in 14000 fl. bestünde, daß ich mich nicht zeitlebens verbinden tonne, daß ich, um als Mutor nicht zu verlieren, nur felten fpielen tonne, daß alle Spieltage von mir abhangen mußten, daß ich diefe 14000 fl. nie gurud. gablen fonne! Dag ich bennoch um 1200 Thaler pension, falls ich bliebe, anhalten müßte!

Ihro Excellenz, ich frage Sie, kann mann mehr gegen einen Auf thun? Kann mann mehr den Genius seines Glücks heraussordern, das Gesicht abzuwenden?

Den zeten Nachts zehn Uhr brachte ein Kabinetsbote von Potsdamm die Gewährung des Geschenks von 24000 fl., 3000 Chaler Gehalt, ein jährliches benefice und 2000 Chaler Pension nebst Unstellung als Director! Ich war sprachlos!

Es ist geschehen. Habe ich es gewolt, gesucht, besördert, verlangt? Des anderen Tages erhielt ich das Dekret, die Summe von 14000 st. und sprach den König. ) Sein Sie gerecht, gnädiger Herr! Lagen Sie die Empfindungen Jhrer schönen Seele sprechen — und die erste Empfindung von Unwillen wird sich in Mitgesühl für die wahre Lage eines Mannes umwandeln, degen Einsachheit und Treue Ihnen so lange und aus so manchem Dorsall bekannt ist!

Wahrscheinlich ist der heitre Frieden meiner Seele dahin, wahrscheinlich habe ich die Rube meiner Tage gegen das Gefühl, schuldenfrei gu

<sup>1)</sup> In feiner Selbstoigraphie fogt Iffland: "Er versicherte mich nicht nur, bag er teinen Unitrag für mich habe, fondern zeigte mir herrn v. D. Brief, ber außer einer Unfrage, wie ich gu Berlin gefalle, nicht bas mindefte von mir enthiele."

<sup>3)</sup> In feiner Selbftbiographie fagt Iffiand: "Den loten tam — zu spät — ein Brief des herrn von Dalberg, welcher die nahere Auseinandersetzung enthielt, worum ich so lange gebeten hatte, and eine Verbesserung, worum ich nicht gebeten hatte." Er behauptet, wenn dieser Brief, auch ohne Derbesserung, det Cage fraher gekommen, so wärde er ohne allen Kampf in seine schone Einsiedelei an den Uheln gurädgefehrt sein.

sein, ausgetauscht! Unr eins erhebt mich — daß ich den gütigen König stets geliebt habe. Ihro Excellenz wißen das! Ich weiß nicht mehr zu sagen, als daß ich ihn liebe, wie ich Sie, Gnädiger Herr, liebe und stets lieben werde!

Fürnen Sie nicht auf den, der mit der Wallung der innigften Rührung iezt Ihr Bild vor seiner Seele hat, an defen Cone Sie es fühlen muffen — oder Warheit ware nicht mehr Warheit — daß die Scheidung von dort sein therz bricht!

Lassen Sie mein Bild nicht in Unfrieden von sicht Denken Sie an eine treue Seele, die von der Gewalt des Schickfals, nicht von ihrem Willen von Ihrer Seite gerissen ist. Denken Sie mich todt neben Beil — und wie das Scheiben dieses Genius Ihr Werk nicht zertrümmern konnte — so sein Sie mächtig gnug, zu sagen, ich will nicht, daß das Gauze leide, weil das Glück einen Sug sur Iffland gethan hat, von dem — das Tusammentressen aller Umstände bewieß, daß er nicht davor umkehren durfte.

Ein rascher Entschluß zum Nachtheil des mir ewig wehrten Ganzen würde in meinem Kummer Ihnen eine [Ge]nugthuung geben, die Ihrer Seelengröße keinen Genuß gewähren konnte.

Was Ihro Excelleng von Becks schreiben, überlaße ich Ihrer Gerechtigfeit und beiderseitigen Aechten. Weber kann ich der einzige Gesichtspunkt sein, noch haben andere große Calente nach Stimmung der Billigkeit
dabei zu leiden, wenn die offenbare Derwickelung der Dinge mir mit
Obergewalt des Schicksals eine andere Bestimmung aufdringt! Ich meine
hier die Calente, die in Mannheim zurückgeblieben sind.

Dürfte ich voraussetzen, daß J. E. von Geschäften aus meinem Munde etwaß horen wollten, so würde ich erwähnen, daß H. Koch in Bremen nur auf į Jahr engagirt und migvergnügt sein soll. Underer Calente zu geschweigen, die dort nüßen könnten!

Unr eins kann mir iezt Herzensfreude geben — ein Schreiben, worin die meiner ehrlichen Seele Gerechtigkeit geben, und worinn der Mann, der mir so innig wehrt ist, die Verbindung nicht aussehb, die ich, der Seele nach, wenn ich glücklich sein soll — nie ausgehoben denken kannl Mit diesen Gesingen auf das Teugniß meines Gewißens — und — doch vielleicht einst noch in Ihrer Lähe — leben[b] und sterben[b]!

Ihro Excelleng herzlich dankbarer Diener 3ffland."

32. Palberg an Iffland, 27. Nov. 1796, eigenh. Kopie, 5 S. 4°; abgedr. Pichler 156 f.

"Der Schritt also, welchen ich lange schon voraus geahnet habe, Ihr Kontraktbruch ist ersolgt! und nachdem Sie gegen recht und billigkeit in Berlin wirklich sich engagirt hatten, begehren Sie erst Ihre Entlasung hier! Ich enthalte mich aller resexionen, Ihr Berstand, Ihr Herz mögen sie machen. Ich sige nur eine Bemerkung bev. Als redlicher Mann hatten Sie dem König auf seine Unerbietungen antworten sollen: Ich habe Kontrakt, ich will um meine Entlasung bey meinem hofe einkommen, oder geruben Ew. Majestät eine solche in

Munden vordersamst zu erwirken, dann kann und darf ich erft in Ihre Dienste tretten. — Auf diese weise waren Sie mit Ehren vom hiesigen Cheater auf das Berliner übergegangen.

Kein einziger Ihrer vorigen Briefe an mich enthielt eine bestimmte Forderung rücksichtlich Ihrer Schulden sowohl, als wegen einer neuen Gagen Julage. Ich sand in Ihren Briefen nichts als Zweisel und anstäude wegen der Sicherheit Ihrer pension und der Dauer des Cheaters u. d. m. Hätten Sie bestimmt gesagt, was Sie jezt erst erksären (nachdem Sie sich school engagirt haben), dann hätte ich Ihnen bieder und geradezu antworten können, was der Chursürst zu Ihrem serneren Glücke hier thun will und kann. Und ich glaube, auf meine Dorstellung in München wäre diese Untwort zu Ihrer Zufriedenheit ausgefallen, und ein annehmliches, billiges arrangement zu Ihrem dauerhaften, ruhigen Glücke wäre gewiß erfolgt.

Die bedingung, Mannheim auf ein Jahr ohne gage zu verlaßen (wenn das Cheater mit übereinstimmung aller mitglieder wäre aufgehoben worden) konnte ja nur diejenigen treffen, welche diese bedingung gern und freywillig unterschrieben haben, von Ihnen, nachdem Sie den bewusten Revers [ausstellten], (auf Derlangen bey hergestelter Kriegssicherheit wieder zurückzukehren) konnte ja die rede gar nicht seyn, besonders da der gröste Cheil der mitglieder die Fortsetzung des Cheaters verlangt hat, und nur einige sich den Oossplag (ein Jahr Abwesenheit von Mannheim ohne gage für sich bester zu benutzen) haben gefallen laßen.

Ihre bittschrift an den Churfürsten um Entlaßung und Kontraktsbefreyung werde ich mit Verschweigung Ihres schon vorausgegangenen wirklichen Kontraktbruches nach München gelangen laßen und zweiste nicht, daß Sie das verlangte absolutorium vom Churfürsten auf meine Vorstellung erhalten werden. Aber immertin besorge ich, daß Ihr abgang von Mannheim den hießigen Hof nunmehr bestimmen wird, keinem Mitgliede des hießigen Cheaters mehr eine pensions bewilligung zu ertheilen, und das nehft andern nachtheilen für das hießige Schauspielwesen ift alsdann H. Issaad Werk.

Moge übrigens der unrechtmäßige Schritt, welchen Sie gethan haben, und wodurch der Schauspielerstand vor den Augen aller rechtschaffenen leuten aufs neue in einen starken Schatten versezt wird, Herrn Issland zu glück schagen und ihn durch etwas mehr geld für die ruhe und ehrenvolle lage beym Mannheimer Churf. Nat: Theater dauerhaft entschädigen können, das ist mein lezter Wunsch für einen großen Künstler, welchen ich bisher auch als sesten, rechtschaffenen Mann schägen zu dürsen geglaubt habe.

Sie erbieten fich in Ihrem Abschiedsschreiben vom 20.1en diefes, mir Borschläge zur ersetzung Ihrer ftelle und erhaltung des hießigen Theaters zu thun, ich nehme diese Unerbietung an und erwarte solche bald.

Nachschrift. Im begriff, mein Schreiben an Sie abgehen zu laßen, erhalte ich einen Brief von Beck, in welchem er ganz freymuthig Ihren unerlaubten Kontraktbruch mit denjenigen farben schilbert, welche eine solche handlung verdient; Beck hat mir zugleich Ihr Schreiben an ihn

vom 13 ten 9br. bergefügt, und darinn lese ich unter anderm mit erstaunen folgende stelle: Sahlt man hier meine schulden nicht —, nun so gehe ich zurück. — Hierauf solgt dann Ihre Verechnung, aus welcher klar ist, daß Sie übers Jahr in Mauncheim nur 3000 st. Schulden mehr gehabt hätten, deren Tilgung ein sehr leichtes gewesen wäre u. d. m. — So schrieb und handelte ein Issland, Deutschlands dramatischer Sitten und Tugendprediger! — Mein lezter, aufrichtiger rath ist, laßen Sie auf das schleunigste alles hier bezahlen, was Sie schuldig sind."

33. Promemoria Balbergs an den Kurfürften, Mannheim, 29. 27ov. 1796, eigenh. Entwurf, 4 S. Folio.

... . 3ffland fommt nunmehro durch die bier geborfamft bevaefügte bittidrift um feine Entlagung und befreyung feiner Kontraftverbindlich. feiten ber dahiefiger Theater Intendance ein und ftellt darinn por, welche außerordentlich portbeilhafte bedingungen beym berliner Cheater ibn gu diefem fdritte bewegt batten. für das befondere Glud, welches Sne Majestat der Konig von Preugen gedachtem Suplicanten anbieten, fann das Mannheimer Cheater (welches ohnehin durch feinen fond taum mehr bestehen fann) denselben nicht ichadlos halten. Die gnabigste willfahrung feiner Dienstentlagung ift dem Schaufpieler Iffland alfo mobl gu gonnen, Unterdefien gereicht defielben ichleuniger abgang von bier der obnebin jegt augerft beschränkten Cheater öfonomie gum gröften nachtheil, und der ichaden, welcher der enticopften Theater Cassa dadurch quaefuat wird, übersteigt gewiß die Summe von 4 bis staufend gulden. In diefer rudficht und da besonders noch jedes hiefige Theater Mitglied (wenn es feine Kontratt Derbindlichkeiten bier verläßet) vermög Churflicher bochfter Derordnung vom 28 ten Juny 1792 fich durch eine proportionirliche Summe mit der Churflichen Theater Casse abfinden muß, wie foldes vorbin icon mehrmalen und befonders bey der Schauspielerin Keilhols und dem Schauspieler Rennschub der fall mar, wo erftere 1200 fl. und letterer 1800 fl. abstand gur Cheater Cassa haben entrichten mußen, fo ift es anch gewiß billig, daß dem suplicirenden Iffland feine Entlagung von Euer Churfürftlichen Durchlaucht anders nicht als unter der bedingung einer von ibm gu leiftenden proportionirlichen Abfindung von 3000 fl. gnädigit bewilligt werde. Bey Entrichtung diefer Ubfindungs Summe wird erwehnter Iffland ohnehin feinen Schaden leiden, weil dieselbe ihm durch die Berliner Theater Cassa ohnfelbar wird erfest werden.

Ohnzielgesezlich wäre also gnädigst zu rescribiren, daß Sne Churst. Durchlaucht auf unterthänigste Dorstellung des Schauspielers und Regisseurs beym Mannheimer Aationaltheater Issand deßelben ansuchen um seine Dienstentlaßung und befreyung seiner Kontrakt Verbindlichkeiten zwar gnädigst willsahren, derfelbe aber von der Mannheimer Cheater Intendance vordersamst angehalten werden solle, zur billigen Schadloshaltung für den Verlust, welchen die Theater Cassa durch seinen schlenzigen abgang erleidet, einen Ersat von 3000 fl. um so mehr an die Mannheimer Churst. Theater Casse zu leisten, als vorhin in ähnlichen Källen von mehreren Mitaliedern des Mannheimer Theaters, welche ihre

Kontrakt Verbindlichkeiten aufgegeben haben, dergleichen proportionirliche Schadloshaltungen vermög Churfl. höchster Weisung haben entrichtet werden müßen."

36. Affland an Dalberg, Berlin, 8.-10. Dez. 1796, 19 S. 4°; die hauptstelle bei Pichler 157 f. abgedr.

"Ihro Ercelleng, Bochgeborner Gnadiger Berr!

Eben den 8. Decbr, da ich für Morgen die Rolle der ehelichen Dergeltung repetire, kömt Dero Briefl') Ich kann ihn erft morgen nach dem Schauspiel öffnen. Eine Zeile Ihrer hand wird mich nie gleichgültig lagen! Um wenigsten diese!

- Es ist nicht mein Gewißen, das mich hindert, heut zu lefen. Es ist das Gefühl Ihres Wehrtes und meine Liebe für Sie.
- Sollten Sie wohl im Ernst alles vergeßen haben, was von alten Teiten durch siebenzehn Jahre dafür spricht? Sollte nach dem Gefühl des erften Mißfallens über einen Schritt den Alemand ernstlich hat verhindern wollen Ihre Ueberzeugung gar nichts für mich gesprochen haben?

Das wäre hart! Was werde ich Morgen lefen? Unmuth wird mir weh thun, Güte wird mir Wehmuth geben — Hann in dieser Sache, wie sie nach unläugbaren Chatsachen liegt, bei einem gerechten Manne nicht danern. Bitterkeit? — Erwarte ich nicht. Ich weiß, daß ich die nicht verdiene!

Was ich auch lesen werde, heute kann und darf ich den Brief nicht lesen. Aber ich könnte die Rolle nicht halten, ohne mit Ihro Excellenz auf dem Papiere zu reden. Ich mußte meinem Herzen diese Erleichterung geben!

Sollten Sie das wohl für Manier halten? — So hätten Sie mich nie gekannt, und dann könnte ich Ihnen weder Unmuth noch gütige Außerungen je entreißen. Dann wäre ich Ihnen ein aufkündender Miethling — nicht mehr — und wäre das, so würde ich ruhig, den einträglicheren Dieust mit Recht gewählt zu haben, übersührt sein.

halten Sie es für Warheit — so muß Wahrheit dem guten Manne des edlen Mannes Antheil erhalten. Ich war ja wahr! — Kann mann es mehr sein, als ich es in meinen Vriesen vom 28. Sept, und 21, octbr war? Ich bat ja nicht einmahl mehr, ich bat ja so wenig! Warum, warum — konnten Sie nicht zu einer einzigen kleinen Außerung sich entschließen, die mehr als allgemeine verbindliche Dinge den bewußten Punkt von 1794, nachdem Sie ihn damahls wiederrusen hatten, iezt bestätigt hätte. Durste ich gegenüber von Anerbietungen, die mich ruhig ließen, wo Mancher Andere geschwindelt haben würde, das nicht erwarten? Ließ sich, da Sie gar ohnerachtet aller Vorstellungen den Punkt nicht berührten — ließ sich die Güte erwarten, womit Sie unterm 20. Novbr²) endlich das und nun so gar mehr thun wollten, als ich gebeten hatte.

<sup>1)</sup> Luftpiel in 1 Uft von Dalberg, fortsegung von "Cheliche Probe", wurde in Berlin am 9. Dez. 1796 zum erftenmal gegeben. — Gemeint ift Dalbergs Brief vom 27. Rov.

<sup>2)</sup> Diejer Brief Dalbergs vom 20. 27ov. ift nicht bei ben Uften.

Dag meine Lage bier fritifd fein mußte, tonnten Ihro Excelleng aus früheren Untragen von bier wifen, die ich nie Ihnen verheimlicht babe.

Sollten Ihro Excellenz zweifeln, daß meine Freunde und — das so Manches, was ich dort verlaße — in manchen Stunden mir Crähnen kostet, so sehr ich die Gnade und Großmuth des Königs verehre und den König liebe, wie ich dem Verliner Publikun Dank und Uchtung schuldig diebe die? Sollten Sie zweifeln, ob ich unerkentlich gegen den Churfürst, kalt und unachtsam gegen den Kerzog bin oder ob ich das Alles sühle? Wenn Sie nicht zweiseln — wie Ihro Excellenz eigentlich es nicht können — daß Alles dieß mir großen Kummer macht — müßen Sie dann nicht an eine unvermeidliche Aotwendigkeit glauben, die mich — ach — und wer ist der Urheber? — durch ein grausames Ausweichen zu meinem Schiekal fortriß!

Ich hore da auf! Morgen werde ich Ihre Gesinnungen ersahren. Ich habe Empfindungen meiner ehrlichen Seele geschildert, die ein Underer wahrscheinlich verschweigen würde — werde es ausgenommen, wie es wolle, mein Herz hat es so verlangt und es fühlt sich erhoben und erseichtert!

Den 9. Decbr. Abends 10 Uhr.

3ch habe nun gelefen! — Ihro Ercellenz setzen mich tief herab. Erlauben Sie mir die lezte Beantwortung!

Der Churfürst gab mir 17 Jahre lang sehr mäßigen Sold; ich leistete dafür sehr große Dienite an Creue, Dauer und Eifer. Ztäher an der Zeit, eine kleine Pension zu genießen, gebe ich sie zurück, da mich ein großes Glüd ruft. Ich bin kein Psalzer, koste dem hofe keinen Unterricht!) und habe mehr Geld in das Land gebracht, als ich daraus empfieng. Ich gab dem Manheimer Cheater meine ganze kraftvolle Jugend — jenes mir — Besoldung!

Wer gab das Meifte?

Jenes Versprechens von (785 °) habe ich vergeßen. Es ist begreiflich, daß ich in einem gutmuthigen Augenblick es gab, und faßlich, daß es nach eilf Jahren aus der Erinnerung kan. Sie, gnädiger Herr, gaben mir 1794 ein gestiegeltes Versprechen und acht Cage darauf wurden Sie von den Umständen genöthigt, es selbst zu bezweifeln.

Sie find mir ein gutiger Chef gewesen. Wie habe ich Ihnen gedient.

<sup>1)</sup> Iffland will sagen: Ich habe meinen theatralischen Unterricht nicht wie andere in Mannbeim auf Kosten des Koses genosien.

<sup>\*)</sup> In seiner Selbstbiographie, S. 127, schreibt J.: "Im Jahre 1788 hatte ich aus frerem Untriede in einem herzlichen Billet dem Berrn von Dalberg einen Arvers gegeben, daß ich nie ohne sein Wissen eine Meners gegeben, daß ich nie ohne seine Wissens mit Unwillen zugeschlich und die harte Stelle geschrieben: "Ich handelt andere, als ich schrieben. Wie ich diesen Bevers las, diese ehrliche Auswallang eines Jänglings, der ich auch als Mann in harten Zeiten gesolgt bin, und das Jahr 1785 vor mir sah, — das Jahr, wo alles anders aussiah, friedlicher and freundlicher — die Well — Herr von Dalberg und ich — so dacht ich mit Wehmulk an den zuganzighen November 1788, wo er mich mit Thanken in seine Arme schloß. Und wie ich die harte Stelle in seinem unsfreundlichen Briefe las, dachte ich: "Was ist es denn nun? Sechziehn Jahre bin ich vor diesem Manne gewandelt mit dem Glauben, ich sei zihm bekannt. Um Send vor der und der felt und bliege bin ich ihm nicht mehr als das!"

Cefen Sie noch mahl meine Briefe von Hamburg an, was war der Innhalt? Fast eine Bettelei, daß mir doch mögte möglich gemacht werden, zurückzusehren. Meldete ich nicht den 21. oct. das Dringende meiner Cage?

Heißt dieß, ein Engagement längnen — ift es nicht damit vorher dem angezeigt, der es wißen wollte? Ift mir nie ein großes Engagement angetragen? Babe ich noch nie eines ausgeschlagen?

Aein, so wahr Gott lebt, und ich mehr als ein Sterblicher meinem Worte Herz, Geld und Jugend im Dienst und in Freundschaft geopfert habe — den Spott, den Hohn über Schauspielerehre, dramatische Sittenlehre und Wortbrüchigkeit ertrage ich von Aiemand gelaßen!

Ich kann doch nicht fo ganz und gar vergeßen, welche Beispiele von Wortbrüchigkeit ich an mir und anderen durch 17 Jahre dort belebt habe!

Auf meinen Schein von 1785 so rechnen, daß Sie deshalb mich, ohne felbst etwas zu thun, vor einem Glück solten haben umkehren laßen wollen — das wäre des Philosophen, wie des reichen Mannes von Stande unwehrt gewesen.

Dankbarkeit fei des Künstlers erste Tugend! — Ich habe sie, glaube ich, bewiesen. Leibeigenschaft ist des Künstlers Cod! — Der König ist großmüthig genug, sich mir zu versichern, ohne zu wollen, daß ich mich ihm versichert habe. Und welchen ungeheueren Dank sollte ich denn für 700 st. Pension bringen, da dem älteren Gern für seine Pension 1200 fl. bewilligt sind? Es ist wahr, ich konnte selbst bezahlen, so daß ich übers Jahr nur 3000 fl. schuldig war; da aber der König meine Schulden zahlt, so kann ich, statt 3000 fl. schuldig zu sein, übers Jahr 6000 fl. Kapital belegen.

Dieß bestimmte, da Sie, Gott weiß warum, mit irgend jeder Bestimmung so unerklärbar zauderten. Sie sehen also aus Berts Briefe, daß ich, wenn der König nicht das Geschent der 14000 fl. gemacht hätte, ich dennoch trotz der jährlichen Einnahme von 7000 fl. für 1400 fl. zurückzekommen wäre!

Was fonnte ich vom hofe glauben, defen Willen, Krafte, Ceitung und Plane ich tenne wie meine eignen?

Was geschehen sollte, mußten Sie thun, und Sie haben das in Zweifel ziehen müßen, was Sie schon gethan haben, was konnte ich vernünftiger lDeise von dem erwarten, was noch geschehen sollte?

Seit 1794 weiß ich, daß das Mannheimer Cheater am Münchener hof ein Enkant perdu ift, welches nur durch Ihre Kraft sich hält, und wenn Sie heut die Hand wegziehen, morgen zusammenfällt. Ihnen muß mann das danken, und ich habe es mit Ausharren und Geldzusehen gethan. Endlich folge ich einem Glück, daß nicht ich, daß mich such, zahle Jedermann redlich und habe jede Verbindlichkeit abgetragen.

Welcher Pfälzer mir mit Kummer über unfere Scheidung Glück wünscht, der ift mir heilig! Wer alles, was ich gethan habe und wie ich es gethan habe, so vergißt, daß er mit Hohn und Bitterkeit mich schmäht — Gott seegne ihn, er erleichtert mir die mir gutem Narren schwere Crennung.

Das Defret der Unitellung ift vom 16. 3ch lege des G: K: Rit Brief vom 14. in Original bei, Sie ju überzeugen, daß früher nichts abaefdlogen ward. Den erbitte ich gurud.

Einem guten Menfchen bricht das Berg, wenn er in diefer Eigenfchaft vermißt zu werden glauben fann. Wer nur als handwerfer vermißt wird, muß fic dann leichter beruhigen.

Biemit ende ich das Kapittel, weil mann Miemand überzeugen fann, der nicht überzeugt fein will.

Meine Stelle in Mannheim ware ficher durch Koch am begten verichen. Die fomifchen Rollen theils durch Müller, theils durch Ceonbard und Meier, Wenn Meier mehr in fomifche Rollen übergeht, fo murde ich ftatt Karli und feinesgleichen Werdy porschlagen. Dor allem aber wurde ich nach und nach den Derfuch magen, Bed zu ernften Daterrollen gu gebranchen. Die Rolle in der falfchen Scham und in den Gefdwiftern vom Sande 1) bringen mich auf diese 3dee. Manches, was in Liebhaber Rollen ihm entgegen fein fonte, wurde in Daterrollen ihm Dortheil bringen . . . .

Wegen meiner Abgalung erwarte ich bloß die Untrage meines Mandatarius, 2ldvofat Woeftenradt, wie ich das Geld fenden foll, welches auf der Konigl: Bant icon deponirt ift,

3d weiß - Ihro Excelleng werden einft noch mit mir gufrieden fein, und unfere Geschäfte find, fo mabr Gott lebt, nicht fur ewig geendet wenn Sie dann wollen!

Mit derfelben Derehrung Ihro Excelleng gehorfamfter Diener Iffland. Schröder gieng 1780 nach Wien - 1785 tam er nach hamburg guruck - und endet dort!" --

Intereffant zu vergleichen ift, was Iffland am 11. Dez. 1796 an feinen freund Werdy fdreibt (Devrient S. 33 f.): "Wenn Sie meine Denfart nicht von alten - fconen - Beiten ber fennten: fo wifen Sie es doch aus unferen Gefprachen in Bbg, daß die Trennung von dem, was in Mhm mir lieb war, mir das Berg brechen muß. Ja, mein freund, ich bin fcmerglich betrübt! Stille davon, was ift ein Kummer auf dem Papiere und was ift er dem dritten? Er theilt fich mit - und dag ift für beide Theile fein Gewinn an Seelenruhe! -

. . . b. v. D. hat mir grob geantwortet und die Uuffundigung angenommen. Wenn Sie ibm fdreiben und auf mich fommen, berühren Sie es furs, der Entschluß, von Mhm wegzugeben, muß 3ffl. febr hart gefallen fein, denn er hing von ganger Seele an Mbm. - Es ift gut, damit der gur Ungeit faufmannifch frefulirende Mann lerne, mas mahr ift, daß es doch endlich fehlschlagen tonne, wenn man auf alberne Treue ju geizig rechnet. Denn, weil ich 17 Jahre ein Marr war, glaubte fr. v. D., ich bliebe es bis ins Ende, und es toftete ibm nicht ein mabl etwas. Er bat fich geirrt ich bin reicher und fehr wehmuthig."

Dag bei Iffland die Möglichkeit einer Rudkehr nach Mannheim nicht gang ausgeschloffen war, ficht man aus einem Briefe an Werdy, 24. Upril

<sup>1) &</sup>quot;Saliche Scham" S 4 Hogebue, "Die Beichwifter vom Canbe" £ 5 Janger.

1797 (Devrient 35), worin er schreibt: ". Mein Schicksal hängt vom Frieden ab. Bleibt das linke Aheinuser französisch, so sehe ich nicht ein, daß der Chursürst Theater halten könnte, so verliere ich im leininger Lande meine Phissischen und Moralische Existen — so würde mein Rückgang nach der Psalzich isch inz 41º Jahr verziehen, wo ich freilich dann von eigenem Vermögen an der Bergstraße leben können würde. Wird das linke Aheinuser an Pfalzund Leinlingen zurückgegeben, so bin ich spätestens in 2½ Jahr nach Mannheim zurück sie sie mein vester Wille." Und am 11. Mai 1798 schreibt er an Werdy (Devrient 43): "Können Sie in Mannheim sein, so thun Sie, glaube ich besser, dort zu sein, als zu fit., so wie ich lieber zu Mhm wäre als hier, ob mann gleich mit Wärme und Ichtung mich hier behandelt. Ich Anhe! Ruhe ist das höchte Gut. Im kleineren Wirkungskreise gedeihet allein das schöne Blümchen, das wenige achten, weil es wenige kennen. Kreilich muß die politische Lage Mannheims erst entschieden sein."

37. Affland an Dalberg, Berlin, 14. Dez. 1796. 4. S. folio.

"Bereits seit drei Wochen liegen zwölftausend Gulden auf hiesiger königl: Bauck von mir deponirt und sollten gestern in Wechseln nach Mannheim abgehen, als mein dortiger Mandatarius, H. Woestenradt schreibt, wie Ihro Excellenz ihm geäußert haben — "daß Sie eine Entschädigungssorderung von München gleich der der Demois: Keilholz an mich vermuthen". — Herr Woestenradt dringt auf Albsendung des Geldes von hier dorthin.

Allein nun befielt mir die Sicherheit, vor Ginlangung des Absolutorium fein Geld dorthin gu fenden. Bugleich werde ich aber auch vorher von meinen Effecten nichts veräußern lagen, Wurde eine Entschädigung von mir gefordert - obwohl ich nach meiner langjährigen Kenntnig dortiger Umftande und Befchaftsganges wifen fann, daß mann darauf ju Munden geradezu, ohne Deranlagung, ichwerlich verfallen wird fo ift dieß eine Unklage meines Derfahrens, welche eine Rechtfertigung meinerseits nothwendig macht. Mus beiden — Unklage wie Rechtfertigung - entsteht unvermeidlich eine allen Theilen gleich unangenehme Öffentlichkeit. 3: M: der Konig wird außer der mir gefchenkten Summe nicht einen Beller geben, und es ift mahrscheinlich, daß, nachdem der Konig mich mit beträchtlichen Aufwande in feine Dienste genommen bat, daß 5: M: ju Rettung meines Gigenthumes mir feinen Schut, wenn ich ihn erbitten muß, nicht weigern werde. Es fcheint daber, daß aus der gangen Entfchadigungsflage - nicht gerechnet, daß auch ich dann Begenrechnung zu machen hatte - ohne fur die Mannheimer Theater Kage Dortheil zu gewinnen, nichts entstehen fann, als ein Derzug für meine Gläubiger, der diefen icablich, mir aber foftbar an Sinfenauflauf und dort langer zu behaltenden, theurem Logie, fo wie wegen Derkaufs und transports Dergogerung im frubjahr bei Erneuerung des Krieges hochft gefährlich werden mußte.

Ihro Excellenz haben das Bewustfein meiner siebenzehnjährigen Dienste, deren Urt und Weife, wie meiner ganzlichen Unspruchlosigkeit

dabei. Sie selbst können nicht entstehen, mir das Teugniß davon mit Wärme zu geben, wenn ich Sie als Biedermann! — dazu auffordere. Sie wisen, daß ich durch gleiß mehr Geld nach Mannheim gebracht habe, als ich je daraus empfieng. Wigen, daß ich selbst diese große Summe der zwölftausend Gulden durch übelverstandene Gutherzigkeit, nicht durch übppiakeit dort schuldig ward!

Dag nun Ihro Churfürstliche Durchlaucht mich, der ich Bochidenenfelben wohlfeil zu fteben tam und mauche Befahr dort mit Dermogensverluft bestanden habe, mit toftbaren, undantbaren, unftaten Kunftlern verwechseln follten - daß Sie, gnadiger Berr, bei der beferen Ueberzeugung, die in Ihrem Gergen leben muß - mich am Ende meiner treuen Dienfte, gur felben Geit, wo der Wucher ohnehin, noch über das Königl: Befdend binaus, mich fast nacht auszieht, mich noch obendrein in eine Straf Summe follten verurtheilen feben tonnen, daß Sie, wenn der Krieg fortdauert, mich durch Aufenthalt vielleicht um das Wenige follten bringen feben - ohne daß Ihr Blut fich dagegen emport, ohne daß Sie lebhaft, fraftig, mit Wort und That alles dagegen thun, was Sie als Intendant und Staats Minifter dagegen thun konnen - das fann ich eben fo wenig von der Bute Ihro Churfurftlichen Durchlaucht, als bei der Wurde Ihres Characters und Nahmens bezweifeln, bis ich das Begentheil erfahre! bierin liegt meine Bernhigung. Bleich nach llebergabe des Absolutorium erfolgt die Remittirung der 12 000 ff. Mit diefen Besimnungen und jeder Rechte Dorbehalt u. f. w."

38. Kurfürftl. Reskript an die Präsidialversammlung in Mannheim<sup>1</sup>), München, 15. Dez. 1796. Original I S. folio.

"Da Seine Churf, Durchlaucht auf unterthänigste Vorstellung des Schauspieler und Regisseurs bei der Mannheimer Schaubühne Island demselben seine Dienstentlassung und Vefreiung von seiner Contracts-Verbündlickeit gnädigit zugestehen wollen, als hat die in Churpfalz gnädigst augeordnete Praesidialversammlung der Cheater-Intendance in Mannheim solches zu erössen, und ihr zugleich zu bedeuten, daß sie erwehnten Island vor wirklicher Entlassung anhalten solle, zur billigen Schadloshaltung für den Verlust, welchen die Theaterkasse durch seinen schadloshaltung für den Verlust, welchen die Theaterkasse durch seinen schadloshaltung für den Werlust, als vorhin in ähnlichen Källen von mehreren Mitgliedern der Mannheimer Bühne, die ihre Contracts-Verbündlickeiten ausgegeben, dergleichen verhältnismäßige Schadloshaltung nach vorderen höchsen Weisungen entrichtet worden."

39. Dalberg teilt dem Theaterkommiffar Ziwny eine Kopie des unten folgenden Erlaffes an Iffland mit. 20. Dez. 1796.

Er fügt bei: "Mit dem besonderen Auftrag, fich ohngefäumt mit dem Sachwalter des gedachten Ifflands, tit. Licentiaten Wöstenradt, diesfalls zu benehmen und demselben zu bedeuten, daß von denen Ifflandischen

<sup>1)</sup> Das Ministerialfollegium (Dalberg, Perglas, Reibelt), das nach Oberndorffs Sturz die turpfälzischen Regierungsgeschäfte leitete.

Effekten, welche sich annoch hier befinden, in solange nichts von hier hinweggebracht, noch diese sowohl als des Ifslands Garten veräusert werde, die Churf. Theaterkassa und die übrigen hiesigen Creditoren gedachten Ifslands in Unsehung ihrer Forderungen an ihn vollkommen werden befriediget sein, zu welchem Ende desselben in Mannheim zurückgelassens Mobilar- und Immobilar-Vermögen in solange sicher zu stellen ist, die Kurf. Theaterintendanz zur Verabsolgung oder Veräuserung dessesselben ihre nähere Einwissianung erteilen wird."

40. Erlaß der Intendang an Iffland, Mannheim, 20. Dez. 1796.

"Unter der Bedingung, daß der Churfürstl. Mationalschauspieler und Regissenr des Mannheimer Nationaltheaters it. Issand die Churf. Theater Cassa in Unsehung der an denselben annoch habenden horderungen vollkommen befriedigen — anbey seine fämtlichen hiesigen Schulden baar bezahlen wird, erteilt Churf. Theaterintendanz gedachtem it. Issand seine gebetene Dienstentlassung und entbindet ihn vorläusig seines nur bis dahin annoch fest bestehenden Contrasts."

44, 45. Auf ein Promemoria Wöftenradts, Mannheim, 23. Dez. 1796, erläßt die Intendanz folgende Untwort (Konzept o. D., geschr. von Ochart):

"Auf den abermahligen Erlaß des Herrn Licentiat Woestenradt als Mandatarius des tit. Iffland wird demfelben ohnverhalten, daß in Bezug der letzteren Antwort, welche auf deßen bey dem Theater Cassirer zuerst eingegebenen Pro Memoria demfelben zugestellt worden ist, es bereits klar und dentlich erhellt hat, daß nach Beseitigung des an die Theater Casse angewiesenen Capitals von 2400 st. und den 2 nionathl. Dorschuß, wovon dort die Rede gewesen, weder von Seiten einer hohen Theater Intendance noch von der mehr erwähnten Casse einige Forderung an Herrn Isssand gemacht werden würde. Auch zweiselt mann nicht, daß wenn wegen Contracts Abstindung vom kose als der höchsten Stelle aus noch auf einigen Ersaß gedrungen werden sollte, eine hohe Theater Intendance sich aus besonderer Rücksicht für Herrn Isssand sir deßen Aachlaß bestens verwenden werde."

46, 47. Auf ein neues Promemoria Wöstenradts, 27. Dez. 1796, worin hauptsächlich um Nachlaß der Entschädigungssumme gebeten wird, erläßt Dalberg am 29. Dez. 1796 folgende Antwort (eigenh. Konzept):

"Die geeignete Untwort und Entschließung auf das vom Hn. Licentiaten Westenrath überreichte Promemoria vom 27ten dieses ist dem tit. Istland auf ein von demselben anher erlaßenes Schreiben unter heutigem dato ohnmittelbar zugegangen und Churf. Theater Intendance zweiselt nicht, daß derselbe nunmehro die in Berlin liegenden Gelder zur Bezahlung seiner sämtlichen hiesigen Schulden an seinen Mandatarium In. Westenrath alsbald übersenden werde."

48. Dalberg an Iffland, Manuheim, 27. Dez. 1796. 7 S. 40. Unfang bei Dichler 158 f.

"Bergebende Originalbriefe empfangen Sie mit Dauf zurud – fie beweisen, daß man rücksichtlich fremter Kontrakte und Derbindlichkeiten der Konvenienz wegen nicht sehr delikat in Berlin denkt.

Über Ihren unverhofften abgang vom Mannheimer Cheater weiß ich weiter nichts mehr zu sagen, als daß der Verlust eines so vortrefflichen Künstlers und dramatischen Schriftsellers ein großer Schaden für die hiesige Bühne ist, und daß ich denselben persollich bedaure, denn H. Istland war die Tierde eines Werkes, welches ich gestiftet habe und welches als ein Monument deutscher Kunst so lange bestand.

Was mich am meisten von Ihnen schmerzt, ist die wenige achtung, mit welcher Sie in manchen Ihrer Briefe nach Mannheim sich über mich ausdrücken — nein, ich glaube doch wirklich und fest, etwas mehr und beger zu seyn, als ein blos gutmüthiger, schwach, leicht zu leukender Meusch, wie Sie mich in einem Schreiben an Md. Nicola schildern.

Hin. Ifflands abgang wird hier stark empfunden, und ich weiß noch nicht zu bestimmen, ob er nicht den umsturz unseres Theaters nach sich wird. Die Müllerischen (ohne welche jezt kein Stück gegeben werden kann) verlangen die Bezahlung ihrer sehr beträchtlichen Schulden, zeichen auswärtige Engagements vor und sind im Begriff, eben so dieser Ursachen wegen abzugehen oder viel geld zu erzwingen; mehrere andere Theater Mitglieder, welche gleichfals Schulden haben, warten im Hinterhalte auf die Entscheidung darüber, um ähnliche Forderungen aufzustellen.

Ich habe dies Verhältnis, diese Lage und aussicht des Churf. Theaters mit dem Untrage Ihres absolutorij nach München pflichtschuldigst berichtet. — Die Entscheidung des Churfürsten hierauf ift in beygefügten Rescripte [15. Dez. 1796] enthalten. Kein vernünftig, billig denkender Mensch wird solche nöthige Versügung ungerecht sinden können, denn 1mo haben Delle Keilhols und Md. Albrecht, erstere 1200 fl., leztere 600 fl. in ähnlichem Falle abstand zahlen müßen.

2do wurde schon im Jahre 1793 der Cheater Intendance durch ein Rescript besohlen, daß ohne Abstand fein Cheater Mitglied seines Kontraktes mehr entbunden werden solle und dürfe.

3tio hangt die Erhaltung des hiesigen Theaters von der Erfüllung dieses vorderen angezogenen Befehls dermahlen ab.

40 bliebe die Cheater Intendance den unangenehmsten Dorwürfen abseiten der Cheater Mitglieder sowohl, als des Publikums ausgesezt, wenn unter denen jezigen umständen Hr. Iffland allein keinen abstand zahlen sollte, welchen mehrere Mitglieder vorhin haben entrichten mußen.

5½ ist gegenwärtiger Abstand nöthig, um die auswärtigen Mitglieder (welche feste Reverse zu Ihrer Turückfunft ausgestellt haben) zu dieser schuldigen rückfehr zu vermögen, fals sie nicht ihr wort halten wollten.

60 ift zu vermuthen, daß der Berliner Hof, welcher, um Hn. Iffland zu bestigen, 12 m. fl. bezahlt, auch für denfelben einen hier fiblichen Kontraktsabitand (welcher verhältnismäßig gering ist) für Hn. Iffland zu zahlen, übernehmen werde, welchen andere Mitglieder aus ihren eigenen Mitteln haben bezahlen müßen.

7me hat Herr Iffland selbst voriges Jahr, als Kochs von hier abgehen 3u wollen droheten, schriftlich angerathen, dieselben durch einen billigen abstand ihres Kontraktes zu entbinden.

Dies sind die gründe, auf welchen dermahlen ein billiger abstand beruht; Sie glauben, ich hätte Sie in München Ihres Schrittes wegen eingeklagt, und darum halten Sie sich zu einer Publizität des ganzen Dorganges berechtigt! — Ich habe auf Chre in nieinem Berichte an den Churf, mit keiner Sylbe davon 1) erwähnt und kann erweisen, daß zu firn. Ifflands Ehre ich Ihren abgang vertheitigt habe, damit die Schauspieler und das Publikum schweigen. Ein abstand ist keine Strafe, eine absindung fließt aus der Natur eines jeden Kontraktes.

Was foll die Publigitat bier! Muf Ihre Druckschrift wurde die Intendance nicht antworten, fondern bin. Ifflands Kontraft nebit mehreren Reversen dem Konig vorlegen und demfelben den Schaden beweifen, welchen 3hr ichneller abgang von bier dem Churf. Theater gugefügt hat. - Wollen Sie etwann ohne meine Einwilligung meine Briefe auf eine unerlaubte meife drucken lagen, fo fann das Publifum anders nichts daraus entnehmen, als [mo) meine freundschaftliche Warnung, Ihren abgang von der hiefigen Buhne nicht zu übereilen, 2do) meine aufrichtige Bereitwilligfeit, 3hr Glud ju verbegern, fey es auch endlich durch Ent. lagung von bier, welche natürlicher weise nicht ich allein (benn ich bin nicht Entrepreneur des Cheaters), fondern der Churfurft Ihnen geben mufte. 3tio) Diefe Entlagung aber, welche ich Ihnen in einem meiner vorigen und erften Schreiben nach Berlin meiner Seits voraus verficherte, fest immerbin formen und Bedingnife jum Grund. 4to fonnte leicht eine folde Publigitat Erbitterung veranlagen, wobey der, fo fie veranlagt, das opfer am Ende wird. 5to mare diefer weg, Ihr recht zu fuchen, eines Ifflandes gang unwürdig, denn ein rechtschaffener Mann erlaubt fich nicht, privatbriefe (ohne des Briefftellers Einwilligung) andern Banden zu übergeben oder folche befannt zu machen, wenn gleich folche Briefe unbedeutend find, und wie die meinigen nichts fur Sie beweifen, als meine Wünsche, Sie in Mannheim zu erhalten u. d. m.

Ich habe kin. Westenrath ein vorläufiges Absolutorium [dat. vom 20. Dez. 1796] zugestellt. Sobald Sie nun die Churf. Cheater Cassa (au welche ich die 2400 st., so Sie mir schuldig waren, cedirt habe) werden befriedigt haben, erhalten Sie ein hauptabsolutorium und Sie können sodann von Ihren Effekten disponiren. Sollte der hof zu München auf einen näheren Bericht von mir (welchen ich heut abgehen laße) keine Ubänderung in Unsehung der angesezten Entschädigung machen wollen, so soll mir das alsdann eine neue gelegenheit geben, herrn Iffland (obschon entsernt) zu verbinden und Ihnen zu beweisen, daß mir jezt noch

<sup>1)</sup> Dalberg meint den Kontraftbrach. Davon hat er allerdings in feinem Bericht vom 29. Nov. 1796 nichts gefagt, wohl aber felbst die Entickadigungssamme von 3000 ff. beantragt.

so wie vor 17 Jahren her Ihr Glück, Ihr Vortheil und Ihre Fufriedenheit angelegen sind, wenn Sie gleich eine andere Meinung von mir haben wollen — von alle diesem weiß Ihr Sachwalter nichts und soll nichts wisen. Nach diesen meinen gesinnungen aber können Sie ohnbedenklich das Geld an Ihn für Ihre Schulden anweisen. Er erhält hierauf das Derlangte absolutorium."

49. Iffland an Balberg, Berlin, 7. Jan. 1797. 18 S. 4°.

"Ihro Ezcellenz verehrl. Sufchrift vom 27. Decbr. vorigen Jahres hat mich mit dem alleräußersten Befremden erfüllen müßen. Aach allen ron Hochdenenselben mir gegebenen seierlichen Dersiderenngen, nach allen meinem Unwald auf seine, bei der Behörde gethanen sörmlichen Unfragen in der gültigsten form ertheilten Untworten und nach dem unterm 20. Dezbr: für mich ausgesertigten und von Ewr Ezcellenz eigenhändig unterschriebenen Absolutorium war es ohnmöglich zu erwarten, daß noch eine solche Unsorderung als das an sich höchst verehrliche churfürstliche Rescript vom 15. Decbr. enthält — zu erwarten. Ja, ich würde es für eine frevelhafte Beleidigung der Cheater Intendance gehalten haben, wenn ich sie nur bätte abnden wollen . . .

Könnte ich wirklich, eine Abfindung zu bezahlen, schuldig gehalten werden: so würde ich glauben, daß die vielen und großen Auspopferungen, die ich durch siebenzehn Jahre der Mannheimer Bühne gebracht habe, und von denen die beträchtlichen Summen, die ich iezt noch dorthin senden nuß und, wie ganz Mannheim weiß — nicht in Luxus und Wohlleben verschwendet, sondern zur Ehre des Cheaters oft an arme, verschuldete Schauspieler größtentheils hingegeben und dadurch die Cheater Kaße von manchen Belästigungen befreit habe, es wohl verdienen, daß ich damit, wenigstens aus Großmuth verschont würde!

So aber tann ich mich überhaupt und auf teine Weife dagu foulbig halten.

Swischen mir, Demoisellen Keilholz und anderen, vor denen im Julius vorigen Jahres von Ewr Excellenz mit dem Cheater getrossenen Derfügungen abgegangenen Mittgliedern kann keine rechtliche Dergleichung katssinden, da diese Zeitpunckte so außerodentlich von einander verschieden sind, und ich kann nicht einen Augenblick beschuldiget werden, daß ich meinen Kontrackt gebrochen hätte, nachdem durch Ewr. Excellenz erlaßene Erklärung ich und jeder andere in gleichem Falle nicht mehr daran gehalten sein kontrack sondern sich davon loßgezählt erachten durste, und nachdenn es darum nur sür eine Bescheicheit angesehen werden muß, daß ich und andere mit Kücksich auf die Umstände uns solche Ihrerseits vorgenommene Versügungen gefallen laßen, ohne neben dem, daß wie wir uns für unserer Derbindlichkeit entledigt ansahen, noch eine besondere Entschädigung zu verlangen.

Alle die Details, auf welchen diese nach meiner Ueberzeugung und nach der Ueberzeugung einsichtsvoller und rechtskundiger Männer, die ich darüber befragt habe, nicht zu bestreitenden Warheiten ruhen: sind Euer Excellenz zu wohl bekannt, als daß ich mich nicht der unangenehmen Weitsäuftigkeit überheben dürfte, sie von neuen hier herzuzählen. Ich begnüge mich darum mit der einfachen Erklärung, daß, wenn nicht, wie mich Ewr Excellenz selbst vermuthen machen, durch Ihre Dorstellung die an mich unter dem Nahmen Absindung gestellte Forderung si. 3000 von selbst zurückgenommen werden sollte, ich allenfalls nach einem zu München zu machenden Dersuche, welcher erst unmittelbar zu thun wäre, es mir selbst und meiner Ehre schuldig zu sein glaube, die Sache der Prüsung und Entscheidung des competenten Richters zu unterwerfen und bis zu derselben mich allein an das mir von Ewr Excellenz ertheilte Absolutorium selt zu balten.

Muß ich alsdann - obwohl febr ungern - alle mir von Sochdenen. felben in Ihren verschiedenen Briefen gegebenen Derficherungen dem Richter vorlegen, muß ich alle von Bochdenenfelben vorgenommenen, vielleicht unter Drang ichreckensvoller Umftande ohnmöglich reif gu erwagende, unter fich wenig vereinbare Derfügungen gu meiner Dertheidigung in einem unangenehmen Detail bergablen - fann ich in Ihren Briefen dasjenige, mas Sie mir als Chef des Churfürftl: Theaters fagten, von dem, mas Sie mir etwa in wohlwollenden Dertrauen, (was ich nie zu verrathen im Stande fein murde) fonnten gefagt haben, wegen der phyfifden Ohnmöglichkeit nicht trennen. Muß ich alsdann, um das deutsche Publitum, dem ich nach meinen Derhaltnigen gu demfelben und für feine fcmeidelbafte Theilnabme an mir meine Rechtfertigung fouldig bin, über die Begenftande und die Matur des mir abgedrungenen Orogeffes aufzuklaren, obwohl ungern, öffentlich und im Druck davon Rechen. fcaft geben - fann diefe Dubligitaet gwifden Unfern Allerhochften und Bochften Bofen Erbitterung verurfachen, fann Emr Ercelleng insbefondere es febr unangenehm fallen, verschiedene Ihrer fonft bei mir gewiß beilig verwahrten Außerungen über den hiefigen Bof darum, weil fie meinen Beweißstücken ungertrennbar einverwebt find, öffentlich befannt gemacht gu feben: fo bin ich - ich betheure es vor dem allmächtigen Gott! an allem dem unfculdig!

... Durch Bezalung einer beträchtlichen mir nach meiner Ueberzeugung durchaus wiederrechtlich abgeforderten Summe alle Pflichten gegen mich felbst zu vernachläßigen und meine Ehre einer Zweideutigkeit auszusetzen, ift eben so sehr außer meinem Willen als außer meinem Dermögen, und ich werde es eher auf das Außerste ankommen laßen, als mich gutwillig dazu versteben.

Um allerwenigsten werde ich mich dazu verstehen, die Unverschämtheit zu haben, Sr Königlichen Majestät um die Bezalung dieser mir angesonnenen Summe anzugehen . . .

Uns allem diesen werden Ewr Ezcellenz meinen aus einer kalten und reinen Prüfung meiner Schuldigkeit und daraus gezogenen festen Ueberzeugung gefaßten Entschluß deutlich entnehmen.

Es wird von Ihnen abhängen, ob Krieg oder Frieden zwischen uns seyn soll. Das Erstere würde mir sehr weh thun, aber alsdann müßte ich mir auch den Ersat alles Schadens ausbedingen und vorbehalten, der mir durch die meinen besten Willen zu bezahlen, in den Weg gelegten verzögerlichen hindernisse an Tinsen und jeden Derlink an meinem Garten, meinem Effekten oder soni bei diesen Kriegszeiten besonders zugehen kann. Wie ich mich dennn deshalb feierlich hiedurch verwahre. Ich hosse jedoch und sinde in Euer Excelleuz eignen Klugheit einen hinreichenden Grund, zu vermuthen, daß Hochdiesselben alles anwenden werden, die mir angesonnene Forderung wieder aussehen zu machen (was im Grunde durch das mir nachher ertheilte absolutorium schon geschehen ist) und werde so bald ich die sest, förmliche und seierliche Tuscherung erhalte, daß weder auf mein haus, noch auf meine Effecten, noch auf mein daraus erlöstes, oder von hier nach Mannheim zu sendendes Geld oder irgend einen anderen Theil meines Dermögens unter dem Dorwand jener vermeintlichen Absindungsforderung einiger Urrest jemals gelegt werden solle, die Talung verfügen, deren Derzögerung mir einen empsindlichen Nachtheil verursacht!

on dem Ende erfuche ich Euer Ercelleng gang gehorfamft um eine

baldige geneigteste Rückaußerung und verharre . . . "

50. Promemoria Wöltenradts, 17. Jan. 1797.

Tur Beseitigung der Abfindungssumme gebe es zwei Wege: entweder die Intervention des Berliner Hofes oder die Supplikation bei dem kurpfälzischen Hofe. Er habe Iffland das letztere vorgeschlagen.

41, 42. Wöftenradt erbittet und erhält die Erlaubnis von der Intendanz, das Ifflandsche Mobiliar öffentlich zu versteigern. 19. Jan. 1797.

Der Steigschilling muß "erbotener magen bei dem tit. Woestenradt bis nach Abtilgung der Schuldigkeiten Ifflands in deposito bleiben".

III, p. 21. Absolutorium Dalbergs für Iffland, 19. Jan. 1797. Dal. hierzu Dichler 159. Konzept: EVII, 1, 43.

"In Suversicht, daß der Nationalschauspieler Iffland sowohl seine hiesigen Gläubiger vollständig befriedigen, als die der Cheaterkasse ecdierten 2400 fl., schreibe Zweytaussend Dierhundert Gulden nebst dem Dorschusse für die Monate July und August mit 283 fl. 20 Kr. an solche rückersesen werde, wird derselbe durch gegenwärtiges Absolutorium aller Verbindlichkeit gegen das hiesige Cheater entlassen, demselben zugleich wegen besonders vorwaltenden Gründen und Umständen jedoch ohne folge für die Jukunft und andere Cheater Mitglieder das für Entschädigung der hiesigen Bühne wegen seinem Albgang von solcher bestimmt gewesen quantum von dreytausend Enlben nachgelassen, jedoch soll dies absolutorium bis zu Abssilvang der oben Eingangs gedachten Schuldigkeiten bey herrn Hosgerichtsrath Siegel hinterlegt bleiben."

51. Iffland an Dalberg, Berlin, 31. Jan. 1797. 2 S. 40. Dichler S. 159.

"Ihro Ezcellenz! Meinen legten Brief hat ein hiefiger 2ldvofat ge-fdrieben — mehr darf ich darüber nicht fagen. Ihren legten Brief 1)

<sup>1)</sup> Diefer Brief liegt leiber nicht bei ben Uften.

hat Ihr Berg geschrieben, wie ich siebenzehn Jahre es kenne! Ich bin bis auf das Innerste erschüttert! Beck wird Ihnen mehr — vieles — fagen! Ille terrarum angulus praeter omn: maxime mihi ridet:!1)

haben Sie die Gute, mir Ihr Wort zu geben, daß Niemals Niemand meinen nachsten Brief?) an Sie lefen oder erfahren foll?

Aur auf diese Antwort warte ich, um Ihnen Dinge zu schreiben, die nach Ihrem lezten Briese zu schließen — Ihnen angenehm sind! Don ganzer Seele Ewig Derselbe Iffland."

52. Dalberg an Affland, Mannheim, 10. febr. 1797. 1 S. 4°, eigenh. Konzept auf Ifflands Brief vom 31. Januar. Pichler 159.

"Ihr eigener wunsch, daß tein advotat Ihren lezten Brief an mich moge geschrieben haben, ift auch der meinige.

3d frene mich febr, Bed wieder gurud in Mannheim gu feben, um

von ihm zu vernehmen, was In. Iffland betrifft.

Sie verlangen mein Wort, daß Niemand niemahls erfahre, was Ihr nächster Brief mir sagen soll. Hier empfangen Sie dies Wortl und ich erwarte nun Ihre nähere geheime Euserung, zugleich auch schlennigst die Bedingniße, welche Sie auf die Ubtrettung Ihres Gartens an mich sehen wollen, unterdeßen verharre ich Ihr

53—55. Schriffstücke betr. den Ankauf einiger Kleidungsftücke für die Mh. Theatergarderobe durch den Generaldirektor Iffland. März und April 1797.

56. Promemoria Wöstenradfs, Mannheim, 22. Mai 1797.

"... Teils durch die Effetten und Gartentaufschillinge, teils durch die beträchtliche von tit. Iffland geschehene assignationen bin ich in den Stand gesett worden, des letteren gesamten Schuldenlast zu tilgen, so daß nun die gesette Bedingnis aufs vollständigste erfüllet befindet.

Un eine hohe Cheater Intendance ergehet daher meine gehorfamste Bitte, mir nunmehro das tit. Ifflandische Absolutorium gnädig zustellen, resp. den tit. Ziwny anweisen zu wollen, daß selbiger es bei dem tit. B. Hofgerichtsrat Siegel abholen und mir übergeben laffen sollte."

57. Erlaß der Infendang, Mannheim, 24. Mai 1797. (Entwurf von Odhart.) Pichler 160.

"Nachdem von dem Regierungs- und Hofgerichtsadvokaten tit. Woestenradt als Geschäftsvertreter des vormals bei dem hiesigen kurfürstlichen Theater angestellt gewesenen Regisseurs tit. Istland bei kursürstlicher Intendauz die formelle Unzeige geschehen, daß die Schulden desselben nun fämtlich bezahlt worden sind, so hat der Cheater Commissarius tit.

<sup>1)</sup> Ift ein nicht gang richtig eitierter Horasicher Vers (II, 6, 13); Ille terrarum mibi practer omnes angulus ridet = Jenes Erdenplagchen lächelt mir vor allen andern zu.

<sup>2)</sup> Diefer fur die Beurteilung der Baltung Ifflands jedenfalls außerft wichtige Brief ift naturlich nicht bei den Uften.

Rat Ziwny das bei dem Hofgerichtsrat Siegel deponirte Absolutorium für den genannten Iffland dessen Geschäftsvertreter zustellen zu lassen."

III, p. 23ff. Busammenftellung der Afflandschen Schulden u. a. durch Wöftenradt. 25. Nov. 1797.

| In     | Summe   | betrug  | das au              | s De | rfd | ied | ene | n | grö | ĝer | en und | 1        | lein | eren |
|--------|---------|---------|---------------------|------|-----|-----|-----|---|-----|-----|--------|----------|------|------|
| Shulde | nposten | Biarm   | ngesetzte<br>Tinsen | -    |     |     |     |   |     |     |        |          |      |      |
|        |         | Literan | Outle               |      | •   | •   | •   | • | •   | •   |        | <u>.</u> | _    |      |
|        |         |         |                     |      |     |     |     |   |     |     | 15308  | ft.      | 48   | Kr.  |

14900 fl. 20 Kr.

Es wurden also 408 fl. 28 Kr. weniger gezahlt, als die Glänbiger zu fordern hatten.

Die Schuldposten sind teils kleinere Veträge für den Friseur, den Juwelier, den Sattler, den Cüncher, den Schlosser u. s. w., teils größere, wie der Mietzins an die Wwe Maul (187 st.), ein Posten des Redoutenhauspächters Etienne, der 1055 st. 28. Kr. betrug, aber nur mit 776 st. 24 Kr. bezahlt wurde, ein Darlehen der Wwe Beil (138 st. 3uzüglich 10 st. 50 Kr. Jins), ein großes Darlehen des Hofsammerrats Friedrich, das mit den Tinsen 4233 st. 28 Kr. betrug.

Spezialausgabenberechnung Wöffenradis (25. Mor. 1797), ber nach Ifflands Ubreife deffen Ungelegenheiten ordnete: 1374 fl. 28 Kr., darunter für die Kutsche nach Berlin 253 fl.

Bilanz der Ifflandschen Einnahmen und Ausgaben durch Wöffenradt, 29. März. 1798. Einnahmen: 16518 fl. 44 Kr. (Erlös aus der Effektenversteigerung: 921 fl. 9 Kr., Garten-Kaufschilling: 3011 fl., Ufsgnation bei H. Schmalz und Renner: 12000 fl. 1c.) Ausgaben stehen auf gleicher Höhe (darunter 14900 fl. bezahlte Schulden, siehe oben. 1)

## Bemühungen Ifflands um ein Engagement in Berlin 1794.

I, p. 7. Iffland an den Generalmajor von Bischofswerder, General-Udjutant, Mannheim, 13. febr. 1794, eigenh. Kopie.

"Da der Münchner fof das hiefige Cheater aufgiebt, bei wegen Publikation mein hierfelbst vorher erhaltenes Pensionsdekret nicht in

<sup>1)</sup> Bed schreibt in seinem Regiebericht vom 13. April 1798: ".. Issiand hatte noch Wohleten in Menge an Wöstenradt angewiesen. Daher überftig die Ausgabe die Einnahme. Über 16000 fl. reichten nicht zu Bezahlung alles deßen, was er schuldig und nicht sch alb ig war: jezi sit alles gestigt bis auf einige und 80 fl. Wöst; dringt auf Whichlug und ein Absolutorium. Iffland möchte Mähe und Porto gern sparen dieser kleinen Samme — daher diese Jdee" sein sich "Erinnerung" 8 Karolin gleich bei Auslieferung des Mannikripts an Wöhenradt zu entreiten. Ifsiand fiand mit dem Theatertonsalenten Wöhenradt fortgesetzt in freundschaftlichem Brieswecksel.

Frage gekommen ist, so habe ich, ungewiß, ob das Gerücht von Errichtung eines besondern hoftheaters zu Potsdam sich so verhält, und ob nicht in dem fall Seine Majestät vielleicht geruhen mögten, von meinem fleiß und Eiser das untertänigste Unerbieten sich gnädigst gefallen zu laßen, welches auch andere Calente von hier dasselbe wünschen, es wagen wollen, Ihro Excellenz, denen die Künste und das Ergehen guter Menschen am Berzen liegen, gehorsanst davon Meldung zu thun, welche dieselben, im Jall meine Vermutung gegründet wäre, zu erwähnen vielleicht für gut inden . . ."

I, p. 3. Iffland an den Geheimkämmerer Rifi in Berlin, 13. Febr. 1794, eigenh. Kopie.

"Derzeihen Sie gutiaft, daß meine Bandidrift abermals por Ihnen liegt. Der Kurfürit bat das Mannheimer Thegter aufgegeben, ohne daß bei degen Publifation mein und anderer vorher erhaltener Penfions. defrete Ermabnung gescheben oder nachber diefelben besonders gefichert worden maren. Man redet bier pon Errichtung eines besondern Theaters in Potsbamm, Durchgestrichen: Mein Wunsch mar es von jeber, Sr. Majeftat ju dienen. Undere und mabrhaft ichatbare Calente munichen dasfelbe. 3ch drange, ohne alle Einfleidung, alles in einen furgen Raum, da Ihre Augenblicke toftbar find.] Wie fehr wurde es meinem Leben Wehrt geben, wenn ich es dem Monarchen, den ich fo berglich verehre, widmen und in dem Staat, defen ganges edles Syftem mir fo theuer ift, zubringen konnte. 3ch habe, ohne Ginkleidung, alles in einen furgen Raum gufammengedrangt, da Ihre Augenblicke toftbar find. Sie find gutig, fie find edel. 3ch wende mich mit Dertrauen auf das Berg, daß ichon in Ihrer edlen Bildung unverfennbar ift, an Sie. haben Sie die Gewogenheit, wenn Sie anders die Idee paffend finden, einigen Dortrag von meiner Eröffnung zu machen. Dielleicht - doch ich will es nicht wagen, mich angenehmen Traumen ju überlagen . . . "

[Bei Kofffa 501, danach Pichler 140 nur im Auszug, dort die falsche Abresse: an Bischofswerder.]

III, p. 189. Maler Melchior1) an Iffland, Berlin, 7. Marg 1794.

"Alles ist nun auf das Beste und gewiß, wie die Sachen stehen, nach Ihrem Wunsche besorat, ich eile sogleich alles zu erzählen . . . "

Er hat sich durch eine Lift Sutritt zu dem schwer zugänglichen General v. Bischofswerder verschafft, der folgendes über Ifsland äußerte: "Mein Lieber, ich schäfte Islanden wegen seines hertzens sowohl wie wegen seiner Kunst, der König achtet ihn, und ich glaube, das er der Mann dazu ist, das Berliner Cheater wieder empor zu bringen, worauf der

<sup>1)</sup> heinrich Unton Melchior, ein Sohn des bedeutenden turpfälzischen hofbildhauers Joh. Det. M., der in den Porzellammanufafturen von grankenthal und Urmphenburg angestellt war. Er farb 1796 als hoffmangsvoller Jängling in Berlin, wohin ihn seine Reisen gefährt hatten und woshin er farz vor Ubefasing objen Schreibens übergesiedelt war. Don ihm existert ein hervorragendes Bild des Königs friedrich Wilhelm II. von Preußen, das er 27 mal topieren mußte.

König ungnadig und das Publikum unzufrieden ift. Wegen Potsdam, fagte er, wird der König keine besondere Gesellschaft halten, sondern die Komödien, die da gegeben werden, sollen alle Zeit durch Detachierte von der Gesellschaft in Berlin geschehen, so viel ich bis jeht noch weiß . . . "

"Kurt, ich erregte seine Ausmerksamkeit, er hörte mir still zu und sagte dann, er wolle dem Könige Ihren Brief schieden und alles Mögliche thun, was er könnte. Es hätten sich schon zwer ber ihm gemeldet und er müße gerade sagen, daß er Sie unter allen wählen würde, selbst wolle er an Sie schreiben . . . Heute ging ich zu dem geheimen Kämmerer Rit, sand ihn sehr höslich . . . ich fragte, ob er mir nichts Bestimmtes, sür meinen Freund Beruhigendes sagen könnte, worauf er mir versicherte, das Seine Majestät sür die Gesellschaft des Mannheimer Theaters, sinsbesondere aber für Kerrn Island alles thun würde, was in seinen Kräften stünde, Sie schäfte er und hoft Sie alüklich machen zu könnten . . ."!)

III, p. 201. Meldior an Iffland, Berlin, 4. Upril 1794.

"Theuerster! Traurig machte mich 3hr Brief, das Sie 3hren Plan, hieber gu tommen, fo weit hinaus fegen und nicht den Gedanten mehr gu haben icheinen. Argerlich ift es mir, daß Sie noch feine Untwort von Bifchofswerter haben, da er bey mir fo eifrig that, als wolte er Sie fcon boblen lagen, und ich eine freude vergeblich hatte, die ich nun vereidelt febe, und, freund, foll ich fagen, was ich glaube, das am mehrften im Wege fteht: ich glaube, das der Konig Ihnen haben will und das es dabin fommen wird, aber wegen der Bedingungen!! fürs erfte wird wohl das Theater in Mannheim bleiben und Sie wieder fpielen lagen, und, Lieber, nicht mahr, hinter jede Rubrif der Bedingungen wird fic das felbst gebaute Bartenhaus, 3hr Lieblings Ort, mein Lieblings Ort und jedes Menfchen, der ju Ihnen fommt, und die reine Luft, am Reibn und 27efar, diefer fanften Begend, auf dem fenfter Ihres Urbeits. gimmers die feder zu führen, wenn ein Blit in diefes fcone Ete, das Muge in Wager schwimmt, und eine schone Ide um die ander fich aus dem Kopf ins warme Berg und fcnell durch die feder rinnt! Es wird nun wieder grun werden, es wird herauskeimen, mas voriges Jahr gefaet murde, und ich dent mir Sie, wie jede Plange von Ihrem Gergen bewillfommt wird, und Sie aus dem Garten in das Baug, von da in den Barten eilen! Don da weg gu mugen, freylich das toftet Kampf, und fonnen Sie, o, genießen Sie es recht lange, manche Babe Ihres Bergens und Beiftes fommt dann gur Welt, und gern will ich die Wunde, die ich mir bier fcblage, mit beilen: wenn ich Sie nicht habe, fo habe ich doch Ihre Werke, und Trennung endet ja feine freundschaft . . . .

Lieber, folten Sie das Projekt noch nicht aufgegeben haben und zum Uufkommen des Cheaters in Maunheim keine Hofnung fein, so reißen Sie doch hieher, spielen Sie Gaftrollen, und ich will meinen Kopf darauf fetzen, Sie bleiben hier; Sie können angenehm und bequem bei mir logieren.

<sup>1)</sup> Der König hatte den Auffahrungen im Mh. Ch. am 10., 29. und 30. Upril 1793 beis gewohnt und Iffland fpielen feben.

Das wäre etwas für mich, doch zu schön ist der Wunsch, im gemeinen Leben giebt es selten Ideale. Dier kann und wird nie eine Revolution entstehen, es herrscht eine allgemeine Freyheit im Haudeln und Reden, die Gesetze sind vortresslich, werden strenge gehalten und ohne Unterschied. Es ist hier eine Räuber Bande ausgehoben worden, wormnter sich einer vom hohen Adel besindet. Man fragte den König, wie man ihn behandeln sol. "Wie ein Spitzbube behandelt sein muh," war die Untwort, und kein Unterschied wird nun mit ihm gemacht. Der Luzus ist erstaunend. Wie die Gallawägen des hohen Adels in Mannheim sind hier die Miethswagen, welch ein Verbrechen! Der Allgemeine Con ist angenehm und munter, Kanaillien giebts überall, und die Mahler Junst unter uns gesagt, ist nichts nutz, die Akademie ist ein Sujet für die Abderiten von Wieland. Hoher Unsun nut sinkende Pedanterie herscht von oben bis untern . . . . "

III, p. 177. Bhrdorff [Kammerdiener? bei einem preuß. Pringen] an Affland, 13. April 1794.

"... Wegen der bewusten Sache habe ich zu öftern Gelegenheit genommen, mit Sr. K: H: H: zu fprechen. Höchstofelben haben mir jederzeit zur Untwort gegeben, daß sie sich auch sehr gerne bey des Königs Majestät sik Ew. Hochedelgebohren verwenden würden, so bald sie nur die geringste Gelegenheit dazu hätten. Der König ist nur einmal hier gewesen, die ganze Teit, daß mein Prinz hier ist, und die Sache muß auf den rechten fleck angebracht werden, die Cabalen sind hier so groß, daß sich die hier einer dem andern nicht die Luft gönnen, Lippert und seine frau gehen auch ab. Ich habe heute mit einem Geheinderaht gesprochen, der bei den Prinzen sehr dabe heute mit einem Geheinderaht gesprochen, der bei den Prinzen sehr die führt und sein Hospieister gewesen ist, der versichert mir, daß der König sehr gern wünscht, den Herrn Island bey dem Teater zu haben, und soll auch Besehl gegeben haben, Ihnen zu scherkeit, ich habe mich aber gegen Ihn nichts merken laßen, daß es eben so sehr Ew. Hochedelgebohren wunsch sie, und zwar aus der Ursach, weil ich erst ersahren will, wer eigentlich die Sache hintertreibt . . ."

III, p. 213. Ohrdorff an feinen Freund Maurer, 13. Upril 1794. In derfelben Ungelegenheit.

".... 3ch habe einen Canale jet, wo es von den Augenblick vor den Konig fein soll, ich habe schon weitlanfig gesprochen, ich wolte aber meinen antrach nicht machen, weil ich nicht weiß, ob ich Ihnen nicht dadurch Schaden kan . . . ."

I, p. II. Entwurf zu einem Schreiben Ifflands an einen nicht genannten Berliner Adressaten, Mannheim, 28. August 1794.

"Da herr Profegor Engel 1) die Direktion des Königlichen Theaters zu Berlin niedergelegt hat, fo ift mein Wunfch, daß Seine Majestät der

<sup>1)</sup> Joh, Jac. Engel war von 1787 bis 1. Juli 1794 Oberdirettor des Berliner Cheaters; er 30g fich wegen vielfachen Derdruffes und wegen Krantlichteit jurud.

König mein gehorsamses Anerbieten zu dieser Stelle ersahren mögten. Es ist meine Psticht, als ehrlicher Mann, voraus und gerade zu sagen, daß ich, um von hier abzugehen, der Gnade und Nachsicht eines Vorschusse von 5000 Chalern bedars, welchen Vorschusse ich mit einem quel meiner Besoldung zurückzubezalen um die Erlaubnis bitte. Diese Summe ist groß, entstand aus ausänglicher sehr geringen Besoldung, Wucher Tinsen und übelverstandner Gutmüthigseit bei mangelnder Weltsenntnis. Vorzüglich aber aus dem Bau eines Gartens und hauses, der, da er innerhalb der Vestungswerte liegt, bei jezigem Bau derselben seinen Wehrt von 4000 st. verlohren hat und nur, wie jezt die Sachen stehen, 900 st. Wehrt im Verkauf hat 1). Ich kann den Zeweis sühren, daß ich bei höchster Unanade keine neuen Schulden zu Verlin kontrahren würde.

Meine Befoldung als Schaufpieler und Direfteur überlage ich ganglich feiner Majeftat Onade und Grogmuth. Mein hiefiges Engagement ift auf Seitlebens. Es hat aber durch Umftande und Minifterialaugerungen Ungewindeiten erhalten, welche von meiner Seite eine rechtsbestehende Bufbebung veranlagen fonnten, beren Beweife ich porlegen fann. 3ch erbitte unterthänigft ein tonigliches Defret auf lebenslängliches Engage. ment und darin eine gnadige Bestimmung meiner Pension, wenn ich Alters oder Unvermogens halber nicht mehr Dienfte follte leiften konnen, oder wie wohl gegen Dermuthen das Berliner Theater aufhoren follte, es fei aus welcher Urfach es wolle. Dor allem aber wünsche ich eine Kenntnig der Pflichten des Direfteurs vom Berliner Cheater gu erhalten, fo wie von den bestehenden Theatergefegen. Nach Erhaltung derfelben fann ich erft meine gehorfamften Dorfchlage machen, wie das Berliner Theater bei den beträchtlichen Kraften und großen Talenten, die es befigt, nach meinem begten Wigen und Bewifen vortheilhaft und zwed. maßig geführt werben fann,

36 fann nicht halbe Dienfte leiften, ich wurde mit raftlofem Eifer an der Dervollfommnung eines Wertes arbeiten, dag bei der gnadigen Unterftugung des Monarchen in einer Stadt wie Berlin das befte Theater in Deutschland fein muß, oder die Mangel, die es etwa haben fonnte, in der führung des Bangen fuchen und abhelfen muffen. Eben deshalb und wenn ich nicht wagen will zu versprechen, was ich hernach nicht halten konnte, ift mir vor allen der wichtigfte Punkt, ju wigen, welche Dollmacht, jum Beften des Bangen gu handeln, Seine Majeftat dem Direfteur des Berliner Theaters gu ertheilen geruhen, oder in wiefern er darinn abhangig oder eingeschrantt ift. Bieraus allein laft fich beftimmen, wie die am Berliner Theater porhandenen Talente am befiten gebraucht, wie die fehler, welchen alle Buhnen mehr oder minder unterworfen find, nämlich Nachläßigfeit oder übertriebne forderung vermindert, offenbare Wiedersezlichkeit unmöglich gemacht und das Bange je mehr und mehr dem ununterbrochenen Bange burgerlicher Befchafte, Ordnung und Pflichten genähert werden fann. Ohne diefen Zwed beständig im

<sup>1)</sup> War nach Koffta das in den fechziger Jahren vom Baumeifter Wintens bewohnte Gartenhaus im fog. Jungbufch, fur das bei dem Dertauf 1796 2011 ff. erloft wurden.

Gesicht zu haben, ist jedes Theater ein wiedriges Bild der Unarchie, das weder Freude noch Unterhaltung gewähren kann, da man keine Uchtung dafür fühlt.

Sollte das Ganze meines gehorsamsten Vortrages überhaupt oder um einzelner Cheile willen Seiner Majestät Genehmigung nicht erhalten: so bitte ich unterthänigst um Rückgabe meiner Vorstellung."

(Aur einige Sätze vom Anfang dieses Schreibens sind bei Koffka 301 f. und danach bei Pichler 140 f. abgedruckt.)

#### Briefe an Iffland.

III, p. 221. E. Sch . . . . [Eudwig Schmid?] an Iff-Iand, Nürnberg, II. Jan. 1794.

Untwort auf Ifflands Brief vom 6. Jan., worin sich J. nach den Cheaterverhältnissen in Aufrnberg erkundigt, das als Tussuchtsort vieler Jamilien von Karlsruhe, Stuttgart, Mannheim, Mainz, Franksurt und Hanau gewählt wurde. Der Briefschreiber meint, trogdom A. bereits eine Schauspielgesellschaft habe, die unter dem Schutz des Magistrats stehe, so könne sich doch die Übersiedelung und das Austreten der Mannheimer Gesellschaft ermöglichen lassen. Das Cheatergebäude sei allerdings sehr schlecht, es stamme aus der Teit vor dem zojährigen Krieg.

"Ein zweiter Ort, wo man Ihrem Cheater wahrscheinl. Sicherheit und starken Tupruch versprechen könnte, wäre Augsburg und dies um so mehr, da das dasige Theater im Begriff steht, ganz auseinander zu gehen. Hier ist das Gebäude so beschaffen, das Sie sogleich auftreten können. ... Dertauschen Sie nicht die Scylla mit der Charybdis, wenn Sie in der jezigen Krise nach Stuttgart fliehen!"

III, p. 172. Henriette Nicola geb. Withöfff an Affland, o. D. [nach 1795].

".... Unter Ihrer führung des Theaters sing ich erst an, meine Gesundheit, die durch Arbeit und Chicanen mancher Art ziemlich zerüttet war, wieder zu sammlen und, ob sich gleich jeder glücklicher und antändiger behandelt fühlte, so schweichelte ich mir doch oft, als wenn Sie bey manchen Källen mir es vergelten wollten, das ich oft zu viel und undankbar arbeiten mußte .... "Sie wünscht einige Rollen an ihre Stieftochter abzugeben.

III, p. 217. Katharina Riffer an Iffland, München, 11. febr. 1794.

"Mein Mann war bereits so frei, sich bei Ihnen wegen unserer Bühne zu erkundigen . . . Ich, wenn ich hier würklich engagirt werden sollte, wie wohl keine rede davon ist, möchte um keinen Preiß hier sein, die Kunst würde mir hier verleiden . . . . Man lernt den Werth des Mannheimer Cheater immer mehr schägen, je öster man das hiesige besucht. Um Mitwoch habe ich die Hagekolzen ausstühren sehen. Was das

für einen widrigen Eindruck macht, wenn man ein Stück so gut gesehen hat und num so viele Sachen ganz unrichtig sprechen hört. Mad. Kang, welche hier alles ist, hat die Margaretha sehr unrichtig dargestellt, doch das fällt nur mir auf, die ich sie so gnt gesehn . . . "

Einige weitere Briefe an Iffland enthalten nichts Bemerkenswertes.

## Einige undatierte Blätter aus Afflands Besitz. III, p. 225—244.

Darunter ein Bericht (Albichrift von Becks Sand) an Dalberg, Gratifikationen für die Gesellichaft bett.

".... Alles hat sich getragen, alles hat sich gemacht in der Hoffnung: wenn hr. v. Dalberg kommt, geht es uns etwas besser. Er ift nun da. Er hat große Geschäfte. Zwischendurch wird er einen Befehl für uns ausgeben. Alber endlich einst hunger und Cheuerung sich um Ihre Chüre und Ihr herz lagern. Ihr Mitleid wird eben so gebieten, wie das Beste des Cheaters — Sie werden einzelnen mehr geben, als es Ihnen koftet, wenn Sie auf einmal gegeben hätten u. s. w."

ferner eine Eingabe an Dalberg, Konzept von Ifflands hand, betr.

ben fall einer Belagerung. (Berbit 1794.)

### Derfchiedene Papiere.

III, p. 33. Itflands Gutaditen für das Mannheimer Theater, Berlin, 20. Upril 1805 (eigenh. nur Unterschrift und Datum, vgl. A IV, 4, 1).

III, p. 163 und 165. Bwei Billets Balbergs an Iffland, o. D. Ohne befonderes Intereffe.

III, p. 69-118. 1. Efaf der Einnahmen und Ausgaben, 1786 von Iffland.

- 2. Regiebericht Teonhards, 29. Ang. 1800 (Klagen, Bitte um Albnahme der Regielast). Untwort Dalbergs am Rande. Dalberg schreibt u. a.: "Mein Grundsatz war es immer, beim Schauspielwesen den Wünschen des Publikums und den Vorstellungen des Regisseurs gemäß zu handeln."
  - 3. Borfchläge, die Kaffen- und Billeteur-Kontrolle betr., 1801.
- 4. Buridlag gn einer neuen Inftruftion für den Orchefterdireftor frangl, von Bed 1801.
- 59. Eingabe der Bürgerichaft an die Intendang, 31. Aug. 1804, mit vielen Unterschriften.

Man möge Iffland von nenem die Leitung des Cheaters übertragen, 3u deffen Bolltommenheit sein Genie einst so machtig mitgewirkt habe. Gedruckt: Pichler 187/8.

(Im Intendangprotokoll vom 10. Sept. 1804 steht folgender Beschluß auf diese Eingabe: "wäre der Deputation von Bürgern mündlich zu eröffnen, daß man Herrn Iffland den Untrag, hier zu verbleiben, gemacht, derselbe ihn aber als zur Teit für ihn nicht annehmbar abgelehnt habe.")

60, 61. Adresse der Bürgerschaft an Iffland (Kopie) und Antworf Ifflands (Kopie), 9. Sept. 1804. Gedr.: Pichler 189/90.

62-65. Vier Briefe Ifflands an Benningen, Berlin, 1804-1808.

Um 4. Dez. 1804 schreibt Iffland: "Verstatten Sie meinen innigsten Danck Ihnen abzulegen, daß Sie die Gedächtniß der feier der Bühne mir zugesendet haben. 1) In wie mancher, mancher Aucksicht war mir diese feier wichtig und ehrwürdig. Ich habe herrn Woestenradt einige Ideen mitgetheilt, welche er ohne Sweisel Ihnen, Gnädiger herr, vorgetragen haben wird. Ein längerer Bericht ist unter der feder, und ich habe nur die Bitte dabei, daß er nicht möge mitgetheilt werden, da dieses Migverstand macht.

Dieser Tagen wird Herr Bethmann, Mitglied des königlichen Theaters, von Paris kommend, ihnen auswarten. Ich bitte, Sie wollen die Güte haben, diesen jungen Mann von Talent ausstreten zu lasen? und sich bei diesem meinem Töglinge erinnern, daß ich einst deren mehrere zu bilden das Glück hatte, welche Mannheim nicht Schande machten. Empfangen Sie ihn gütig, er ist es als Mensch und Künstler wehrt. Ich empfehle mich Ihrer liebenswürdigen Gemalinn und dem Dalbergischen Hause, wo so oft meine herzlichen Gedaufen sind.

Darf ich ein Wort für die Nachsicht der Entwicklung von Louise Bed 3) bitten?"

Um 29. Upril 1806: "Ener Ezcellenz verstatten mir, den Schauspieler Thürnagel") als einen jungen Mann von Bildung Ihnen aufzusühren. Er ist fein erster, aber ein augenehmer zweiter Tenorist, und wenn seine Sprache das zu Schnelle verliert, wird er als Schauspieler Bedeutung haben." Denningen bemerkt auf diesem Brief: "unterm 12ten May beantwortet, nebst der Bitte, dem Schauspieler Schmidt") wegen seiner grosen Nachläsigseit eine admonition doch gefälligst zuschreiben zu wollen."

Um 25. Juni 1806: "Euer Ercellenz sehen sich mit einem Schreiben von mir behelligt, welches der von Königsberg abgegangene Regiseur und Schauspieler, Herr Schwarz, ein braver Schauspieler im Jach der ernsten und komischen Alten Ihnen zu übergeben wünscht. Er hat hier mit Beifall gespielt und hat den Auf eines würdigen Mannes. Auch

<sup>1)</sup> Bedachtnisfeier des 25jahr. Beftebens der Inh. Bubne am 7. Oft. 1804.

<sup>2)</sup> Dies Gaffipiel fand ftatt am 22., 24., 26. und 27. Jan. 1805.
3) Conife Bed debutierte am 30. Dez. 1804 in Weißenthurms "Erben".

<sup>4)</sup> Charnagel wurde 1806 engagiert, blieb bis 1808 und war dann wieder 1811 - 1834 in Mannheim.

<sup>5)</sup> f. W. Schmidt 1804-1807 für das fach jugendlicher Liebhaber engagiert.

singt er. Wenn Schmidt nicht memorirt, verdient er keine Aachsicht! Ich schreibe ihm. Die arme Beck — darf ich an sie Ihr Wohlwollen erinnem?"

Am 8. Mai 1808: "herr Kaibel, der mit entschieden Beisall hier aufgetreten ist!), hat mir versprochen, in Ewer Excellenz gütiges Undenken mich zurückzurusen. Darf Ihres Wohlwollens ich mich noch erfreuen, so erbitte ich es, unausgesordert — aber tief empfunden, für die Angelegenheiten der Witwe meines Freundes Beck! . . Sie werden mild und billig auch das Calent der Dem: Beck emporbringen, Sie werden es in Ihren besonderen Schutz nehmen! Ich habe von ihren Unlagen mich überzeugt, herr Beschort?) hat sie bestätigt. Erfreuen Ewer Excellenz mich durch einen gütig für die Verlaßenen gethanen Schritt und in einer Zeit, wo Charastere sich ganz verstachen, bewahren Sie großmüthig den Ihrigen.")

66-77. Das Gafffpiel Ifflands in Mannheim am 25., 26., 27., 29. Sept. 1811 betr.

Die Zettel find beigeheftet. Iffland erhielt für jeden der 4 Abende 200 fl.

78—109. Das Gastfpiel Ifflands in Mannheim am 22., 23., 25., 27., 29. Oft., 1., 3., 4., 5., 8. Nov. 1812 betr. Die Zettel und Kassenrapporte sind beigeheftet. Issland erhielt für die 10 Abende 2000 ft. Das Cheater machte eine Einnahme von 5244 ft. 12 Kr.

110. Abschrift einer Stelle aus einem Briefe Ufflands an Herrn v. Försch (abgeschr. von Venningen), Darmstadt, 23. Nov. 1812.

"Ich weis nunmehro, daß Herr Werdy die Anträge, welche ihm von dort werden könnten, annehmen würde, und weis, daß man dort mit seiner Kenntniß und Chätigkeit gut sahren würde. Ihnen, werther Freund, melde ich es, und daß freilich die Seit seines abganges erst May 1814 sein kann. — Was man sonst bei meinem Anwesen dort genant — war nichts."

[1]. Iffland an Benningen, Darmstadt, 25. Nov. [8]2. "Ewer Ezcellenz erlauben mir, indem ich für Ihren mir gütig erwiesenen Untheil ergebenst danke, auch dafür zu danken, daß Sie, nachdem Sie in der Dertheilung der Oper der Augenarzit hahmhafte Abanderungen zu machen sich bewogen gefunden, dafür meine gehorsamste Vitte, die Sophie in Sargines her Den. Bec bewilligt haben.

<sup>1)</sup> Kaibel trat 1808 in Berlin viermal als Saft auf.

<sup>1)</sup> friedrich Jonas Beschort, seit 1796 als Schauspieler in Berlin engagiert; † 8. Jan. 1846 bafelbft.

<sup>3)</sup> Dgl. E X, 1 Schlaß (5. 308).

<sup>4)</sup> Ogl. Briefe an Werdy, S. 134 f. Iffland (chlag Werdy als Regisser in Mannheim vor.

3) Singspiel 2 a. d. Frz. von Emanuel Deit, Masse von Udalbert Groweg, zam erstenmal

6. Dez. 1812.

<sup>6)</sup> S. ober "Der Zögling der Liebe", @ 2 von Paer, jum erftenmal 19. Mary 1806.

Meine Unpäßlichkeit ist geendet, Sontag werde ich hier fpielen und Samstag acht Cage abreifen — Mannheim und die mir dort erwiesene Cheilnahme stets im Berzen."

[12. Bde, der Wiedererscheinung des Herrn General-Direktors Aug. Wilh. Iffland auf Mannheims Hof und National-Schaubühne geweihet im Herbste 1812. Mannheim, gedruckt in der katholischen Bürgerhospitals Buchdruckerei. (Von Karl Vollmuth. 4 S. 40.)

113-117. Die Schauspielerin Friederike Bethmann an die Infendanz, Nov. 1814.

Sie fordert das Mh. Th. auf, durch Gewährung einer Benefizvorftellung einen Beitrag zur Errichtung eines Iffland Denkmals in Berlin zu leisten. Die Intendanz lehnt das auf Haubs Untrag ab mit dem Hinweis, daß Mh. selbst an die Errichtung eines Iffland Denkmals denke.

- 118. Afflands Todesfeier. Dramatische Manie vom Cegations-Rathe Friedrich. (Gesprochen auf dem Hoftheater zu Carlsruhe.) Carlsruhe bei Gottlieb Braun 1814.
- 119. Afflands Todtenfeier von herrn Karl Ludwig Kaibel, Mitglied des hoftheaters zu Mannheim; aufgeführt auf dieser Bühne den 8ten November 1814 (Mftr. in Folio). Der "Codtenfeier" folgte eine Aufführung des Ifflandschen "Albert von Thurneisen".

120, 121. Kassenrapport dieser Vorstellung (553 fl. 18 Kr.).

Die Kasse liefert den Reinertrag dieser Vorstellung "jum Vorteil der im letten Kriege verarmten Sachsen und Kostheimer" ab.

122. Ifflands Wifme Luise Iffland geb. Greuhm an Benningen, 11. Marz 1815.

"Hochgebohrner Herr! Ew. Ezcellenz haben meinem Seligen Manne stehts so viel Wohlwollen, Güte und Theilnahme bewiesen, wosür er das dankbahrste Gefühl mit in sein Grab genomen; diese Überzeugung Ihrer Gesinnungen erleichtert mir die Unfrage, ob Ew. Ezcellenz den von Madame Bethmann Ihnen gemachten Untrag dem Verein von 13 theater bezzutreten gesonnen sind, oder ob Mannheim den gefaßten schölenen entschluß, dem verewigten ein eignes Denkmahl in Ihren Mauern zu errichten, noch werde möglich machen können, gütigst in einer Teile Untwort zu bestimmen."

123. Meinungsäußerung der Infendanzkommissäre Haub und Friedrich über die Unfrage der Wwe. Iffland.

haub schreibt: "Daß Mad. Iffland die Errichtung eines Monuments für ihren Mann erinnert, solches habe ich nicht erwartet, sondern viel-

mehr geglaubt, sie würde ihm auf ihre Rechnung, da Er sie glücklich gemacht und ein artiges Vermögen zurückgelaßen haben soll, eines errichten lassen und nicht anch hierzu den Bendel von Fremden in Auspruch nehmen. (!) Übrigens scheint es mir, daß der Verein mit den übrigen Theater entweder nicht zu stande gekommen ist, oder der Ertrag für diese Bestimmung wenig abgeworsen hat, was auch der Fall bei uns wird. Juzwischen glaube ich, solte man der Mad. Iksland schreiben, daß bis jeho es ommöglich gewesen seie, mit Ersolg etwas für diese Sache, wie man es wünsche zu thun, und auch wirklich sigt durch die setzige Ereignise es nicht möglich seie, sohin man solches bis auf besere Teiten verschieben müße."

Friedrich ist der entgegengesetzten Ansicht, die er ausführlich begründet. Er sagt u. a.: "Dierzehn der angesehensen Bühnen unseres Daterlandes sind num bereits dem ehrenvollen Lufruse der Frau Bethmann gesolgt und haben Dorstellungen sür Istlands Denstmal gegeben. Und Mannheims Bühne, die Wiege seiner Kunst, sie, die vorzüglich durch ihn ihren glänzenden Auf erlangte, sie, die er bis zum letzten Athemzuge seines teuern Lebens mit grenzenloser Dorliebe seine Iheimath nannte, die se Bühne sollte sich diesem ehrenvollen Kreise nicht anschließen? Diese Bühne sollte sin dem Sternenstranze, den einst die Kunstgeschichte diesem schoen Dereine siechten wird, sehnen? Unmöglich kann ich dafür stimmen, weil es uns, unser Institut und unsere Daterstadt in der öffentlichen Meinung herabsezen müsste, und ich trage daher darauf an:

Der Madame Issland zu bemerken, daß wir der eingetretenen friegerischen Verhältnisse wegen bisher nicht zu dem bezeichneten, uns lieben Twecke eine besondere Vorstellung hätten geben können, daß wir hierzu nun aber den 8. Novemb. I. J., dem Tage, wo Isslands Kunst. Darstellungen im Jahre 1812 zum leztenmale unsere Bühne zierten und nuser Publikum entzückten — sest bestimmt, und seiner Teit uns beeisern würden, ihr das Resultat dieser Vorstellung mitzutheilen. In diesem Tage soll nun eines von Isslands ersten und vorziglichsten Stücken "Verbrechen aus Ehrsucht", mit einem den Tweck der Vorstellung auf eine eindringende Weise aussprechenden Vorspiele gegeben werden, und ich zweise dann keines Wegs, daß Mannheims Bewohner den Künstler, den sie im Teben so sehr liebten, nicht wieder im Tode ehren und durch ihre reichlichen Zeiträge uns in den Stand sezen werden, bei diesem swese auch in pekunärer Hinsicht unseren deutschen Schwester-Bühnen Twese auch in pekunärer Kinssicht unseren deutschen Schwester-Bühnen Twese auch in pekunärer Kinssicht unseren deutschen Schwester-Bühnen ehrenvoll an die Seite treten zu können."

124. Schreiben der Intendang an Mad. Iffland, 24. Juli 1815.

Teilt in obigem Sinu die Gemahrung einer Benefigvorstellung für das Berliner Iffland. Denkmal mit.

125. Prolog zu dieser feier am 13. Nov. 1815, gedichtet vom geh. Cegationsrat A. friedrich in Karlsruhe, gesprochen von Herrn Mayer und Demoiselle Demmer. (Mftr. in folio.)

126-127. Bettel und Kaffenrapport diefer Vorftellung (Einnahme 212 fl. 12 Kr., Reinertrag 159 fl. 47 Kr.)

128. Schreiben der Intendang an Legations-

rat Friedrich in Karlsruhe, 2. Jan. 1816.

Dankt ihm, weil er auf das honorar für seinen Prolog verzichtet habe. 129—130. Ablieferung des Reinertrags von 159 st. 47 Kr. an das Berliner Denkmalskomité.

E VII, 3 und 4. Unittungen Ifflands und anderes.

fasc. 3. Gagenquittungen Ifflands.

In den 60er Jahren aus den Rechnungsbelegbänden herausgeschnitten und vereinigt. Es sind 234 Stück Monatsquittungen über erhaltene Gagenzahlung; seit März 1792 kommen noch besondere Quittungen dazu sir den Eupfang von 25 fl. monatlicher Regiezulage. Die Quittungen vom Januar 1781 und vom Juni 1784 sehlen; aus der vom Dezember 1780 ift die Unterschrift Isslands Honatsgage beträgt 1779—1781: 66 st. 40 Kr., seit Okt. 1784: 83 st. 40 Kr., seit Okt. 1784: 100 st., seit Okt. 1784: 100 kr., seit Okt. 1784: 100 kr.

Die Quittungen für Ang. und Sept. 1796 sind (wegen Ifflands Abwesenheit) von der Garderobiere Christiane Meyer unterschrieben und datiert 14. Juli 1796 (vgl. den Revers Ifflands vom 10. Juli 1796).

Bemerkenswert ist die Quittung vom 15. Sept. 1795: "Einhundert und Sechszehn Gulden Vierzig Kreutzer sind mir als mein Gehalt für den Monat Avember 1795 voraus bei der Bombardementsgesahr bezalt worden. Wogegen ich mich reversire, nicht aus der Pfalz ohne besondere Erlaubniß zu gehen."

Fasc. 4. Quittungen und Anweisungen verschriedener Art, von Iffland teils ausgestellt, teils nur unterschrieben, oder auch nur auf Iffland bezüglich. Ebenfalls (1863) aus den Rechnungsbelegbanden herausgeschnitten. Dierzig Stück.

Busammenstellung sämtlicher von Iffland gefpielten Rollen (1863 geschrieben, wohl vom Komitémitglied heckel). Diese Zusammenstellung ist chronologisch und verzeichnet das Datum jedes Auftretens und die 290 Rollen, die er in 21th. spielte. Beigegeben ist eine chronologische Zusammens stellung der in Mannheim aufgeführten Ifflands schen Stücke.

# F.

# Das Brchefter.

F I, 1. 1-48.

Die Errichtung und Besoldung des Cheaterorchesters betr.

1778-1791.

- 1—4. Durch kurfürfil. Reskript vom 29. Sept. 1778 wird zur Bildung eines Theaterorchesters die Unstellung der jungen Musser Weickard, Graf, Sisenmenger, Friedel, Bug, Shmann, Müller und Nicola mit einer jährlichen Besoldung von 50 fl. genehmigt.
- 5-10. Den Violinisten Peter Winter in München betr. (Briefe von ihm, Hompesch und Sceau); er soll die Ceitung des Mh. Ch. Orchesters übernehmen, was sich aber zerschlägt. 1778.
  - 11. Plan einer Orchefterbefegung. [1778]
- (2. Promemoria Dalbergs, 19. Jan. 1779 (eigenh. Entwurf), die Orchestergehälter betr. Die das Theater im allgemeinen betreffende Stelle ist bei A I, 1, 14 (5. 46) wiedergegeben.
- 13, 14. Promemoria Dalbergs, o. D. (Sept. 1779, eigenh. Entwurf), betr. die Erhaltung des Orchesters. Beilage: Orchesterstatus 1779.
  - 15. Rurfürftl. Refhript, 9. Oft. 1779.

Die Verabreichung einer Gratifikation fei bei der jetigen Seit nicht wohl thunlich.

- 16. Promemoria Balbergs, o. D. (Oft. 1779, eigenh. Entwurf).
  - D. fucht nochmals um eine Gratififation fur das Orchefter nach.

### 17. Rurfürftl. Refkript, 27. Oft. 1779.

Die Boftammer wird angewiesen, aus der Generaltaffe dem Cheater-Orchefter eine jährliche "Beihülf" von 750 fl. auszugahlen.

18. Weisung Dalbergs, o. D. (Ende Oft. 1779).

Die nicht in Hofbefoldung stehenden Orchestermitglieder erhalten von dem neuen Hofzuschuß eine Extrazulage von 25 fl. jährlich (mit ihren 50 fl. also im Jahr 75 fl.).

- 19. Instruktion für den Konzertmeister Fränzl, 12. Dez. 1779.
- 20, 21. Promemoria Palbergs, o. D. (1780, eigenh. Entwurf), und kurfürstl. Reskript, 27. Juli 1780.

Betr, die Verteilung des durch das Ableben des Violoncelliften Simon erledigten Gehaltes.

22. Prhefterftatus 1780/81.

23, 24. Auszug aus einem frz. Briefe des Barons Bieregg an Palberg, 12. Sept. 1780, und Promemoria des Grafen Sceau an den Kurfürsten, 11. Sept. 1780.

Der Kurfurft willigt in die Versetzung der Orchestermitglieder Franzl und Marconi nach Munchen.

- 25. Graf Srean an Dalberg, München, 28. Upril 1781.
- "S. Kurf. Durchl, haben auf nähere unterthänigste Vorstellung zu besehlen gnädigst geruht, daß der in Maunheim sich besindende Konzertmeister Franzl jene für Dirigirung der Balleten jährlich beziehenden too st. von seinem Gehalt vom 1. dieses anfangend so lange entbehren und diese der dessen Dienste versehende Violinist Wendling dahier beziehen solle, bis ged. Franzl an dem Ort seiner Dienstleistung, nämlich dahier sich besinden wird . ."
- 26-28. Die geplante Berufung des jüngeren Berazi (Sohnes des Hofpoeten M. Berazi) als Leiter des Cheaterorchesters betr.

Dalberg an Oberndorff, Hernsheim, 17. Mai 1781. Schlägt vor, die durch den Cod des Sängers Mariano Lena heimgefallene Besoldung zur Unstellung J. P. Derazis als Operettendirektors ("welche Stelle uns so nötig ist, damit die Operette etwas besser gehe, der junge Derazi ist ein fürtreffliches Subjekt, und der junge Danzi geht ohnehin im September weg") und zur lufbesserung der Gehalte einiger Orchestermitglieder zu verwenden. — Frz. Brief Verazis an Valberg, o. D. Er erklärt sich bereit zur Übernahme des Dirigentenpostens. — Sarturi an Valberg, 18 Mai 1781. Frz. Brief. Der Minister Oberndorff, mit dem er gesprochen, erklärte, es sei keine Hossmung auf die erledigte Gage des Mariano Lena vorhanden, da sie an die Generalkasse zurückfalle. »Monsieur le Ministre n'est point du tout porté pour le jeune Verazi.«

29. Rurfürftl. Refkript, 13. Oft. 1781.

Franzl erhält inanbetracht feiner fleißig geleisteten Dienste eine Gratififation von 300 fl.

30. Rurfürftl. Refkript, 19. Oft. 1781 (21bichr.)

für Twede des Cheaters und Orchesters wird ein weiterer jährlicher Juschuf von 300 ft. genehmigt.

- 31-33. Kurfürstl. Reskripte vom 20. Oft., 2. Nov. und 4. Nov. 1781, betr. die Orchestermitglieder haffner, Danner und Eisenmenger.
- 34-36. Perordnung an das Cheaterorchester (216(chr.), 10. Dez. 1781.
  - 37 -38. Rurfürftl. Refkript, 24. febr. 1782.

Frangl erhalt eine Gratifitation von 100 fl. für Verluft an Scholarengeldern.

- 39-40. Orchesteranordnungen betr. 1782.
- 41. Oberndorff an Dalberg, München, 6. febr. 1784.

Sceau habe auf seine Verwendung bewilligt, daß der junge Aitter sowohl als Carl Wendling in Mannheim bleiben können und aus der Liste der von Zeit zu Zeit nach München zu Verusenden endgültig gestrichen werden sollen.

- 42-43. Drhefterstatus 1784.
- 44-45. Promemoria, 12. Aug. 1785, und Reffript, 15. Juni 1788, Orchestergehälter betr.
  - 46. Drhefterftatus 1790.
  - 47. Rurfürftl. Refkript, 18. Jan. 1791.

für das Orchester foll eine Ausgabe von 5000 fl. nicht überschritten werden. Drei Gehaltsklassen: 300, 200 und 150 fl. Accessifien erhalten bis zum Freiwerden einer Stelle in der letzten Klasse weder Besoldung noch Gratisklation.

48. Weisung Dalbergs, 1. Oft. 1791, betr. den Orchesterstatus.

4.3

## F II. 1.

Gehaltsverhältniffe des Orchefterpersonals betr.

1779 - 1804.

Ubschriften der Reskripte vom 9. Okt. 1779, 27. Okt. 1779, 18. Jan. 1791 (= F I, I, 16; 17; 47). ferner u. a. Dorschläge zu einer Gehaltsaufbessemung der Mitglieder 1804. (Das Orchester bestand damals aus folgenden 23 Mitgliedern Dirigenten: fränzl, Ritter, Diolinisten: Wendling, Eisenmenger, Gervais, frey. Grua, Cauer, H. Ritter, Barthels. Altviola: Marconi Sohn, Meisenberger. Kontrabaß: Marconi Dater, Abelshauser, Keil, Klöte: Appold, Janson, Muns. Oboe: Aicola, Graf. Klarinette: Alhl, Friedrich. Fagott: Arnold, Weisard, Schwert. Horn: Dickhut, Alhl. Trompete: Henninger, Friedel. Pause: Abelshauser. Correpetitor: Einberger, Tausch, Kalkant: Gillich.

## F III, 1.

Die Gehälter der Hoforchesterpensionisten, ferner einige Gesuche um lebenslängliche Anstellung betr.

1801-1812.

Im Dezember 1804 entschließt sich die Intendanz, den durch Aussall des Hofzuschusses sür das Orchester erwachsenen Aückstand an die Orchesterpensionisten aus der Cheaterkasse allemählich abzuzahlen. Fränzls Gutchaben betrug 1625 st., das Guthaben Aitters 325 st., Wendlings 500 st., Abelshausers 187 st. 30 Kr., also in Summa 2697 st. 30 Kr.

ferner enthält diefer Aftenband die Gefuche um lebenslängliche Unftellung mit Pension von folgenden Orchestermitgliedern: Christian Dickhut, Christoph und Friedrich Uhl, genehmigt durch Ministerialerlaß vom 4. Dez. 1811, sowie von Erasmus Eisenmenger, genehmigt durch Ministerialerlaß vom 27. Febr. 1812. Die Pension beträgt für alle 400 st. Um 11. Juni 1812 erfolgt auf weitere Gesuche folgender Erlaß des Ministeriums der auswärtigen Ungelegenheiten: "Aach der höchsten Resolution vom 4. d. M. sind 5. Königl. Hoheit nicht geneigt, forthin den Manuheimer Hostbeaterangehörigen lebenschaftlige Engagements zu bewilligen, welches der dortigen Hostbeaterintendanz auf ihren unterm 19. erstatteten Bericht über das desfallsige Gesuch des Orchesterunsstus Vrand andurch bekannt gemacht wird."

F IV, 1. 1-55.

Die Direktion des Orchesters betr. Instruktionen und sonstige Berfügungen.

1779-1819.

- 1. Instruktion für Brängl, 12. Dez. 1779 (Ubichr.).
- 2. Auffag Frangle über die Orchesterordnung im allgemeinen, 1. Sept. 1788.
- 3-6. Promemoria Franzls, 18. Aug. 1800; Wei- jungen Dalbergs, 20. Aug. 1800.

Betr. den Urlaub frangls auf einige Monate.

7-10. Gutachten und Borfchläge, die Derbefferung des Theaterorchefters betr. 1801.

Beck schreibt am 12. Juli 1801: "... Gewiß ist's, daß Nachläßigkeit und insubordination sat alle Grenzen überschreiten! Man kommt und bleibt aus nach Willtühr, unter schaalen Dorwänden (so 3. 3. der Marconi schneidet sich fast alle Wochen in den Jinger). Es ist Chursürst. Befehl und Wille, daß alle auch zur Hof-Mussel gedörigen Orchester Mitglieder, welche hier anwesend sind, alle Dienste mitmachen sollen. Marconi darf keine Ausnahme machen. Die Vorstellungen der Zauberzitter, des Corsar giengen abschweilig und die Symphonien und Swissenafte bey den Schauspielen werden auf eine so wiederwärtige Weise verhunzt, daß es beßer wäre, gar keine hören zu lasen. Es kömmt einem satt unglaublich vor, wenn man etwas derzl. von dem hießigen Orchester hört; daß ein solches Orchester es hat wagen dürsen, Haydns Schöpfung aus

zuführen! Gleichwohl ist dafür nur eine Stimme! Und es läßt sich auch aus den Calenten der Einzelnen gar wohl begreisen — wenn man weiß, wie unendlich auf die Direction bey zusammengeseten Kunstwerfen ausonnut. Die mancherley Schwächen der bisherigen Direction!) sind zu allgemein bekannt; als daß sie noch der Erwähnung bedürften; aber die einseitigen, willkührlichen Handlungen bey Veurlanbungen, dispensationen vom Orchester-Dienst, die Vesetzung der sehlenden Stellen nit dienstuntauglichen Subjecten machen eine schleunige Resorm unumgänglich nöthig! ." Er schlägt den Violoncellisten Peter Ritter als Kapellmeister vor.

11-12. Promemoria Dalbergs, 14. Aug. 1801, furfürftl. Reffript, 25. August 1801.

"Der mit zleiß, Chätigkeit und artistischem Ruhme 23 Jahre bei diesem Orchester dienende Konzertmeister Ignaz fränzl wird in der Eigenschaft eines Musikdirektors mit Beibehaltung seines bisherigen und nunmehr nach Restr. vom 14. d. J. ganz auf die Cheaterkasse gelegten Gehaltes bestätigt. Der sehr geschickte nud zur Leitung der Oper besonders stähige Dioloncellist Peter Ritter wird zum Konzertmeister mit einer aus der Cheaterkasse zu verreichenden und vom 1. Sept. d. J. beginnenden Besoldungszulage von jährlichen 300 fl. ernannt. Die dem Musikdirektor fränzl und dem Konzertmeister Kitter-zu erteilenden Justruktionen werden nach den diesfallsgen Entwürsen unseres Cheaterdirektors Beck, welche uns wegen ihrer wohl berechneten Tendenz für gleichzeitige Erreichung der Kunsppsege, persöulicher harmonie und ökonomischen Exekution zum besonderen Wohlgefalsen gereichen, in ihrem ganzen Juhalte genehmigt."

(Ergangungen hiergu finden fich in einem fascitel Geh. Ratsaften des Speirer Kreisarchivs: Das Cheaterorchefter in Mannheim betr, [80]-[802.)

13-14. Instruktionen für Frangl und Litter, 14. Sept. 1801 (Abider.).

Franzl wird dadurch auf eine Urt nomineller Oberaufsicht befchränkt; die Ceitung der Opern und der Zwischenaktsmusik (nicht der Konzerte) erhält Nitter, der zugleich nach wie vor seinen Dienst als Violoncellist weiterversehen soll. (!)

- 15-17. Einige Beisungen Palberge, den Konzertmeister Ritter betr., 1803.
- 18. Rabineferefolufinn, Karlsruhe, 3. Nov. 1803 (Abichr.). Ritter wird von Karl Friedrich zum Kapellmeister ernannt.
- 19-31. Weisungen und Inftruktionen infolge biefer Ernennung.
- 32—55. Weifere Verordnungen an den Dirigenten, oder den Dirigenten betr., bis 1819.

i) grangl war alt und faft tanb.

Gervorhebnug verdient nur 34, 35: Entwurf eines frg. Briefes des Intendanten v. Denningen an den Baron v. Berftett pom 26. 27op. 1810 mit Uberfetzung diefes Bricfes. Es handelt fich um die von der Erb. Grogherzogin Stephanie gewünschte Unftellung des jungen Carl Maria v. Weber als Kapellmeister am Maunheimer Theater. 1) Denningen erflärt, diefe Unitellung fei unmöglich :

"1. Da die Stelle eines Orchesterdirefteurs nicht unbefett ift, fo mußte, um noch einen zweiten anzustellen, eine neue Befoldung erteilt werden, welche die Kaffe um fo weniger aufbringen fann, als fie noch einige rudftandige ju bezahlen bat, welche von notigen Unsgaben berrühren, die gur Ergangung der guden in allen Branchen verwendet werden mußten. Der Unterzeichnete fann daber, ohne fich der größten Derautwortung anszusetzen, diefe neue Befoldung nicht herbeischaffen.

2. Das Orchesterperfonal ift bier teils febr folecht, teils gar nicht befoldet. Es diente bisher größtenteils mit dem Derfprechen, bei Codes. abgang der Alteren verbeffert gu werden. Sollte nun ein zweiter Direfteur angestellt werden, fo entgienge naturlicherweife den Dienftthuenden das, was bei einem Codesfall der Kaffe gur Disposition gufällt, weil diefe den pafanten Gehalt einziehen mußte, um mit der Unsgabe fur den zweiten Direfteur ins Gewicht ju fommen,

3. Scheint es, daß ein zweiter Direfteur bei einem fo fcmach befetten Orchefter, als das hiefige ift, ganglich überfluffig mare. Wenn daber eine Dermehrung desfelben in Dorfchlag gebracht wird und eine neue 2lusgabe gemacht werden tann, fo mußte diefe nicht von der Direttion anfangen, fondern fie mußte fur die Dermehrung und verftartte Befetzung einzelner Instrumente 3, B, der Dioline verwendet werden,

4. Giebt der Unterzeichnete dem Geren v. Berftett gu bedenfen, und Wohldesselben eigene Kenntnis vom Theaterwesen wird denselben davon überzeugen, zu welchen Spaltungen unter dem Theater und Orchefterperfonal die geteilte Direftion der Mufit Unlag geben muß, und welche nachtheiligen folgen für den Theaterdienft daraus entfpringen.

Das find die Beweggrunde, welche den Unterzeichneten gu dem Resultat führen, daß die Unstellung des B. v. Weber als Direktor bei dem hiefigen Orchefter in der gegenwärtigen Lage unthunlich fei." Der fr3. Brief fetst hingu: »Le sousigné prie donc Monsieur le Baron de Berstett de vouloir bien mettre sous les yeux de Son Altesse Impériale les motifs ci-dessus exposés et de présenter à Madame la Princesse le profond respect de l'intendant et surtout son regret d'être dans l'impossibilité dans cette occasion de satisfaire aux désirs de son Altesse Impériale.«

<sup>1)</sup> Aber Webers Unfenthalt in Mannheim ogl. S. 443 und 456 ff., ferner Pichler 204 und Die betr. Stellen in der Weberbiographie von Mar Maria v. Weber, Bb. 1.

## F IV, 2. 1-33.

Die Direktion des Orchesters, speziell den Musikdirektor I. Fränzl befr.

1798-1810.

Enthält einige den Musikdirektor J. franzl betr. Spezialakten.

1. Rurfürftl. Refkript, 15. Dez. 1798.

frangl wird jum Mufitdireftor ernannt.

2. Rurfürftl. Refkript, 16. febr. 1799.

Franzl betr. Bezieht sich auf ein nicht beigeheftetes Restript vom 26. Febr. 1798.

- 3. Abschr. Auszug aus dem Reskr. vom 25. Aug. 1801 (= F IV, 1, 12).
- 4—14. Beschwerden Fränzls gegen die Übertragung der Orchester- und Opernleitung an Litter. 1803-

Auf die Berichte der Intendanz him erläßt der Obersthofmeisterstab (Dalberg) am 5. Dez. 1803 (Ar. 11) an Fränzl die Weisung, sich ein sür allemahl zu beruhigen und die ihm neuerdings erteilte Instruktion zum Wohl des Gauzen genau zu befolgen. Fränzl wendet sich an den Kurfürsten in Karlsruhe (am 12. Dez. 1803) und erklärt, beweisen zu können, daß er noch im vollen Zesitz aller seiner körperlichen und gesitzigen Kräfte sei; er lasse sich durch seinelch unt Ehren lange Teit hindurch ausgesüllten Wirkungskreis nicht rauben. Berichtliche Eingabe der Intendanz an den Kurfürsten in der Fränzlschen Angelegenheit. Ein Zescheid ist nicht bei den Alken, war auch nach Ar. 23. im Sept. 1804 noch nicht erfolgt.

- 15-27. Weigerung Frangle, die Musikalien zu den Ciebhaberkonzerten behufs Inventarifierung herauszugeben, 1804.
- 28-33. Frangl erhalt vom Großherzog die Erlaubnis, seine Pension in Karlsruhe verzehren zu dürfen, 1809/1810.

In dem Kabinetsministerialerlag vom 12. Jan. (810 heißt es, "Franzls Aufenthalt in Karlsruhe werde S. Kgl. Hobeit um so angenehmer sein, als Sie zuweilen von seinen Calenten bei Kaunmernnisten Gebrauch zu machen gedenken." (Franzl hatte sich erboten, so oft es besohlen werde, Biolinkonzerte zu spielen, wozu er trog feines hoben Alters nicht unfähig sei. Er starb (811.)

F IV, 3.

Die Direktion des Orchefters, speziell den Kapellmeister Peter Rifter befr.

1801-1846.

Einige Ukten, namentlich Befoldung und Penfion betr. des 1822 pensionierten und den 31. Juli 1846 verstorbenen, seit 1783 dem Mh. Ch. angehörenden Kapellmeisters Peter Ritter.

**C-D** 

F IV. 4.

Die Direktion des Orchesters, speziell das Engagement der Kapellmeister Franz und Vincenz Lachner betr.

1819-1836.

Im Sept. 1819 wird den Musikern Eisenmenger und frey die Direktion der Entreaktsmusik übertragen. Unsführl. Gntachten freys über das Orchester (Sept. 1819).

Ausführlicher Briefwechsel der Intendanz mit dem Kapellmeister Franz Cachner in Wien, 1832—34, und Aften, dessen Engagement betr. — Ignaz Cachner bewirbt sich 1834 um die Dirigentenstelle. Entlassung Franz Cachners und Engagement Vincenz Cachners 1836.

Unhangsweife find beigegeben: Bwei Briefe Aonradin Kreugers an den Sänger Friedrich Dieft in Mannfreim, Wien, 15. Dez.

F V. 1-4.

Das Orchesterpersonal betr., Anstellungen, Gehaltsbestimmungen u. f. w.

1781-1818.

Meist Eingaben der Orchestermitglieder und die Entscheidungen der Intendanz. Die Ukten sind unvollständig und enthalten wenig Zemerkenswertes.

**6** 

F VI, 1 und 2.

Engagementskorrespondenzen. Dichtgewährte Engagementsgesuche fürs Orchester betr.

1801-1814. 1817-1819.

Hervorhebung verdient folgender Brief des f. U. v. Weber, Vaters von Carl Maria v. Weber, Breslau 2. Ang. 1805.

"Dielleicht hat eine hochlobl. Direction eines guten Directors der Oper notig, in difem falle gebe ich mir die Ehre Meinen Sohn Carl Maria von Weber anzutragen . er ist ein Schüler haydus und

444 F VII, 1, 1803-1822, und F VIII, 1-3, 1791-1819. Derschiedenes.

Doglers . unterwirft fich aller möglichen Prüfung . in Erwartung baldiger Intwort haben die Ehre zu feyn Dero Ergebner Dr F. A. v. Weber. Adresse Hauer Gase Ar. 1102."

(Denningen bemerkt auf diefem Schreiben: ad acta ohne Untwort.)

Im übrigen enthalten diese zwei fascisel teils Gesuche fremder Musiker um Anstellung im Mh. Orchester, teils Korrespondenzen der Intendanz wegen Austellung neuer Mitglieder derselben; z. 3. Derhandlungen wegen Gewinnung von Angehörien der 1818 ansgelösten Hossmusst des fürsten von Ceiningen-Amorbach (ausssührl. Brief des Domanenrats Steinwarß 11. Febr. 1818, worin die einzelnen Mitglieder der ehemalig Ceiningenschen, dann vom Fürsten v. Bobenlobe-Öbringen übernommenen Kapelle charafterisiert sind) u. a.

**63** 

## F VII, 1.

Die Anstellung des Flötisten Appold als Kammermusikus, Gesuche mehrerer Orchestermitglieder um Verleihung dieses Titels.

1803—1822.

Betrifft hauptsächlich den Musikus Appold, der auf sein Unsuchen am 18. Aug. 1803 durch Reskript zum Kammermusikus mit einer Hulage von 300 fl. ernannt wird. Diese Julage war auf den Karlsruher Hosmusiksonds angewiesen, mußte aber seit 1814 vom Mh. Ch. bezahlt werden.

**60** 

## F VIII. 1-3.

Urlaubsgesuche und Urlaubserfeilungen, Dispensationen von Proben u. a. betr.

1791-1819.

Meistens Urlaubsgesinche zum Swed mehrmonatlicher Konzertreisen, durch die man sich bei dem knappen Gehalt einiges Geld zu verdienen hofft, auch Urlaubsgesuche wegen Krankheit u. a. Die Intendanz entscheidet gewöhnlich nach den Gutachten der Musikvorstände. In fascikel 2 befindet sich ein eigenhändiges Uttest des Kapellmeisters Anton Salieri, Wien 5. Jan. 1816, für den Hosmusstens frey darüber, daß dieser bei 5. Unterricht in der Komposition erhält, und daß es für ihn sehr nachteilig wäre, Wien bereits zu verlassen. Sonst enthalten diese Vände nichts von Belang.

F IX, 1.

Gefehe und Verordnungen für das Brchefferpersonal.

Die Mehrzahl dieser Verordnungen stammt aus der Seit Venningens, aus der Dalbergschen Seit nur solgende: Verordnung vom 10. Dez. 1781 [Absch. = F I, 1, 34] und die Gesetze von 1797. (Oruck).

# F X, 1 und 2.

Dienstvernachlässigungen und Dienstvergehen von Orchestermitgliedern, diesbezügliche Verordnungen und Strafen.

1792-1818.

Ein Erlaß Dalbergs vom 18. Juni 1792 (21bfchr.) befagt:

"Da zusolge kursürstl. höchsten Rescripts vom 13ten Okt. 1791 dem Konzertmeister tit. Franzl die Oberdirektion des hiesigen kurs. Theaterorchesters übertragen und sämtliche Orchestermitglieder zu gebührender Subordination darin angewiesen worden sind, so kommt es um so weniger dem ersten Diolinisten tit. Ritter zu, eigenmächtig und einseitig zu bestimmen, wie vielen Operettenproben er in Tukunst beiwohnen und aus welche Urt und Weise er sich gegen die Vorschrift der geseslichen Ordnung im Orchester selbst betragen will, daß es laut kurs. höchsten Reskript vom 19. Jan. 1782 ausdrücklich und wörtlich heißt, daß der-

jenige vom Orchester ohne Ausnahme, welcher denen unterm 10. Dez. 1781 erlassenen Orchestergeieben und Derordnungen nicht pfinftlich folge leisten will, mit Einhaltung seiner von der furf. General- sowohl als der Cheaterkassa zu beziehen habenden hof- und Cheaterbesoldung bestraft werden foll etc. etc.

Da ohne die genaueste Befolgung obgedachter Cheater-Orchestergesetze die nötige gute Ordnung um so weniger beibehalten werden kann, wenn die beiden dirigirenden Violinisten nicht selbst mit gutem Beispiele vorgehen, so verhosst kurf. Theater-Intendanz, der erste Diolinist tit. Aitter werde sich den oben angezogenen kurf. Befehlen künstighin ohnweigerlich unterziehen, widrigenfalls ergehen wird, was die ordnungsmäßige Erhaltung des ganzen (nach der höchsten kurstischen Verordnung) vorschreibt."

ll. a. eine Beschwerde des Konzertmeisters J. Franzl gegen den Violinisten H. Ritter vom 20. 2lug. 1798, worauf folgender Erlast Balbergs [eigenh. Entwurf] vom 26. 2lug. 1798 ergeht:

"Das Subordinationswiedrige betragen des Ersten dirigirenden Violinisten Heinrich Ritter, nach welchem derselbe sich hat beygehen laßen, bey der lezten ansschührung der Palmira uicht allein nicht zu erscheinen, sondern seine unanständige Weigerung, auf des Conzert-Meisters tit. Fränzels probeanksindigung der oper König Theodor aus dem orchester eigenmächtig hinwegzubleiben und endlich sogar gegen gedachten tit. Fränzel sich grober, unanständiger ausdrücke als gegenantwort zu bedienen, nöthigen Churf. Theater Intendance, den Heinrich Ritter in die Strase des 31el Monathlichen gagenabzugs nach dem 91m § der theater orchestergesez andurch zu verurtheilen und demselben zugleich zu bedeuten, dem beleidigten Conzert Meister tit. Fränzel eine genugthuende Ubbitte bey Dermeidung sernerer ahndung in Teit drey Tagen zu thun."

Erlaft der Intendang an fämtliche Mitglieder des Orchesters, 12. 3lug. 1799 (von Bed entworfen).

"Micht langer tan Churfurftliche Theater Intendance die taglich gunehmende Unordnung bey dem Orchefter bulden. Die Inmaaglichfeiten, das willführliche ju fpath tommen und vollige Wegbleiben aus Proben und Vorftellungen und fonftige Wiederfeglichfeiten find feit einiger Teit fo febr eingerigen, daß die ernftlichften Dorfehrungen dagegen getroffen werden mußen. Churfurftliche Theater Intendance bat demnach dem Mufitdirettor frangl die ernftliche Weisung ertheilt, daß derfelbe auf der punctlichften Befolgung aller in den Orchefter Befegen enthaltenen Pflichten feft befteben foll. Churfürftliche Theater Intendance verfieht fich, daß derfelbe ohne alle Machficht und Partheiligkeit alle vorfommenden fehler ahnden und die gute Ordnung um fo gewißer wieder herstellen werde, da ibm auf einer Seite die nachdrudlichfte Unterftugung zugefichert worden, auf der andern Seite aber Churfürftl. Intendance fich wegen aller fünftigen fehler und Unordnungen an ibn, den Musikdirektor frengl halten wird. Die beiden Unterdirektoren fowohl als die andern Mitglieder des Orchefters find gehalten, defelben Unordnungen und Erinnerungen auf das genaueste zu befolgen, kleinere Bergehen werden nach der in den Gesetzen enthaltnen Norm mit Geld gestraft; öftere Wiederhohlung kleinerer fehler aber und offenbare Wiederfezlichkeit ziehen die unausbleibliche Berabschiedung nach sich."

Dem Violinisten Heinr. Aitter, der sich trot verschiedener Befehle weigert, die Orchestergesetz zu unterzeichnen, wird am 20. Aug. 1799 folgender Erlaß Palbergs zugestellt:

"Nachdem der gewesene Erste Diolinist beym Theater orchester, heinrich Ritter, ohngeachtet der unterm zein dieses an ihn erlaßenen ausdrücklichen weißung sich fortweigert, die bestehenden Theater orchester geses (wie es Subordination und gute ordnung ersordern) gehörig anzuerkennen und zu unterschreiben, so wird demselben sein bisheriges Gehalt, entzogen und zugleich ist an den Mustediertor Fränzel die Weisung ergangen, an obgedachten Heinrichs Vitters Stelle einen andern brauchbahren Diolinisten beym Theater orchester anzustellen."

Darauf hin erklärt Seinr. Ritter, er werde die Theatergesetze bei nachster Borlegung ohne Unftand unterschreiben.

Ein eigentumliches Licht auf die damaligen Orchesterzustände werfen einige in diesem Jascikel enthaltene Schriftstude aus dem Jahr 1806.

fascikel 2 (1818) betrifft die Weigerung der Mehrzahl der Orchestermitglieder, in einer Maskenunterhaltung am fastnachtsmontag mitzuwirken, weil es gegen die Ehre ihres Standes verstoße. Die Intendanz versügt Geldstrasen und läßt die zwei haupträdelsssührer Schmitt und Maas in Urrest auf die Schloßwache bringen. Kapellmeister Kitter und die anderen bei dem Unsstand nicht Beteiligten erhalten Gratisstationen.

Remonstrationen der Gestraften, Berichte der Intendang, Entscheidungen des Ministeriums u. f. w.

F XI, 1.

Die Entlaffung von Orchestermitgliedern.

1804-1816.

Enthält außer vielen Entlaffungsgesuchen auch Gesuche um Wiederaustellung.

# F XII, 1-2.

## Orchestermusikalien und Instrumente betr.

1783-1818. 1820-1839.

Kurf. Restripte vom 9. Mai (783 und 24. Ung. (783, betreffen Musikalien der ehemaligen kurf. thospoper, die der † Kapellmeister Holzdauer in Verwahrung hatte und nun von der Intendauz verwaltet werden sollen, seiner die Versendung Holzdauerscher Messen und seiner Oper "Günther von Schwarzdurg" an den Grassen Sesan in München. — 1794, 3. Januar. Weisung Dalbergs, die Musikalien des Cheaters wegen der Kriegsgesahr sorgsältig zu verpacken. — Unstandme und Abschäftung der Austrumente 1799. — Instandsetzung der Musikalbiothek durch den Aktuar Brüder. Inventarisationen u. s. w. — Jassikel 2 ist sehr lückenhaft. Euthält u. a. ein Instrumenteninventar vom Vov. 1820, Revision 1857.

F XIII, 1—3.

Die Liebhaberkonzerte und die musikalischen Akademien befr.

1778-1807. 1807-1809. 1809-1816.

fasc. 1 enthält die Aufündigungen der ersten Konzerte 1778/79, Kostenberechnungen, Listen der Mitwirfenden (1—17). Ferner Aften betr. das Liebhaberkonzert 1794, 1795 und 1792 (13—15), Konzertplan des Direktors Beck, 9. Aon. 1801 (19), Beschlüsse des Liebhaberkonzertausschusses, 14. Aon. 1801 (20—22), Honorierung der Orchestermitglieder 1801 (23—30). 1803 erstätt die Intendanz, als einige Orchestermitglieder ihre Mitwirkung verweigern, die Mitwirkung bei den Liebhaberkonzerten sei Dienst. Dagegen protesitet das Orchester, das bald darauf diese Konzerte auf eigene Rechnung überummt.

fasc. 2 betrifft die im Aov. 1807 erfolgte Umwandlung der bisherigen Konzerte in Hofmusikakademien, die von der Intendanz veranstaltet werden; Listen der Mitwirkenden, Programmzettel, Einnahmen.

fasc. 3 enthält die Konzertakten der Jahre 1809 bis 1816. Die Intendanz überträgt feit 1809 die Abglatung der Konzerte dem Orchefter d. h. einem Konzertausschuß, die Cheaterkasse beschot die Einziehung und Verteilung der Gelder. Die Bezeichnung ist "Abonnementskonzerte mit Bewilligung der Intendanz." Seit Ado. 1834 wird die neue Bezeichnung "Musskalische Akademien des Hoftheaterorchesters" angenommen, die bis zum heutigen Cag besteht, ebenso wie die Veranskaltung dieser Konzerte durch das Orchester (nicht durch das Cheater). Am 4. Dez. 1835 wurde das Jubiläum des sojährigen Bestehens dieser Konzerte geseiert. Seit 1867/68 sanden in jeder Saison 6 Konzerte statt, seit 1889/90 8 Konzerte.

F XIV, 1.

Miscellanea, das Orchefter betr.

1802-1838.

Enthält einige das Orchester betreffende Aften verschiedenartigsten Inhalts, 3. 3. die Mitwirkung des Theaterorchesters bei den kirchenmusikalischen Aufführungen 1803 u. 1804.



#### G-H.

## Das übrige Personal.

Diefe Personalaften des technischen Personals und der Derwaltungsbeamten find von geringem Interesse. Sie werden daber im folgenden nur aang fur; nambaft gemacht.

G I, 1: den Theaterkassier betr., 1779—1814 (Sartori † 1794 und Türk, bisher Dalbergscher Haushosmeister); G II, 1: den Sekretär und Aktuar betr., 1803—1825 (Brüder und Walther); G III, 1: den Cheaterarchitekten betr., 1785—1811 (Julius v. Quaglio, Joh. Maria v. Quaglio — über den letzteren vol. S. 104 und 211 —, Ergänzungen im Münchener Kreisarchiv: Geh. Ratsakten, den Architekten J. M. v. Quaglio betr., 1799—1802, und ebenda: Hinanzministerium, das Mh. Th. betr., 1801); G IV, 1: den Theaterdekorateur betr., 1780—1816; G V, 1—3: das Garderobe· und Schneiderpersonal, 1779 bis 1838, 1788—1817, 1840 ff.; G VI, 1: den Theaterkriseur betr., 1797—1843; G VII, 1: den Geldempfänger betr., 1781—1819; G VIII, 1: die Logenschließer und Billeteinnehmer betr., 1779—1819; G IX, 1: den Fettelkräger betr., 1783—1844; G X, 1—2: den Theatermeister und die Theaterarbeiter betr., 1778—1842, 1801—1809; G XI, 1: den Orchesterkalkanten betr., 1778—1816.

H I, 1—2: das Choristen und Statistenpersonal betr., \( 1791\)—1809, \( 1809\)—1814 \); H II, 1: Derordnungen, die Statisten betr., \( 1818\)—1839; H III, 1: den Chorrepetitor betr., \( 1781\)—1809 (hauptsächlich Einberger betr.); H III, 2: die Errichtung eines Chors aus Militärpersonen betr., \( 1818\)—1819; H III, 3: Errichtung einer Singschule betr., \( 1816\)—1839. H III, 4: den Unterricht im Tanzen betr., \( 1780\)—1804.

Enthalt im übrigen faft ausschlieflich Eingaben der meift unbesoldeten oder nur Probenund Vorftellungsgelder beziehenden Choriften und Statiften.

<sup>1)</sup> Die Choriften bett, verordnet die Intendanz am 27. Uldez 1791 folgendes: "Deminach die Choriften eine ohnehin so zwedwidrige Ausgade in der Cheaterdonomie bis anhero verarjachet haben und diesfalls durch dinschränding allzuhäusiger Proben vieles ersparet werden sann, so wich hiermit verordnet, daß die Choriften hinfaro, ankatt wie Comparien angesteldet auf dem Cheater selbt zu erschienen, in den vordern Culissen ihre Zollen aus den Chorifiumen blos singen sollens), woga eine oder höcksens zwei Proben nur erforderlich sind ..."

Im Dezember 1808 erfolgte eine Neuorganisation des Chorssteweiens durch feste Unstellung einiger Chormitiglieder, die dei Verwendung in kleineren Sprechrollen für jede Haupprobe 30 Kr. und für jede Vorstellung 1 ff. Spielgeld beziehen. Uls Monatsgage wird für einige Choristen im Dezember 1808 die Summe von 10 st., für einen sogar nur 5 st. ausgeseht. Im September 1809 beträgt die Monatsgage eines Choristen 16 st. unter Verzicht auf besonderes Spielgeld.

## J-K.

## Garderobe, Requisiten und Maschinerie.

J. 1: Die Theatergarderobebetr., [778, enthält Inventare, Revisionsakten und verschiedene andere die Garderobe betr. Papiere. U. a. Garderobeausgabe zu der Oper "Die Tauberslöte" (von Issand geschrieben), 4. 2700. [792. (461 fl. 54 Kr.) Derschiedene Schriftsücke Jssand der Sekriftsücke Jssand der Sarderobeaussische Jssand der Sarderobeaussische Jssand der Sarderobeakten, meist Kosenvoraussischläge über Teuanschaftungen.

J II, 1: Besondere Weisungen an das Personal hinsichtlich des Gebrauchs der Garderobe, 1786—1822. Erwähnenswerth daraus ist folgendes:

1. Erlaß Dalbergs, 10. Mai 1786. Derbietet den Schauspielern, Garderobestücke nach der Aufführung mit nach hause zu nehmen bei Strase ron 2 Gulden. Unterschrieben vom ganzen Personal. Iffiand, Beck und Boek verwahren sich dagegen insofern, "daß sie Erlanbnis sich erbitten, die Chaussure zu Hause machen zu dürsen des Wechselns der Beinkleider wegen, für deren unverlette Einlieferung desselben Abends noch wir stehen."

2. Erlaß Dalbergs, 6. Sept. 1786. Die bereits vor mehreren Jahren ergangene Verordnung: "daß keine Schauspielerin oder Sängerin der hiesigen Nationalbühne ohne Handschuhe spielen solle," wird derart erneuert, "daß bei jeder Negligée- oder Soubrettenkleidung weiße Klapp-Handschuhe, bei ganzer Kleidung aber weiße ganze Handschuhe getragen werden sollen. Aur die Bauernkleidung leidet eine Ausnahme und wird ohne Handschuhe getragen." — Eigene Kostüme sind von den Sängerinnen und Schauspielerinnen bei der Probe dem Regisseur vorzuzeigen und durch diesen zu genehmigen.

3. Dalberg widerrat den Schauspielerinnen den Gebranch roten Puders, der unter die Jahl der längst aus der Mode gekommenen Erfindungen, wodurch Eitelkeit oft Natur entstelle, zu setzen sei. 24. Okt. 1786.

4. Regiffeur Rennschüb bringt Dalbergs Berbot, Kleider aus der Garderobe mit nach Saufe zu nehmen, wieder in Erinnerung. 26, Upril 1787.

5. Dalberg ordnet an, 10. Sept. 1788, daß jedes Mitglied der von feiten der Regie zu treffenden Auswahl und Abwechslung der Kostüme genau zu solgen habe; die Regie habe darauf zu achten, daß vonseiten der Schauspielerinnen nicht immer die nämlichen Kleider ohne Ubwechslung gebraucht werden.

6-8. Erlaffe Dalbergs, 6. Mai 1799. Befiehlt auf Grund der Cheatergefetze, die Kostume mehr zu fconen.

9. Erlag Dalbergs, 26. Sept. 1799. Berbietet, daß die foftspieligen Koftume gur Oper Palmira in anderen Stüden verwendet werden.

10ff, Verordnungen betr, die Garderobe aus den Jahren 1813 ff. Um 10. Jan. 1814 (Ur. 11) muß die Intendanz gegen die übermäßige Karrifierung in den Kleidungen" einschreiten.

J III, 1-2; J IV, 1 und J V, 1. 1814-1837, 1818-1844, 1835-1846, 1837-1855. Diese Fascifel betreffen Cheaterrequisiten, besonders Möbel und Waffen, darunter Juventarien der vom Schloß abgegebenen Möbel.

K I, 1—4: Das Deforations- und Maschinenwesen betr. 1778 ff. fasc. 1 umsaßt die Jahre 1778—1818. Enthält n. a. ein Verzeichnis der dem Mh. Th. überlassenen Desorationen 1778. Derzeichnis der zur Oper Rosamunde versertigten Desorationen 1780 n. s. w. Verzeichnisse für die Zauberstet (1794) nen anzusertigenden Desorationswesen betr.; Verzeichnis der siir die Zauberstet (1794) nen anzusertigenden Desorationsstücke (eigenhög, von Quaglio); der Kostenvorauschlag beträgt 48 Louisd'or (528 fl.) Umsangreiches Aktenuaterial betr. die Gewinnung eines Malersaals und Desorationsmagazins. Ein Erlaß der Intendanz an die Großt. Zaudirektion 10. März 1817 besagt: "Wir haben, um dem vielsättigen Wandern mit den Malergerätschaften und der Ungewisseit eines hierzu geeigneten Lokales vorzubengen, beschlossen, in dem Magazin für Vestaationen (der ehemaligen Sodalitätskirche<sup>1</sup>) einen eigenen Malersaal zu erbauen."

fasc. 2., 1805—1813, betr. die Teit der Auffichtsführung über Deforations, und Maschinenwesen durch den Schauspieler Bed.

fasc. 3 giebt die fortsetzung für die Jahre 1813-1816.

Aus fasc. 4: 1819—1835 heben wir folgendes hervor: "Flüchtige Bemerkungen über manchen dem hiesigen Cheater während meiner zehnjährigen Abwesenheit teils durch Unwissenheit, teils durch Nachlässigseit zugesügt wordenen Schaden", von U. Hölzel, Maschinis, 4. Oktober 1819.

Reneinrichtung der Maschinerie durch Mühldörfer. 1832. Im Jahr 1832 stellte sich als dringendes Bedürfnis die Erneuerung der seit 54 Jahren gebrauchten, veralteten und verbrauchten Maschinere heraus. Hierfür, sowie für Legung eines nenen Bühnenbodens und Unschaffung eines Lüstres genehmigte das Ministerium am 4. Mai 1832 die Ausgabe von 6500 st. aus dem Reservesond mit dem ausdrücklichen Bemerken, daß dieser Betrag bei persönlicher Derantwortlichkeit des Intendanten und der städtischen Kommissäre

<sup>1)</sup> Der Untauf dieser Kirche wurde schon im Mai 1801 empfohlen. Bis 1795 war das Detorationsmagagin im kurfürftl. Opernhaus. Rach dem Brand dieses Schlöfftlagels wurde der große Konzertsal ein Jahr lang als Magagin und Malersaal benutzt, dann ein Saal im Schlöffe, dann die Ulas des Jesaitentollegs, 1801 wurde ein Raum im zerftörten Ceil des Schlöffes angewiesen, der aber bei weitem nicht himreichend war.

nicht überschritten werden dürse. Von Aachen aus schiekte Joses Mühldorfer, der dort städtischer Theater-Maschinist und Maler war, am 25. februar 1832 einen aussührlichen Bauplan mit Kostenüberschlag. Er wurde, da man seine hervorragende Bedeutung im Theaterdesorations und Maschinenwesen erkannte, daraushin lebenslänglich in Maunheim engagiert († 9. März 1863.) Dom 25. Juni bis 23. September 1832 hat er die Acueinrichtung der Bühne geschaffen. Seine Ersahrungen bei der Einrichtung des Kölner und des Lachener Theaters kamen ihm dabei zu gut.

In der Erläuterung seines Kostenanschlags fetzt Mühldorfer die Vorteile feiner Sinrichtung auseinander.

"Der erfte und wesentlichfte Dorteil ift bei den Gardinen:

- t. ein Mann ist imstande und zwar ohne Unstrengung, in einer Diertelstunde 20 Vorhänge zu verwandeln, d. h. dieselben in die Höhe zu ziehen und wieder sinken zu lassen; dieses Mandver wiederholt sich ohne Seitverlust, so oft es verlangt wird, dabei hat er diesen Vorhang immer in seiner Gewalt, so daß, wenn etwa eine Gardine auf eine Seitenthür oder Versatstütt auffallen und sich verhängen sollte, er im Augenblick dieselbe retour ziehen und dem Kebler abelsen kann.
- 2. Da die Gardinen fämtlich gerade in die Höhe, ohne sich zu salten, gezogen werden, so eutledigte ich dieselbe der Jangseile, (sind dieseinigen, welche die Gardinen in Richtung halten und oben angebunden sind) und es braucht denmach beim Umhängen der Deforationsrückwände kein Arbeiter oben auf dem Schnürboden sich zu mühen, sondern auf der einen Seite, auf den Gallerien wird dieses sehr leicht bewerkstelligt und reguliert. Da auf diese Art nur 4 Seile eine Gardine zu halten haben, so ist der besondere Dorteil verbunden, daß ein Mann mit einem schaffen Messer bei etwaiger zeuersgefahr eines Dorhanges dieselben durchschet, wodurch die Gardine dann gänzlich auf dem Boden zusammenfällt und daher leicht kann gelöscht werden. Uebrigens versteht sich von selbst, daß Chüren und etwaige Jenster mit in die Höhe gehen und nicht weggetragen werden. Su bemerken übrigens ist, daß eb Vorstellungen selbst bei den Gardinen 2 Mann sich besinden, bei Oroben dies aber durchaus unnötig ist.
- 3. Die Soffiten erhalten dieselbe Maschinerie und werden ebenfalls von einem Mann in Bewegung gesetzt, müssen aber ebenfalls zwei sich für die Abende auf diesem Platze besinden wegen des mehrsachen Wechsels.
- 4. Bei den Kulissen, welche auf eifernen Bahnen zu laufen haben, habe ich die größte Einsachheit beobachtet, und die Bewegung geschiebt vermittels eines sogenannten jedoch eigens eingerichteten Tummelbaums, so daß die große jeht befindliche Walze, welche den Platz für die Versenkungen beengt, ganzlich entbehrlich ift. Swei Mann leiten ebenfalls diese Verwandlungen.
- 5. Die Versenkungen sind von verschiedenen Größen und freilich mit darauf berechnet, daß dieselben unter meiner Leitung gebraucht werden, indem sie zu dem Zweck eines großen, gut durchdachten Repertoires bestimmt sind. Die 2 vorderen als die kleinsten sind auch von der Beschaffenheit, daß vermittels der Schieber, welche übrigens bei jeder Versenkung angebracht sind, Möbel und andere Gegenitände (NB. im notwendigen kalle) in die Kulissen

gebracht werden, ohne daß dadurch auf der Bühne eine Öffnung entsteht, Die übrigen sind so eingerichtet, daß sie klein und groß können gebraucht werden, nach dem es die Scenerie ersordert. Die kleinen Dersenkungen ersordern 2 Mann, die größeren incl. der Schieber nach Maßgabe der Lasten höchnens 6. Für die Dersenkungen wäre es jedoch sehr zu wünschen, wenn es möglich wäre, einen Teil des Kellers dazu zu gewinnen, denn es ist ja nicht allein der Zweck der Verseukung, Personen aussteligen zu lassen, sondern die schönken Gruppierungen, Tempel, Throne 2c. werden dem Publikum entzogen bei der wenigen Tiese von 7 fuß, und ich habe den Fall des Vodens gänzlich vermieden, indem er uicht nur auf allen neuen Vühnen unterlassen wird, sondern wirklich störend auf das ganze Dekorationswesen einwirkt und bei Weitem den geringen Vorteil niederdrückt, daß das Souterrain nach hinten etwas höher ist. Dies äußert sich vorzüglich bei Gerüsten, Versahssücken, Stusen

Ich habe demnach bei Unlegung des Plaus darauf gesehen, daß, wenn auch für den Ingenblick keine Dertiefung in den Keller kann zustande kommen, in der Folge derselbe ohne Müse unter dem Maschinenboden kann weggenommen werden und mit geringer Mühe die Derfenkungen zur mehreren Tiefe können gebracht werden.

Die flugwerke haben keine wesentliche Veräuderung, nur daß dieselben weniger Platz wegnehmen, auch das gefährliche Biegen des Drahts über die Rollen vermieden wird, wodurch auch die Kasten sehr erleichtert werden.

Die Velenchtung ift so berechnet, daß ein Mann fämtliche Kulissenlampen verfinstern kann, dieselben aber, ohne den Mechauismus zu zerstören, ganz ans den Kulissen können weggenommen werden." —

Nach der Wiedereröffnung des Theaters wurde Webers Gberon, von Mühldorfer neu und glanzend insceniert, in ungefähr 2 Monaten 5 mas im Abounement und zwar jedesmal mit großem Zeifall und unter großem Fremdenzufluß gegeben. Die Kasse nahm dadurch 2250 fl. ein. —

Der Vorauschlag wurde übrigens — nach der Eingabe der Intendanz an das Münisterium vom 24. Jan. 1854 — mit 9810 st. 21 Kr. überschritten, so daß die Gesantausgabe für die baulichen Deränderungen sich auf 16310 st. 21 Kr. belies. Die Jahlung des Mehrverbrauchs aus dem Reservesond wird vom Ministerium am 19. Dez. 1854 gestattet mit Rücksich darauf, daß sich die neue Einrichtung nach allen Seiten als durchaus zweckmäsig gezeigt hat.

KII, 1: Die Ordnung auf der Buhne und den Gang der Vorstellungen hinsichtlich der Dekorationen und Maschinerie betr., 1780—1809. Weisungen, betr. die Bühnenordnung, 3. 8. 1. Inli 1780 von Dalberg, Protestschen des Schauspielers Brandes an Seyler, Juli 1780. Bericht Islands als Regiseur, o. D. n. Unterschr. — Derfügungen und Berichte aus fpäterer Seit, woraus hervorgeht, daß den Cheaterarbeitern bei groben Vergehen Prügelstrase (3. 8. 1805) angedroht wurde.

K III, 1 und 2: Die Sodalitätskirche als Dekorationsmagazin betr., 1800—1813. Benugung der Sodalitätskirche als Dekorationsmagazin, Mietzahlung, Derhandlungen mit der marianischen Sodalität bis zum schließlichen Ankans der Kirche (1813). Jasc. 2 betr. den Unkauf der Sodalitätskirche und enthält die älteren Kaufbriefe, welche auf die Kirche Bezug haben, nämlich aus den Jahren 1735, 1748 und 1749.

 $\mathfrak{f}$ asc. 3, 1822—53, betr. die Unterhaltung des Deforationsmagazius u. ähnl.

#### L-0.

Logenwesen, Militär-Abonnement, Bälle, Konzerte und Hausökonomie.

L I, 1—5: Aften, das Cogenwesen betr., [777—[839 (Eogenetats Korrespondenzen wegen Cogenwergebung, Cogenadounenten.Derzeichnisse u. dal.) L II, 1—3: das Militärabonnement betr., [778—[842, sehr lindenhaft, aus den Jahren [795—[801] sehst das Aftenmaterial. L III, 1—3: die Freibilletsbetr., [781—[839] (Eisen der Freibilletinhaber, Gesuche um Freibillets, Dergebungen und Einziehungen von Freibilletinhaber, Gesuche um Freibillets, Dergebungen und Einziehungen von Freibillets<sup>1</sup>), Derordnungen wegen des Freibilletwesens, Einschränkung desselben ([813] u. dal.) L IV, 1: die Kontrolse über das Billetwesen betr., [802—[804] (darunter Unordnungen Becks vom Uppril [802, wodurch Dalberg die Rechte des Direktors überschritten erklärte, val. den Konsist B I, 3, 43 ft).

M I, 1—M IV, 1, 1784—1844: die Redoutenhauspacht betr. (Pächter: Elbracht, Etienne, Ludin, Mähn und Rembler). M V, 1—4, 1778—1854: die Unterhaltung des Cheatergebäudes und der Mobilien betr. (Reparaturen, Umban von 1821°), Heizung 1827 u. f. w.

N I, 1—4: die vom Cheater veranstalteten Bälle betr., [797—1824 (Ballordnungen, Instruktionen u. dgl.). N II, 1—3: Dergebung der Redoutenfäle zu Konzert- und Kasinoveranstalkungen, [801—1835 (für [818—[825 fehlen die Akten). N III, 1: Konzerte fremder Künstler betr., [804—1819 (Gesuche, Empfehlungen, Erlaubniserteilungen auf Grund der Privilegien u. dgl.) N IV, 1—2 und N V, 1, [822—64 und [837—40] die Cheatervaushalls betr., Dermietung des großen Saals zu Bällen.

<sup>1)</sup> Der Schriftfteller Georg Admer (nach Gödete: Oberbergamtssetretär in Uh.; schrieb: "Die luftigen Weiber von Windhor", Sgipiel nach Schafeiperer, Mh. 1796; "Der unabhängige Schauespieler", a. d. Engl., Mh. 1795, und viele Perology erhölt 1801 das Uccht freien Chintritu ob macht sich dagegen verbindlich, "jede theatralische Urbeit, z. B. nötige Veränderungen bei Schausspielen und Opern, Inderenag des Ceptes der Urien, notwendige Ubkärzungen der Stüde u. j. w. zu aberendmen und zu vollenderu."

<sup>2)</sup> Der nicht übernommene fasc. 5 enthalt die Uften über den Mühldorferichen Cheaterumbau.

C. M. v. Weber betr. enthält N III, 1 folgendes:

- 1. Programm des Dokal. und Instrumentalkonzerts im Hofiheater Freitag den 9. März 1810: 1. Große Symphonie von C. M. v. Weber, 2. Duett aus Ginerra von Simon Mayer, gesungen von den Herren Verger und Decker, 3. Klavierkonzert von Eberl, vorgetragen von C. M. v. Weber, 4. Concertino für Horn und Lagott, geblasen von den Herren Dickhut und Urnold, 5. Variationen für Klavier, vorgetr. von C. M. v. Weber, 6. finale des ersten Uktes aus der Oper Silvana von C. M. v. Weber, gesungen von Herrn Verger und dem Chor des Cheaterpersonals.
  - 2. Kaffenrapport für diefes Konzert (65 fl. 6 Kr.).
- 5. Brief C. M. v. Webers an den Intendanten v. Venningen, Mannheim, 19. März 1840.

"Euer Excellenz! Wage ich es, von vielen Musikfreunden aufgefodert, noch ein Concert zu geben, um die Erlaubniß hiezu unterthänigst zu bitten; und indem ich auf Euer Excellenz gütige Nachsicht, dieselbe hiemit zu belästigen, hoffe, harre ich einer geneigten balbigen Untwort entgegen."

Denningens Bescheid ist auf diesem Brief ausgeschrieben: "Ist dem tit. Heck ausgetragen worden, dem Herrn von Weber zu eröffnen, daß ihm zwar erlaubt seie, noch ein Concert zu geben; aber es müsse ohnsehlbar noch in dieser Woche sein, um in der künstigen den gang der Liebhaber Concerte nicht zu stören. Carlsruhe, den 21. März 1810."

4. Brief C. M. v. Webers an Venningen, Mannheim, 23. Marg 1810.

"Euer Ezcellenz statte ich meinen unterthänigsten Dank für die gütigst ertheilte Erlanbnis ab und unterstehe mich zugleich Ew. Exellenz vorzustellen, dass wegen Mangel des Orchesters ich nicht im Stande war, mein Concert diese Noche zu geben. Das Liebhaber Concert wird durch das meinige gar nicht gestört, da diese herren nur noch 5 Concerte zu geben haben, wovon eines auf den Palmsonntag, das zweite auf den Ostermontag bestimmt ist, und für das dritte noch die ganze Teit bis Ostern vorhanden ist. Ich schwickle mir also, das wenn diese herren die Güte haben, mir künstigen Freytag abzutreten, Ew: Exellenz gewiß die Gnade haben werden, mir Ihre gittige Verstimmung nicht zu versagen.

Auch wage ich es, Ew. Exellenz für das hiesige hof Cheater meine fürzlich vollendete Oper Silvana anzutragen und sie hiebey Ew. Exellenz zur Durchsicht zuzusenden. Ich schwerzeich des siedes Voglers, Danzi zu erfreute, auch vor dem anseszeichneten Verfalls eines Voglers, Danzi zu erfreute, auch vor dem ansestannten Kenner Auge Ew: Exellenz Versall sinden wird, denn nur der wahre Kenner kann den Künstler ganz saßen und versehn. Das Finale des ersten Uts, welches ich in meinem Concert ausgeführt habe, gesiel allgemein, und die ganze Oper hat den Vorzug, mit großem Pomp und doch ohne Kosten ausgeführt werden zu können. Das Sujet ist anziehend und wird gewiß die Oper zu einem Kaßen Stilse machen. Das Verlangen, meine geringe Urbeit von dem hiesigen vortresslichen Personale ausgeführt zu wißen und dadurch meinen Auf verbreiteter zu sehen, bestimmt mich, von dem gewöhnlichen Preise abzugehen und sie Ew. Exellenz sür den sehr mäßigen von 8 Carolin [= 88 ft.] anzubieten.

Diversity Google

Ich bin im Voraus überzeugt, daß Ew. Exellenz einen strebenden Künstler auf der Bahn der Kunst zu unterstüzen nicht versagen werden und verharre W."

Die Antwort Benningens lautete nach dem beigeschriebenen Konzept (26. März 1810):

"Em. Wohlgebohren danke ich verbindlichst für den mir gemachten Untrag ihrer Oper Silvana und bedaure, daß ich in dießem Augenblick keinen Gebrauch davon machen kann, indem das Cheater bereits hinlänglich mit neuen Opern versehen ist. Was das von Ihnen zu veranstaltende Konzert betrift, so gebe ich gerne die Erlaubniß, daß solches diese Woche erst gegeben werde, im Fall kein Liebhaber Konzert serv, wershalb Sie mit Kapellmeister Hrn. Ritter sich bereden müßen."

5. Brief C. M. v. Webers an Denningen. 27. Märg 1810:

"Euer Ezellenz gnädigst ertheilter Erlaubniß gemäß halte ich es für meine Psticht, denenselben ergebenst anzuzeigen, daß ich Morgen mein Concert im kleinen Saale geben werde. Ich habe heute einigemal versucht, Ew. Ezcellenz perfönlich diese Unzeige zu machen, war aber nicht so glücklich Ew. Excellenz anzutressen.

C: M: Frhr. von Weber."

- 6. Programm des Konzerts, Mittwoch, den 28. März 1810:
- 1. Symphonie von C. M. v. Weber, 2. Komisches Duett aus Silvana, gesungen von Herrn Berger und Weber. 5. Klavierkonzert von Beethoven, vorgetragen von Weber. 4. Onwertüre von Weber. 5. Dariationen, gespielt von Weber. hinale des ersten Ukts der Oper Silvana, gesungen von H. Berger und dem Chor des Theaterpersonals.
- OI, 1. Die Holzabgabe an das Cheater betr. 1781—1820. OII, 1. Den Luftheizungsapparat betr. 1829—1837. OIII, 1—2. Vorkehrungen gegen Feuersgefahr betr. 1815—1837. OIV, 1—2. Die Cheaterbelenchtung betr. 1778—1836. OV, 1. Beiträge zur Straßenbelenchtung 1819—1842.

# P.

## Die Bibliothek.

P I, 1.

Erwerbung von Manuskripten etc. für die Theaterbibliothek.

1800-1810.

Intereffant ift folgender "Dorfclag zu einem Bertrag megen der Berausgabe der Mannheimer Schaubunne." 1 [1781.]

"1. Der Berausgeber der Mannheimer Schaubuhne verbindet fich, jahrlich von auten Schriftstellern wenigstens gwilf entweder Originaldentiche oder gang neu überfette oder neubearbeitete und fur die Schaubuhne brauchbar gemachte Stude an das Theater gu liefern. 2. Das Theater gahlt feinem Schriftfteller dafür etwas, der Berausgeber der Schaubuhne übernimmt alle Sahlung, folieft die Accorde mit den Schriftstellern und gablt fie aus feinem Eigenen. 3. Diefe gwölf Stude mit denen, die gratis eingeschickt, und denen, die für die hiefige Schaubuhne nur bie und da abgeandert werden, fonnen des Jahrs 5 bis 6 Bande geben, 4. Don jedem Band wird weniaftens eine Auflage 3u 3000 gemacht. 5. Der Berausgeber der Schaubuhne verrechnet dem Cheater vom Profit an jedem Bande 150 fl., welches gleich nach dem Debit der Auflage und Eincaffirung der Belder an dasfelbe bezahlt wird. 6. Dagegen erhalt der Gerausgeber der Schaubuhne bey Unterschreibung des Bertrags vom Theater 3000 fl. 7. Der Vertrag dauert fechs Jahre. 8. Jährlich erhalt das Theater von dem Berausgeber der Schaubühne eine Bilang über Dorrath, Albgang und Ausstand. 9. Da es nicht nur um den Augen und Vortheil, fondern auch um die Ehre des Theaters und des Berausgebers zu thun ift, fo wird derfelbe bei gludlichem Debit wichtige Preife auf gute Stude feten, welches noch mit in das Avertissement eingerückt und gewiß zu vorzüglicher Ehre unfrer Schaubühne gereichen wird,

<sup>1)</sup> Erichien nach dem Oorbifd Wiens, hamburgs zc. und enthielt die am Mh. Ch. aufgefährten Novitäten. Der Herausgeber war Prof. U. v. Alein. Es erichienen 5 Bande mit 13 Studen, Mh. 1781.—1782, im "Oerlage der Herausgeber der ausländischen fchonen Geifter". Obiger Vertrag tam nicht zu Stande.

Nach diesem Dertrag hätte erstlich das Theater nichts für einen großen Dorrath von neuen Stücken zu bezahlen. Ein Schauspiel kaun selten weniger als 5—7—bis zehn Louisd'or zu stehen kommen, rechnet man eins in das andre nur zu 6 Louisd'or, so müßte das Cheater sür 12 Stücke 72 Louisd'or, also in 6 Jahren 432 Louisd'or oder 4752 st. bezahlen. Dies macht 1752 st. mehr, als an den Herausgeber der Schaubühne gegeben wird. 2 tens. 21m Ende zöge das Cheater statt der 3000 st. eine weit beträchtlichere Summe. Die ganze Sammlung giebt wenigstens 34 Vände. Dom Bande hätte das Cheater 150—also in alsem 5100 st. zu beziehen. Das Cheater ersparte also zuw wenigsten 4752 st. und bekäme in den 5100 st. nicht nur das Kapital, sondern noch 2100 st. besonderen Gewinn. Es gewänne auf diese Urt mit den 3000 st. in 6 Jahren 6852."

Briefe von Beck aus München, 1800: Vertrag zwischen dem Mh. und Münchener Cheater, 5. Mai 1800, betr. die Erwerbung der Kogebueschen Stücke. (Mh. erhält von München alle Kogebueschen Stücke im Manuskript für den Preis von 7 Dukaten für jedes große Stück von 4—5 Akten. Auf diese Weise erhielt das Mh. Cheater zunächst die beiden Manuskripte "Gustav Wasa" und "Die Sucht zu glänzen".)

1808 übermittelt Regissenr Opit in Dresden dem Mh. Cheater die Rotzebueschen Stücke. Dessen Geschäfte übernimmt nach dessen Co, februar 1810, Kranz Seconda, dann aber im August 1810 Karl Winkler, geh. Archiefektetär in Dresden (auch Cheodor Hell genannt), der die Kozebueschen Geschäfte jahrelang führte.

11. a. Briefe von Delamotte, München 1803/5, Weißenthurn, Wien 1804, F. C. Schmidt, Hamburg 1806, Haug, Stuttgart 1807, Ludwig Schubart, Stuttgart 1810, Klingemann 1810.



P I, 2-5.

Erwerbung von Wanuskripten etc. für die Cheaterbibliothek.

1811—1815. 1815—1818. 1819—1836. 1836—1839.

Fasc. 2 enthält u. a. Briefe von Aug. Klingemann, Braunschweig, 30. 11. 1810. Franz Kratter, Cemberg, 6. 1. 1811. Aug. Klingemann, Braunschweig, 12. 6. 1811 (übersendet sein neues Drama "Kauft"), ferner 24. 6. 1811 ("Die Matrone von Sphesus") und 17. 7. 1811 (bietet ein Engagement seiner Frau geb. Unschütz sir Ilh. an; wird abgewiesen). Frh. v. Chunth, Efilingen, 30. 7. und 25. 9. 1811. Klingemann, Fraunschweig, 10. 4. 1812,

1. 4. (813, 28. 4. 1813. r. Thumb, Stuttgart, 26. 7. (813. Müllner, Weißenfels, 2. (10. 1813 (schict die "Vertrauten" und fragt an wegen der "Schild") und (1. 12. 1813. Briefwechsel mit Müllner und dem Karlsruher Possphanspieler Karschin wegen unrechtmäßigen Verkaufs eines Müllnerschen Munusfripts durch den letzteren. Holbein, 19. 9. und (2. 10. 1814. Die Korrespondenz Kogeduesche Stücke betr. geht durch die Vermittlung des Posraus K. Ch. Winfler in Dresden (1815 Intendant der kgl. Schauspiele).

fasc. 3 enthält Briefe von Müllner, Schall, Elife Bürger geb. Hahn, Carl Henn (H. Clanren), Holbein, Kotsebne (zeigt Weimar 9. Juni 1817 an, daß er während feines künftigen Aufenthalts in Deutschland die Versendung seiner Manuskripte selbst übernehmen werde.) Von 1820—1835 sehlen jegliche Alten.

In fasc, 4 find Briefe von Auffenberg, Karl Beil (feinen Raphael de Aquillas betr.), Elife Bürger, W. Vogel (Schwerin 14. April 1836).

In fast. 5: Briefe von Holbein, Birch-Pfeiffer, Banernfeld u. a. aus den Jahren 1836-1839. Ausführliche Alten betr. die Aestropfche Posse "In ebener Erd und im erften Stock".

. ,

P II, 1.

## Ankauf von Opern u. dgl. betr.

1791-1808.

Enthält zunächn die umjangreiche Korrespondenz mit dem Tenoriften Joh haibel in Wien, von dem Dalberg seit Inli 1791 bis Nov. 1796 eine Reihe neuer Opern bezieht. haibel lieferte ans Mh. Th. solgende Opern: Der hofuspokus (für 38 fl.), Der Gutsherr (35 fl.), la pastorella nobile mit Übersetzung (43 fl.), la molinara mit Übersetzung (37 fl.), Das fischermädden (libersetzung 10 fl.), Ritter Koland von haydn (40 fl.), Die Sauberfote!)

<sup>1)</sup> Die Preise verstehen sich jeweils für die Kopie der Partitur. Die Zauderflote betr. schreiden dan 10. Dez. 1791: "Betreffend die Egyptischen Geheinnisen, die anter dem Namen der Zauderflote hier bekannt sind, muß ich die Ehre haden, zu berichten, daß ich die jist die Oper noch nicht erhalten kann, indem H. Mozart gestorben, und er ber seinen Cedesiten noch die Partitut davon auf 100 Dukaten [500 fl.] angeschlagen, indessen werd ich Euer Excellenz das Buch davon durchschieden. Am 29. febr. 1792 schreibet er: "Nudah had ich die Ehre, Euer Excellenz zu vorsiehen, das die Zauderflote dermalen schon zu haben ist, aber nicht leichter als um Zwanzig Ducaten." Und am 30. Marz 1792 überschiest er die Zauderflote mit den Worten: "Nur muß ich noch bitten, daß Euer Excellenz, wenn die oper Die Zauderflote zum copiren gegeben wird dennen copisten auf das schäftste möcken verbitten lassen, jose zum erwa sein die dasse schreiben und anderer Orten zu verkaufen, indem es mit einen großen Schaden veruschen werde, weil mich die Partitur im Untaus über handert Dukaten kann, denn noch bestigt se niemand außer Euer Excellenz." Die Zauderflote wurde in Mit, erstnals aufgeschlet 29, 3. 1794.

(90 ft.), Die heimliche She von Cimarosa (60 ft.), Cosa rara (2. Teil), Moses (50 ft.), Merkur von Wranitzky (58 ft.), Das Marokkanische Reich von Wranitzky (70 ft.) und verschiedene audere Opern und Komödienbücher, die sich nicht sessikellen lassen, da die Briefe Dalbergs nicht beilicgen.

Korrespondenz mit dem Wiener Hoftheaterkapellmeister Chade Weigl (Bruder des Joseph Weigl) 1803—1806, von dem das Mh. Th. folgende Opern bezog: Der portugiessiche Gasthof von Cherubini (60 fl.), Die Gefangenen von Cherubini (30 fl.), Unacreon von Cherubini (75 fl.), Die beiden Poststationen von Carchi (40 fl.), Das zweite Kapitel (25 fl.) n. a.

Korrespondenz mit Mathäus Stegmayer, Mai 1804 beginnend, 1808 abgebrochen. Überschieft gedruckte Verzeichnisse seiner vorrättigen Opern mit Preisangabe. (Danach koste Don Juan 38 fl., figaro 36 fl., Fauberstöte 38 fl.) Von ihm erhält das Mh. Ch. solgende Opern: Der Markschreitsteren von Süßmayer (20 fl.), Der Kosackenossisier (25 fl.), fanchon (35 fl.), faniska (40 fl.) u. a., außerdem Wiener Komödienbücher und ein geschriebenes Repertoire der Wiener Aufführungen vom Januar dis Juni 1806.

Beginn der Korrespondenz mit der Opernhandlung Carl Tulehner in Mainz, Juni 1808. Außerdem enthält dieser fascikel noch vereinzelte Korrespondenzen von Opernkomponisten (z. & Cannabich, Frankfurt, 22. Sept. 1800, Oper Camilla) und interessante Musikalienkataloge (außer den bereits genannten solche von Breitkopf und Härtel, Kühnel in Leipzig, Schwan und Söh in Mk.)



P II, 2-4.

### Den Ankauf von Opern u. dgl. betr.

1809—1818. 1818—1819. 1819—1839.

Ju fasc. 2: Briefe von Weigl (Schweizerfamilie), friedrich von Dalberg (Komponist des "Jesus auf Golgatha"), B. A. Weber in Berlin (ausführlicher Brief, 1. febr. 1812), ferd. Franzl in München u. a.

fasc. 3: Die Korrespondeng mit den Agenten beginnt vorzuwiegen, unter ihnen verkehrt das Mh. Ch. namentlich mit Tulchner in Mainz, von dem es viele Jahre hindurch seine Opern, namentlich die italienischen und französischen, bezieht.

fasc. 4: für die zwanziger Jahre sehr unvollständig. In den dreißiger Jahren hauptschlich Korrespondenz mit Tulehner, 3. 33. die Hugenotten, die Jüdin, Position betr. Den freischüß betr. schreibt der (seit 1817 in Mh. als Feldenliebhaber engagierte) Schauspieler Kudwig Brandt am 14. Ung. 1822 an die Intendauz: "Don meinem Schwager, dem Kapellmeister v. Weber aus

Dresden, bin ich beauftragt, von Großt, Intendanz das Honorar der Partitur der Oper Freischung zu erheben. Ich bitte demnach die hoftheaterkasse hoch, gefälligst anweisen zu wollen, damit mir der Vetrag des benannten Honorars mit 132 Gulden ausbezahlt werden möge."

- H2-0H-

P III, 1.

Die Bibliothek betr. Berwaltung derfelben.

Promemoria des Regisseurs Rennschüb, 7. Aov. 1788. Die Bibliothek wird in einem Jimmer seiner Wohnung ausbewahrt, er erhält dafür wie sein Vorgänger Meyer jährlich 50 st. Entschädigung. Remonstration gegen die Einziehung dieser Summe. Gutachten des hoffammerrats Eionard, 12. Dez. 1788, und des hosgerichtsadvokaten Reichard, 15. Dez. 1788, in dieser Angelegenheit. Promemoria Dalbergs, 29. Dez. 1788, Bericht Lionards, 9. Jan. 1789. Kurf. Restript, 13. Jan. 1789. (Die Entschädigung wird auf 25 st. jährlich herabgesetzt.) Übernahme der Bibliothek, März 1797. (Verzeichnisse der sehlenden Jücher und Manusstripte von dem Sousseur Erinkle.) Weisungen, die Benützung der Bibliothek bett., Januar 1800; Vogelsche Angelegenheit, Dezember 1800. (Oal. EXVI. 3.)

Willfürliche Zücheranschaffungen durch den Regissen Prandt, 1804. Übernahme der Zibliothek durch den Sousskeur Erinkle, März 1805. Ubrechnung mit Schwan u. Götz, Okt. 1807. Derzeichnis der Manuskripte und Rollen, die sich in dem Aachlaß Dalbergs befanden und in die Cheaterbibliothek abgeliefert wurden, zebr./März 1803.

Fehlende Stücke, Ang. 1813, Verzeichnis der vom frh. von Hacke dem Mh. Ch. geschenkten ital. und dtsch. Operntexte (auf 23 Folioseiten). Weitere Akten die Bibliothek betr.; von 1820—1837 fehlt jegliches Material. Für die übrigen Jahre ist es sehr lückenhaft.

-->

P III, 2.

Die Bibliothek betr. Verleihung von Bibliothekbeständen nach auswärts.

1802-1839.

Die Verleihungen aus Karlsruher Cheater und die Entleihungen daher siehe A.V. 1. Korrespondenzen mit den Direktionen von Würzburg, Straßburg, Düsseldorf, Stuttgart u. s. w.

#### Miscellanea.

#### Q I, 1-4; Dorftellungen befonderer Urt betr.

Q I, 1: Debütvorstellungen betr., 1807—1820. Q I, 2: Zenefizvorstellungen für die engagierten Mitglieder betr., 1811—1818. Q I, 3: Festvorstellungen betr., 1806—1816. Q I, 4: Wohlthätigkeits- und patriotische Dorstellungen betr., 1813—1818.

#### Q II, 1-2: fefte und abnliches betr.

Q II, 1: die fünfundzwanzigjährige Jubelseier des Theaters 1804, die Dalberggedächtnisseier 1806, die Enthüllung des Dalbergdenkmals 1866, Überstührung der Gebeine Dalbergs auf den neuen friedhof 1873. Q II, 2: Schillerdenkmal und Schillergedächtnisaufführungen betr., 1806—1843.

# Q III, 1: Schließung des Cheaters bei hof. oder Candestrauer, 1792-1830.

Enthält außer den Aften über die jeweilige Schließung der Zühne bei Trauerfällen auch diejenigen über die Entschädigungssorderungen des Theaters. Im Jahre 1811 bewilligt 3. B. das Finanzministerium, als das Theater wegen Ablebens des Großherzogs Karl Friedrich auf 4 Wochen geschlossen werden mußte, dem Theater eine Entschädigung von 1200 st. Im Jahre 1830 wurden die Entschädigungsansprüche des Theaters vom Ministerium zurückgewiesen.

# Q IV, 1—2: Die Besteuerung und die Militärverhältniffe des Cheaterperfonals.

Q IV, 1 enthält die Einkommenserklärungen 20, des Perfonals, 1814 bis 1839. Q IV, 2: einige die Schauspieler Müsser jun. und Karl Mayer betreffende Konskriptionsakten, 1809—1813.

#### Q V, 1-9: Daria.

Q V, 1: die Witwen- und Waifenkaffe des Perfonals betr., 1797—1805. Q V, 2: die Aufnahme der lebenslänglich engagierten Mitglieder in den Staatswitwensond betr., 1816—1822. Q V, 3: Theaterrechnungsmiscellanea (Rechnungen n. dgl., von unbekannter Hand den Kassenbelegbänden entnommen). Q V, 4 n. 5: die Drucksachen des Cheaters, insbesondere den Setteldruck betr., 1779—1819, 1837—1839. (Verhandlungen und Verträge mit verschiedenen

Druckereien; auch über die Gettelverbreitung). Q V, 6: das Unnoncieren der Dorftellungen betr., 1814. Ein Circularerlag der Intendang, 20. Juni 1814. befagt: "Großberg, Boftheaterintendang bat für dienlich erachtet, das Unnoncieren nach geendigtem Schaufpiel durch einen der Schaufpieler abzustellen. Damit jedoch das Dublifum von der fünftigen Dorftellung unterrichtet werde, fo bat der Regiffenr auf den Unichlaggettel jedesmal die Ungeige des fünftigen Studes mit den Worten feten zu laffen: 3. 3. Dienstag, den 17. Mai, Maria Stuart." Der Intendangfommiffar Kreisrat haub bemerft dagu: "Bei allen Theatern wird annonciert, geschieht es nun von einem Mitglied, das nicht mitgespielet hat, fo mag es bei folden der fall fein, daß das Derfonal ftarfer ift; bier ift diefes der fall nicht, mithin hatte es belaffen werden follen. 36 ftimmte zwar mit, allein ich glaube auch, daß foldes bald wieder eingeführet werden wird." Darauf antwortet Intendangtommiffar Devofitalkaffier friedrich : "Alles Meue, fei es auch das Beffere offenbar, findet in der Welt feinen Widerfprud. Soll man aber darum immer das Ulte, Schlechtere laffen ?" Unfangs icheint eine (6 fuß bobe) Unnonciertafel geplant gewesen gu fein, denn Teichnung und Koftenanschlag einer folden (8. febr. 1814) ift bei den Uften, (Uber das Unnonciren val. D II, 2.)

Q V, 7: die Cheaterkritik betr., 1809 — 1840 (hauptsächlich Zeschwerden gegen abfällige Kritiken 1809, 1811, 1812 und 1840). Q V, 8: gutachtliche Berichte der Jutendanz über einige dem Kurfürsten von Zaden gewidmete musikalische Werke, 1803. Q V, 9: Kostenüberschläge für den Zau des kurschwerden im Schloß 1737 (gehört eigentlich nicht ins Cheaterarchiv; ist der einzige in Mb. befindliche Rest der auf das Opernhaus bezüglichen Ukten.)

R.

#### Gafffpiele.

R I, 1—5: Gastfpielkorrespondenz aus den Jahren 1803—1816. (Ogl. die Engagementskorrespondenz EV, 1—8). Enthält einige interessante Stücke, Briese von Istland, 1812 (Empsehlung für den Schauspieler Rebenstein) u. s. w.

# Akten des Großh. General-Landesarchivs in Karlsruhe,

welche auf das Mannheimer Theater Bezug haben.

Die Karlsruber Uften, die eine wichtige Ergangung gu dem Material des biefigen Cheaterarchivs bilden und fich als Regierungsaften vorwiegend auf die Administration und Dotation des Theaters beziehen, wurden von dem Derfaffer diefes Repertoriums im September 1896 an Ort und Stelle einer genauen Durchficht unterzogen. Ginige der wichtigften fascifel murden mit dankenswertem Entgegenkommen der Großh. Archivdirektion durch Dermittlung des hiefigen Burgermeifteramts hierher überfandt und konnten einer eingehenden Bearbeitung und Dergleichung mit dem hier befindlichen Material unterzogen werden. Im folgenden wird eine Susammenftellung diefer Uften gegeben, 1) mit furgen hinweisen auf den Inhalt. Bei einigen fascifeln, wie 3. B. dem eigentlich zum hiesigen Theaterarchiv gehörigen Ir. 3233 u. a. erfcbien es zwedmakia, fie an geeigneten Stellen des Revertoriums felbst einzufügen. Die Uften des nach der alten badifchen Urchiv. und Registratur. anweifung geordneten Karlsruber Urchivs befinden fich fast ausschließlich unter der Aubrif: Mannheim, Specialaften; einiges wenige auch unter: Pfalg, Beneralia. Die Stichworte der alphabetifch geordneten Repertorien find im folgenden mit angegeben, denn nicht alle auf das Theater bezüglichen Uften finden fich unter diefer Rubrif.

#### A. Mannheim, Specialakten.

3695. "Bürgerannahme." Die Heimatsverhältnisse der bei dem Gr. Hoftheater und Cheaterorchester angestellten Personen, 1832—1844. (Betr. den Sänger Unton Werth 1832/53, den Sänger Carl Christ. Freund 1832/53—37. Ullgemeine Erlasse, die Heimatsverhältnisse betr. Ferner: Schauspieler Braunhofer 1833, Schauspieler Jerrmann 1837, Sängerin Therese Vernier 1838, Schauspieler Ludwig Brand 1844).

454. "Diener." Den Hoffanger und Schaufpieler Karl Singer 3u Mh. betr., 1828-29 (fein Prozeg mit der Intendang).

<sup>1)</sup> Die Uttenbestände, welche die italienische Oper und die turfürfil. Bofmusit vor 1,778 betreffen, find dabei außeracht gelassen.

2749. "Spitaler." Das dem Karl Borromans. Bofpital gur Erbanung und Einrichtung eines Komödienhaufes und Redonten. faales per donationem überlaffene Urfenal oder Schutthaus. 1775-88. Kurfürftl. Schenkungsreffript für das Spital, Manuheim, 12. Jan. 1776 (Copie). Das bisherige Urfenal') foll nach Quaglios Plan unter ötono. mijder Aufficht Babos gu einem Komodien. und Redoutenhaus umgebaut und ausschlieflich des dem Kriegsrat jum neuen Irfenalban vorbehaltenen Bolgund Dachwert dem Borromansspital eingeranmt werden. Die alte Judenfdraune wird 12-18 Monate als Urfenal in Unfpruch genommen, die Kanouen werden auf den Wall gebracht. - Der hofpitaltommiffar v. Rofenect leat dar: es fei numöglich, daß der hofpitalfond, der weder gergiebig noch augreiflich" fei, die hoben Bantoften von ca. 42000 fl. übernehme. Da fich die großen Schwierigkeiten des frommen Planes immer dentlicher heraus. ftellen, nimmt der Kurfürft am 16. 27ov. 1776 (Briginalausfertigung für die Regierung) feine Schenkung gurud und ftiftet dem Bofpital eine namhafte Beldfumme. (Dal. S. 162 ff.) Mene festfetzung der Privilegien. Im übrigen die Redoutenhauspacht betr. (Dal. 3240.)

2671. "Stiftungsverwaltung." Das 3nm Behuf des dahiefigen Comödien- und Redoutenhaufes von der Hofpitalkommiffion geforderte Kapital von 14000 fl.. 1776.

3233. "Theater." (Siehe S. 272.) Die gur Aufrechterhaltung des Cheaters bewirfte Kapitalanfnahme, deren Qualififation als Staatsschuld, Berginsung und Beimgahlung. 1795—1801.

3234. Das Komödien. und Redoutenhaus und deffen Beftandsbegebung, 1769-1795. (Enthalt auch Inventarien.)

5235. Die von dem Grafen v. Aaffan-Weilburg erwirkte Erlanbnis zum Ban eines Komödienhaufes und desfallfige Schahnugsfreiheit betr. 1732.

3236. Die Erbanung eines Komödienhaufes angerhalb des kurfürftl. Refideugfchloffes. 1750-63.

(3235 mid 36 enthalten Projekte zur Erbanung eines Komödienhauses, letztere Band namentlich aus dem Jahr 1750. Um 23. Dez. 1750 teilt der Kursürst der hofkanmer mit, daß er sich entscholigen habe, ein neues Komödienhaus zu erbanen und zwar auf dem Platz des tit. Raballiati dem Schloß gegenüber. Die Leitung des Banes wird Pigage übergeben, dessen Plan und Kostenauschläge der Kursürst genehmigt hat; der Kursürst giebt Befehl, die nötigen Alkforde abzuschließen, und erwartet Bericht, ob nicht das aus dem Berckhoffschen Receß überkommene haus zu verkausen und die daraus kommende Summe einstweilen zur Bestreitung der Baukosten zu verwenden sei. — Ferner ein kursürst. Reskript vom 31. Okt. 1753 — Pichler S. 18 nach städtischen Ukten.)

3237. Die Verhältniffe des Mannheimer Theaters, 1802—1817. (Enthält n. a. Erläuterungen über den Tuftand des Mh. Th.'s, eigenhändig von Beck 14. Okt. 1802, hanptfächlich die finanzlage betr., Eingabe Venningens,

<sup>1)</sup> GEU., Ofalz Generalia 279 "den Schutthausbau betr., enthalt Bauaften des Schutthauses, bas 1724 "zur Aufbehaltung der Camerafruchten" erbaut wurde.

22. Inli 1803, die Einschränfung des freien Eintritts der Sosbediensteten und 3nm Sof gehörigen Personen betr.

3239. Das Schaufpielhaus in Mannheim und die jeweils darin vorfallenden Reparaturen. 1811-21.

3240. Hoffammerakten. I. I. I. Das neue Komödien, Ballund Redoutenhauß dahier betr., die Einrichtung eines ständigen
Nationaltheaters, die zu desfelben Erhaltung aus Staatsmitteln
geleisteten Beiträge, die dem besagten haus versiehenen freiheiten z. Derpachtung der Redoutenhauswirtschaft, 17. Januar
1776 bis 8. März 1793. (Enthält u. a. das Stiftungsprivileg für das
Vorromäusspital vom 12. Jan. 1777, ferner Bau-Rechungsakten, Restripte
iber Inschüsse z. Derpachtung der Redoutenhauswirtschaft, Pachtkontrakte
u. a. Die Excerpte aus diesem fascikel wurden an verschiedenen Stellen
erlänterungs, und ergänzungsweise eingesügt.)

3241. Hoffammeraften. II. Bd. Fortschung der im vorigen Band bezeichneten Aften. 30. April 1793 bis 17. Juni 1795. (Aichts von Wichtigkeit darin, enthält Abschriften einiger auch im Cheaterarchiv befindlicher Restripte.)

3242. Hoffammeraften. III. Id. fortsetzung der vorigen Aften, namentlich Verpachtung und Reparaturen betr. 22. Aug. 1795 bis 23. Jan. 1801. (Enthält nichts von Belang.)

3243. Uften des Candeskommissariats. Die Theateranleihe und andere die Cheaterokonomie berührende Angelegenheiten. 26. März 1803 bis 28. Oft. 1810. (Alls fortsetzung der vorhergehenden fascikel mit Band IV bezeichnet. Enthält Jusammenstellungen der Schulden des Cheaters, darans bezigliche Erlasse, 3. 3. den Geh. Aatsbeschling vom 2. März 1808, wonach die Mannheimer Cheateranleihe von der großt. Staatskasse in Mannheim zu 6% zu verzinsen sei und die Areditoren mit der Bemcekung beruhigt werden sollen, daß man auf ihre Befriedigung vorzüglich Bodacht nehmen werde (vgl. 3233). Ferner betressen die Alkten des aus der Alneihe erwachsenen Klagen wegen verfallener Sinsen, Rückzahlung des Kapitals 2c, Gesiche um unentgeltliche Lieserung der Schreibmaterialien und des Holzbedarfs.)

3244. Akten des Aeckarkreisdirektoriums. Die finanzielle Erhaltung des Cheaters. 1813—1821. (Enthält die Einführung des Oktrois, Vollzug der Oktroibestimmungen, die Überlassung der Krahnen und Kagerhausgefälle. Der bei Pichler S. 208/9 abgedruckte Erlass des Arckarkreisdirektoriums vom 17. Dez. 1813 ist u. a. darin enthalten.)

5681. Reklamation der beim Mannheimer hoftheater angestellten Chorfänger Muthfam (gen. Rosenberg) und Schmied aus Wien feitens der östr. Regierung und die hierdurch veranlaßten allgemeinen Bestimmungen über Dertragsabichlüffe mit fremden Schanspielern. 1833—34. (Der Intendant verteidigt sich gegen den Dorwurf, diese beiden konstriptionspsichtigen Chorfänger aus Wien "entführt" zu haben. Das Ministerium verordnet 1834: die Intendang habe sich kontraktabschlüssen dass uverlässigen, daß Inbjekte, welche Unter-

thanen deutscher Bindesstaaten sind, keine Reclamationen wegen der Wegreise aus ihrem Beimatsstaat zu befürchten haben. Die beiden Choristen werden auf dem nächsten Weg nach Wien zurück geschickt,)

3682. Die Maunheimer Theaterkritik 1811—1822. Akten des Kreisdirektoriums; sie enthalten einige Veschwerden der Jutendanz gegen gehässige Kritiken. 1819 verlangt — ohne Erfolg — der Jutendant Irh, von Ungern-Sternberg mit Rücksicht auf eine ihm nicht zusagende Kritik im "Cageblatt", "daß entweder die Censur dieses Vlattes ihm sibertragen!) oder die Redaktion angehalten werden solle, keine anonymen Kritiken mehr aufzunehnen."

3684. Das hoftheater zu Mannheim, insbefondere die demfelben zugehörigen Gerätschaften, als Deforationen, Garderobe, Bibliothek zz., deren Unschaftung, Unterhaltung und Juventarischernung betr. 1822—36. Ulten des Kreisdirestoriums. Die auf Verlangen der Stadt im Jahr 1826 durch das Stadtamt vorgenommenen Inventarifationen ergaben viel Aachfässigseiten und Unordnungen. Aamentlich wird dem Cheaterinspektor thölzel Dernachlässigung der Desorationen vorgeworsen.

3685-3688. Die Privilegien des Mannheimer Hoftheaters 1776-1854, 4 Vol. Uften der Regierung des Unterrheinfreifes. (Ogl. A III.)

Vol. I, 3685, enthält Kopien der betr. Reffripte vom 12. Jan., 22. febr., und 16. 2000, 1776 und betrifft die Privilegien des Cheaters im allgemeinen.

Vol. II, 3686, betrifft blos das dem Cheater allein gustehende Recht: Balle, Redouten und Konzerte geben zu durfen. 1797-1851.

Vol. III, 3687, betrifft lediglich das dem Theater allein zustehende Recht, Komödianten, Marionetten, Seiltänzer u. f. w. auftreten lassen zu dürsen, ferner die desfallsige Absindung der fremden Künstler mit dem Theater gegen eine an die Theaterkasse zu entrichtende Abgabe. 1823—54.

Vol. IV, 3688, betrifft die Wahrung und Handhabung des dem Cheater zustehenden Restaurationsrechtes. 1826—49.

3689. Die Abtretung der Krahnen- und Kagerhausgefälle an die Stadt Mannheim zur Jundierung des Gr. Hoftheaters. 1817—39. (Bietet neben AII, 2 des ChU. nichts Aenes, Aften des Kreisdirektoriums).

3690. Das Mannheimer Hoftheater, in specie die Stellung der Rechung über die Referve- und Pensions, resp. Schuldentilgungsfonds. 1823—44. (Kreisdirektorialakten.)

3693. Die Pensionirung verschiedener lebenslänglich angestellter Mitglieder des Großt, Hoftheaters und Hoforchefters in Mannheim und die Übernahme ihrer Gehalte auf die Staatsskaffe. 1822. (Kreisdireftorialasten.)

<sup>1)</sup> Wieland ichreibt einmal (Weimar, 28. Nov. 1780) an Dalberg (Beil. 3. Allg. 3tg. 1878, Ir. 2331: "Gewiß würde es für den Auhm des Mannheimer Cheaters nicht gleichgaltig fein, wenn fänftig alle Cheaternachrichten (Kriilten), die der Zeitung einverleibt werden, vorher durch Ew. Hochwohlgeboren Bearteilung gehen mußten und überhaupt einem Manne aufgetragen wurden, der zu loben und zu tadeln wüßten."

3694. Die einem jeweiligen Hoftheaterintendanten unentgeltlich zukommende Loge, in welche den beiden ftädtischen Kommiffären für ihre Person der freie Tutritt gestattet ist. 1824 —1837. (Alften des Ministeriums der auswärtigen Augelegenheiten, enthalten nichts Atenes.)

3696. Produktion des Kinderballets der Frau Weis auf dem Mannheimer Theater. 1852. (Akten der Regierung des Unterrheinkreises, sehr unwichtig; es handelt sich um die Frage, ob gegen Frau Weis, der Leiterin des Vallets, etwas vorliege.)

3697. Die kombinierte Stelle eines Kaffiers und Sekretärs bei dem Mannheimer Theater. 1822—1852. (Perfonalakten des Sekretärs Walther, die zum Kreisdirektorium gehörten.)

3698. Den Intendanten des Mannheimer Theaters betr. 1819—33. Ministerialakten, die sich auf die Ernennung des Intendanten v. Ungern-Sternberg 1819 (ohne Gehalt) beziehen. Ferner einiges den Intendanten Grafen v. Luxburg betr., Urlanbsgesuche 2c.

3699. Gefuce von Schanfpielern beim Mannheimer Hoftheater um Anfnahme in die Civil-Witwenkaffe. 1821—1828. (Ministerialakten, betr. den Schanfpieler Chürnagel 1821, Musikdirektor frey 1825, Hofmusikus Maas 1828.)

3700. Die Migrerhältniffe gwifden dem Intendanten und den ftädtifden Kommiffarien bei dem Mannheimer hoftheater. 1835-1837. (Dgl. A I, 9 und 10.) Uften des Ministeriums der auswärtigen Ungelegenheiten, hanptfächlich die Differengen betr. gwifchen dem Intendanten v. Lurburg und dem ftadtifchen Kommiffar Minet. hofgerichtsprafident v. Stengel liefert über diefe Gerwurfniffe und über die gange gerruttete Lage des Theaters einen ausführlichen und fehr intereffanten Bericht, 23. Oft. 1835, worin er von einem Entgegenwirken ultraliberalerfeits fpricht und den ftad. tifden Kommiffaren vorwirft, fie verfuchten ihre Befngniffe gu weit ausgudehnen, fie wollten den Brafen Eurburg planmagig fturgen. Eurburg felbit fehle hauptfächlich durch feine Unwahrheit, jedermann fete Migtrauen in ibn und feine Worte. "Bei feinen Schwächen und fehlern mochte E. doch unumfcrantt gebieten und felbit binfichtlich der Oper die Unordnungen des Kapell. meisters nicht achten." Es drohe die Derdrängung des Kapellmeisters Sachner durch Lugburg (Ladmer reichte thatfachlich im Mov. 1835 ein Entlaffungsgefuch ein). Soweit fei es icon getommen, daß niemand mehr wiffe, wer eigentlich 311 befehlen habe. Wenn der Intendant etwas anordne, fo defretierten die Kommiffare die Sahlung der Koften nicht; der Intendant fertige Repertoirs, die von den Kommiffaren geandert und umgestoffen wurden. Jedes anständige Mitglied des Theaters und des Orchefters erflare öffentlich, daß es fo nicht weitergeben tonne. Stengel folagt die Ernennung zweier großh. Kommiffare vor. - Ebenfo ein Bericht des Kreisdirektors Dahmen, 28. 27ov. 1835. "Wir haben ein laufendes Deficit. Lugburg ift fein Gefchaftsmann, hochft unguverlässig und der Intrigue guganglich." - Der nene Minister v. Blittersdorf leitet alsbald die Reorganisation ein durch den Legationsrat Marschall, der nach Mannheim abgefandt wird. - Eurburg wird am 30. Jan. 1836 ent.

laffen. — Interessante Korrespondenzen über die nene Organisation zwischen r. Stengel, Dahmen, Gertling und dem Minister v. Blittersdorf. Stengel und hertling werden zu großt, Komnissaren ernannt. Dal. A I, 10.

3701. Der jeweils vollzogene Kaffenfturg bei der Theatertaffe. 1822-1847. (Uften des Kreisdireftoriums).

5702. Das Mannheimer Theater, deffen Erhaltung und Emporbringung und sonft dahin einschlägige Gegenstände betr. 1802—1803. Ikten des bad. Landeskommisariats. Betreffen die Regelung der Theaterverhältnisse während der provisorischen Besehung der Psalz durch Baden. Disferenzen Dalbergs mit dem Direktor Beck, Bestätigung des Theaters n. s. w. Entspricht den Theaterakten A. I., 6, B. I., 3 n. 4. — Der Markgraf behätigt das Mh. Th. provisorisch, d. h. er genehmigt alles, was von der Oberleitung desselben den bestehenden Einrichtungen gemäß verfügt wird. Dalbergs Promemoria vom 20. 270v. 1802 (Original; Copie: A. I., 6, 1); Genehmigung eines Juschussers von 20.000 fl. u. s. w. Ein Originaldruck der Theatergesetz von 1797 ist beigeheftet.

3703. Den zur Erhaltung des Mannheimer Theaters aus der rheinpfälzischen Staats- und Kabinetskasse verwilligten Juschen, Bestandsbegebung des Schauspielhauses und die Unterhaltung desselben. 1801—1803. Ukten des Landeskommissarische jas fassikel 4 bezeichnet. Darin u. a. das kurf. Restript vom 11. Mai 1801 in Ubschift (vol. GEU. Mh. 3233), Ukten über die Aussührung dieses Restripts. Durch Restripte vom 25. Aug. 1801, 1. März 1802 und 20. Aug. 1802 muß die die dahin unterbliebene Auszahlung des Juschusses von 4000 st. sür das Orchester wiederholt anbesohlen werden. Restript bett. die Albhör der Cheaterrechnung, 25. März 1802, Restript vom 15. Sept. 1802 in Abschrift (Original: GEU. Mh. 3233). Ferner Bansachen, Derpachtung der Redoutenhauswirtschaft und Jugehöriges.

3741. Die Intendang und ihre Jurisdiktion betr. (780—1807. (Regierungsakten, Ergänzung zu A.I, 5. Darin u. a. eine Kopie des kurs. Reskripts vom 16. Sept. (780 — A.I, 5, 2; des kurs. Reskripts vom 25. 22ov. 1800 — A.I, 5, 5, Gerner die A.I, 5, 11—41 entsprechenden Ukten. Auf pag. 30 beigeheftet: Gesetze für das Chursürstliche Aationaltheater in Mannheim. 1797. Originaldruck in Folio.)

3869. Die fünftig am protest. Bug, und Bettag und am frohnleichnamsfest einzustellenden Aufführungen am Mh. Ch. betr. 1825—1828. (Regieringsaften; durch Ministerialerlaß vom Jahr 1828 werden die Vorstellungen an genannten festen und am Pfingstfonntag verboten.)

5870 und 3871. Das Mannheimer Theater betr. 1802—1807; 1813—1839. (Alten des Geh. Kabinets, Inhaltsangabe und Unszüge eingefügt im Repertorium zwischen AII, 1 und AII, 2.) 5. 151 ff.

#### B. Pfalg, Generalia.

1654. "Dienste". Die Befetzung der Theaterkaffiersstelle betr. 1794. (Dalberg zeigt am 24. Juni 1794 den Tod des Kassiers Sartori an, Friedrich Türk, der noch zu des Genannten Lebzeiten die Monatsrechungen kollationiert und revidiert hat — und zwar unentgeltlich — erbittet, unterstützt durch Dalbergs warme Empfehlung, und erhält die erledigte Stelle. Er hat eine Kaution von 9000 st. zu stellen und erhält eine Jahresbesoldung von 300 st.)

Unter den Dienerakten befinden fich Personalakten der Cheater-mitglieder.

Die in Schrauf 51—56 des obern Gewölbes aufgestellte Ultensammlung enthält ebenfalls, alphabetisch geordnet, Personalakten der landesherrlich ausgestellten Theatermitglieder und Hosmusiker. —

folgende 4 fascikel, die sich noch auf das Mh. Ch. beziehen, fauden sich in den nicht repertorisierten Beständen des Karlsruber Archivs vor.

Mannheim, Stadtamtsakten, Diener I. Die Übernahme der Penfionen von dem Mannheimer Hofmusst. und Theaterpersonal auf die großh.
Staatskasse betr. 1822—1828. Diese Übernahme erfolgte durch Ministerialverfügung am 1. Januar 1822, "um der Stadt Mannheim die Möglichkeit zu erössenen, mit ührem nen zu kreierenden Pensionssonds die so hoch ausgelausenen
Schulden des Theaters allmählich zu tilgen." Unter den Belegen der Pensionsberechtigungen sindet sich auch das Original des kursürst. Reskripts vom
1. Dezember 1790, worin der Schauspielerin Ritter und dem Schauspieler
Joh. Mich. Voek als Pension die Hälfte ihres derzeitigen Gehalts zugesichert
wird, serner das kursürst. Reskript vom 1. Sept. 1790, wodurch der Schauspielerin Henriette Witthöst ein lebenslängliches Engagement mit Jusicherung
lebenslänglicher Pension erteilt wird. Original des Pensionsdekrets für den
Sänger Gerl, 4. Dez. 1801.). (Vgl. S. 299 f.) Eingaben und Entscheldungen
in Pensionsangelegenheiten.

<sup>1)</sup> Den Sanger Berl betr. (bis 1826 als erfter Baffift in Inh., + 9. Marg 1827 ebendajelbft) findet fich im Speirer Kreisarchiv folgender Bericht des Direttors Bed an Die Inten. Dang, 13. Mov. 1801, mit Beibericht Dalbergs an den Hurfarften, 14. Mov. 1801. Bed fchreibt: "Das Theater hebt fich von Tag zu Tage. Ordnung herricht wieder allenthalben. Die Musgaben find vermindert — und der fehr betrachtliche Juwachs der Ginnahme beweißt: die Bufriedenheit des Publitums! Alles dief ift die grucht des Dertrauens hoher Intens dang in meinen reinen Dienfteifer und ber fraftigften Unterftagung. Das bochfte Biel alles Strebens ift die Sufriedenheit des hochften Bofes! ber begludender Biebertunft. Einige Euden fiehen diefer entgegen! oben an: der gangliche Mangel eines Bass. Sutor miffiel icon ebedem - bem bochften Bof; miffallt noch bem Dublito und - brobt fogar abzugeben. Eine Menge iconer Opern liegen, mande werden verhungt, aus Mangel eines Grund Bass . . . Endlich ift mirs gelungen, einen gang furtrefflichen Baffiften, den alle Kenner über Gern fegen, dem Wien und Frankfurt außerordentliche Unerbietungen machten, jur Einwilligung zu bringen, unter Bedingungen, welche nur S. Churfurft. Durchlaucht gewähren tan! 1600 f. Gehalt fur ihn und feine frau (welche bas muntere gach ber Oper begleitet) und - eine Pensions Berficherung vom Durchlauchtigften Churfurften auf 700 f., wenn er einft unfahig feyn follte. Dief Begehren grundet

II. 1829 – 1864. Fortsetzung der Aften obigen Betreffs. 1864 leistet der Staat einen Juschuß von 3500 fl. 3nm Pensionsfonds.

Uften des finangminifterinms. Mb. Ch. I. 1804-1814. Ergan. jung 3n GE21. Mh. 3233 und That. A II, 2. (5. 151 ff.) Den Stand der Theaterfaffe betr., Derbefferung der finanziellen Lage des Theaters. Intereffanter Bericht des mit den Verhandlungen betrauten geh. Referendars Bergberg über den Inftand des Mh. Th. 25. 27or. 1805. Dom Intendanten v. Denningen faat er: er babe die notigen Kunftkenntniffe eben fo wenig als die Gabe gu dirigieren; ferner angert er fich über den von Denningen erneuerten 2lusfong. - ferner ift intereffant ein Bericht über den Inftand des Mb. Th. vom Refpizienten im finangministerium, finangrat Roth, Oftober 1812. Schon hier wird vorgeschlagen gur Leitung des Inh. Th, ein Comité von 4 Perfonen zu bernfen. 211s Prafidenten (Intendanten) fcblagt er por: frb. v. Denningen, General v. Dincenti, Bofgerichtsviceprafident frb. v. Tollenhardt; für das artiftifche fach: Kreisrat v. Stengel, Projeffor Muglin, Bof. gerichtsrat v. Bertling, Licentiat Woftenradt; fur das öfonomifche fach: Kreisrat Baub, Depositalkaffier friedrich, Kaufmann fries, Kaufmann Bafferferner: "Ein Dertrag mit dem Karlsruber Goftheater, daß alle Manuffripte für gemeinschaftliche Rechnung gefauft und die Opern nach Bedurfnis einander gegenfeitig gelieben werden follen; diefe Magregeln durften nebft einer mit dem Wiener und Berliner Theater gu unterhaltenden Korrefpondeng die Erreichung diefes Twecks auf die öffonomifchfte Weife befordern."

Die weiteren Aften (bis 1814) bilden die entsprechende Ergänzung zu A II, 2. Es handelt sich um Ersetzung des staatlichen Inschnsses durch Überweisung von Oktroigefällen an das Theater.

Alten des finanzministeriums. Mh. Th. II. 1815—1837. Fortsetzung des vorhergehenden fascikels. Enthält u. a. ein Schreiben des Großberzogs Carl [eigenh. Unterschrift] vom 12. Upril [1817, worin dem finanzministerium anbesohlen wird, den Theaterzuschuß vom 23. Upril an einzustellen und die Krahnen und Kagerhausgefälle dem Th. anzweisen.

Die weiteren Alten betreffen die Berzinfung und Amortisation der Theaterschuld [1822 war dieselbe amortisiert].

Interessant ift ein Gntachten des Referenten im Ministerium der auswärtigen Ungeleg, vom 7. 2sug. 1821, welches die Gründe erörtert, die gegen die Überleitung des Mh. Th. in städtische Derwaltung sprechen: Das Insehen des Theaters werde verlieren, der Stadtmagistrat sei zur Oberleitung nicht geeignet, Intriguen aller Urt würden Platz greisen, die Stadt müßte vor allem auch die Pensionen übernehmen u. s. w.

ferner: Aften über die Menorganifation des Theatermefens.

21m 12. febr. 1825 erklärt das Sinangministerium, "daß das Theatergebände 311 Mannheim in diejenige Klaffe von großh. Gebänden und Schlöffern

herr Gorl auf ein dermahlen zu Brunn beziehendes größeres Gehalt und die dortige Jusickerung einer Organisten Stelle im Ulter. Er ift 36 Jahr alt, tan bemnach dem hiefigen Chratter etl. und 20 Jahre Dienfte leisten, ehe er Ponsionssschig wird. Stimme, Umfang, Vortrag werden außer ordentlich gerühmt. für ihn schrieb Mozard den Sarastro! [Dgl. Jahn, Mogart 4, 630.] Dieß beweißt gerung. Daber ift er ein sehr beicheidner und als Mensch sehr geschährter Künftler . . . "

gebore, welche nicht auf den Bofetat übernommen worden feien, und daß es fomit auch gleich diefen von der Domanenkaffe gu unterhalten fei."

Aussührlicher Kommissionsbericht des H. v. Mollenbek, 15. Jan. 1827; Bericht des Mh. Stadtrats über die ökonomischen Verhältnisse des Mh. Ch.; Protokoll der Sitzungen der Theaterleitung mit Mollenbek. Vgl. A I, 9, 59 ff. Protokoll der gemeinschaftlichen Ministerialkonserenz 2. April 1827. (A I, 9, 73).

Weiterhin noch Aften die Salzsteuer betr. und banliche Bedürfniffe des Cheaters.



#### Machtrag.

Nachträglich fanden sich unter den Mannheimer Theateraften noch folgende fascifel vor.

1. Ein vom Regissen Düringer chronologisch geordneter Sammelband: "Interessante Berichte und praktische Bemerkungen des Direktors Beck mit Randglossen Dalbergs, 1797—1803." Bildet hauptsächlich eine Ergänzung zu den Beckschen Regies und Direktionsberichten B I, 3.

Um 12. Oft. 1797 fdreibt Bect: ". . . 3ch gehe ftill und rnhig neben den ungufriednen im Onblito - und den ungufriednen - gum Theil verwilderten altern Mitgliedern des Theaters einher; handele nach Pflicht, Dernunft und Ueberzengung, ftute mich fest auf Ew. Erc: Unerkennung meines Eifers und guten Willens und bin gewiß, das Ew. Ercelleng binnen 9 Monaten das beste Theater Dentschlands - im Bangen - besitzen werden!" - p. 89: Dalberg an Wöstenradt, 13. Juli 1801. Klagen über Beck ("Urteilen Sie felbit, wie grob und unartig diefer Bericht gegen die hohere Stelle abgefaßt ift"). - Weitere Berichte vom 6. Juli 1801, 25. Oft. 1801. In letterem fdreibt Beck die Unichaffung neuer Opern betr.; " . . . Ueber den musikalifden Werth konnte man nicht urtheilen, bevor man fie hörte; wie viel Opern find in frankf: unter Cannabichs Direct: erft nach der gangen Orchefter Probe zurückgelegt worden; wie viele auch hier! wie viele liegen noch vorräthig gekanfte Partituren, welche nicht aufgeführt find - und es wohl nie werden durften . . . " ferner: ". . . Die Caffe - Wein - und fogar - Bierhauser find jest die Tribunale, wo diej: Schaufpieler Schutz und Unterftutzung fuchen, wenn fie wegen Liederlichkeit oder Ungeschiftlichkeit verabschiedet find - oder gu werden fürchten . . ."

Bericht vom 31. Dez. 1801, Gastspiele betr., 9. Jan. 1802. p. 93: Dalberg an Beck, 12. Jan. 1802. — Note Dalbergs an Wöstenradt, 12. Jan. 1802: "Becks Aeckereven wollen kein Ende nehmen! In beygehendem heutigen Berichte stellt er die Intendance zu rede und recheuschaft. In seinem gestrigen Berichte . . . legt er gegen eine Verfügung der Intendance Protestation ein. Es ist Zeit, diesen nusgen ein ende zu machen nud die wechselseitigen rechte und Besugnissen zu figteren. Sonst kann ich nicht mehr Intendant bleiben . . . " — p. 97: Wöstenradt an Dalberg, 14. Jan. 1802 (längerer Bericht über Verschiedenes, besonders den Konstist mit Veck betr.).

— Berichte Becks vom 22. Jan. 1802, 4. März 1802 ("Don meinem frennde Schiller habe ich seine — sür die Bühne bearbeiteten Stücke — Maria Stuart und die Jungfrau von Orleans erhalten, welche zur Lecture und Beurtheilung ans Perlangen Churf: Intendance bereit liegen"), 7. Mai 1802, 15. Mai 1802 (2 Berichte), 22. Mai 1802, 23. Mai 1802, 24. Mai 1802, 21. Juni 1802 (Dalberg kündigt seine bevorstehende Abreise nach Bad Brückenau an; er wird von fraukfurt ans mit seiner Schwester, der Grässe von der Leven, reisen). p. 105: Bericht Wöstenradts an Dalberg, 25. Juni 1802. — Berichte Becks vom 26. Ing. 1802 (Beck schwester habe sich serrefchlimmert, die politische Unsücherheit rande Kredit und gute Kanue, der größe Geldmangel vermindere seit geraumer Seit den Julauf), 30. Ung. 1802.

folgendes hauptfachlich die erfte Infführung der "Jungfrau von Orleans" betreffende Edreiben Dalbergs vom 25. Oft, 1802 mit beautwortendem Bericht Bed's ift befonders bemerkenswert, Dalberg fcreibt an Bedt: "Die gestrige Dorstellung hat mich fowohl in ansehung der theatralischen Darstellung als rudfictlich des fpiels überhaubt, außerordentlich überrafct! Sie macht Ihren anordnungen viel Ehre. Das Spiel der Ritter, Bed's, Simmermanns verdienen eine eigene auseinanderfetjung und afthetifche Tergliederung, welche ich zu einem Jurnal felbst bearbeiten will. Einige Bemerkungen nach meinem gefühl find folgende: 1. Man wünscht fich einige Swifden Ufte (womöglich) etwaß fürzer, die ungedult der länge schwächt täuschung und das fener des erregten gefühls des vorhergegangenen Ufts, 2. Der fcmarge Ritter, degen Kleidung etwaß ichornfteinfegerisch aufah [sic!] und lachen nothwendig bey erftem Blicke erregen muß, follte beym Eintritt der Johanna aus der Erde ihr entgegen fommen, um dadurch den Schrecken bey ihr gu weden, welcher fich den Sufchauern gleich mittheilte. 2luch mare fcwarzer flor vielleicht beger alg tuch. 3. Die Schluffgene wünfct man fich etwaß vorgeruct, weil vieles von der Sterbigene verlohren geht. 4. Ware der Rod der Johanna nicht beger und in der farbe wirksamer gum Garnifd, wenn er roth oder blan ware? 5. Die Nicola alg wuthende Konigin fullt die gewünschte Illusion diefer Rolle nicht aus, doch - wir haben feine Schaufpielerin zu folden Rollen. 6. Gerl vermog feiner Sprache verdarb Dieles. 7. Einer der Brautigams in der Unfangs Szene ift gn jung. 8. Die Koch ließ merten, daß fie mit viel übung eine fehr brave Schanfpielerin werden wird. Su wünschen ift's, daß ihr gefang doch nicht gang vernachläßigt und vergegen bleibe. 27ochmahls wiederhohle ichs, die gestrige Dorstellung war eine vortreffliche Darftellung. Bur thelfte nachften Monaths tommen vornehme Berliner und Wiener Gerrfchaften hierher, welche 3 gute Dorftellungen hier ju feben munichen. Dagn maren Johanna, Coreng Start und eine fcone Oper zu bestimmen . . . " Bect beautwortet Dalbergs Unsftellungen, und diefer hebt noch einige weitere Puntte hervor. Jum Schlug fragt Dalberg: "Was fommt jest neues daran? Marie Stuart und Regulus, zwey schone Stude find noch dal Don Kotzebne ruhmt man ein neues Stud "Der Wirrwarr". Dann Schillers Turandot." Turandot betr. antwortet Bed: "Turandot ift gedruckt, hat aber nicht Reit genug fur die Koften, in Berlin gar nicht gefallen." Dalberg meint dagegen: "But gefpielt muß es febr unterhalten und die imagination reiten."

p. 109: Dalberg an Wöstenradt, 3. Okt. 1802 (beauftragt ihn, mit Beck einen Plan über die Theatersinanzen auszustellen). — Dalberg an Wöstenradt, 3. Avo. 1802 (Klagen über Becks Kompetenzüberschreitungen: Beck betrage sich als "ein wahrer Unssinniger, der keine Schranken der Ordnung und Subordination im Staate erkennen wiss"). — p. 113 ss.: Dalberg an Wöstenradt, 11. Jan. 1803 (Becks Pensionierung betr.). Berichte Wöstenradts mit Intworten Dalbergs, 19. Jan. 1803, 11. febr. 1803, 23. febr. 1803, 15. März 1803, 25. März 1803, 24. April 1803.

Becks letztwillige Verfügung, 4. Mai 1803, worin er den Geh. Rat v. Försch und den Lic. Wöstenradt bittet, nach seinem Tode seiner Fran und seinen Kindern zur Seite zu stehen. — Josefa Beck teilt den Tod ihres Gatten mit, 6. Mai 1803: "... Don Schmerzen zu Voden gedrückt vermag nichts mehr an das Leben mich zu binden als meine Kinder, die meiner Hülse bedürfen. Dem edlen Herzen meines gnädigen Intendanten darf ich diese Walsen empfehlen und mit Trost mich selbst in seinen Schuz begeben ..."

2. ferner fanden sich nachträglich vor die auf S. 272 als fehlend bezeichneten kascikel C I, 1-3.

C I, 1 umfaßt das Rechnungswesen in den Jahren 1277—1795, ist aber sehr unvollständig und erst nachträglich zusammengestellt. Enthält Resserver wie übertragung der bisher vom Hos- und Regierungsrat Babo beforgten Ökonomic bei der dentschen Schanbühne an den Grasen Savioli", Juli 1777. Rechnungsrevisionsakten 1785, 1789, 1791—1794. Übernahme der Kasse durch Türk nach Sartoris Tod 1794. Ferner einige Ergänzungen zu A I, 4, 21 ff., 1795. C I, 2: 1801—1805, Theaterbudgetausstellungen mit Bemerkungen Wöstenradts und Becks, Revisionsbeantwortungen durch die Genannten März 1802, Reffript vom 25. März 1803 und ähnliche Akten aus den solgenden Jahren. C I, 3, 1805—1822, sür die letzten Jahre nuvollständig, enthält Rechnungsansstellungen, Beiberschte u. dgl.

<sup>3.</sup> ferner ein Konvolnt Beckscher Quittungen, in den 60er Jahren aus den Kassenbelegbänden zusammengestellt, gehört zu S. 308 als E X, 2, entsprechend E VIII, 2 und E IX, 2. Enthält außer den Gagenquittungen Becks von Okt. 1779 bis Aug. 1799 (zusammen: 251 Stück; es sehlen: Jan. 1781, Juni 1785, Okt., Nov., Dez. 1796, Jan. 1797) 14 Stück Quittungen verschiedener Art, 3. B.: Vorschuß, Auslagen sürs Cheater u. s. w. Am 26. Sept. 1798 bescheinigt er: "Auf Besehl Churfürstlicher Theater Intendance habe ich die Mozardsche Oper »Cosi kan tutte« verschrieben und solche für 24 st. 24 kr. Copie Gebilk (Musik und Cext) erhalten. Welche Summe ich aus Churfürstlicher Theateral Caße zurückerhalten zu haben hierdurch bescheinige." Am 9. März 1793 bescheinigt er den Empfang von 25 st. sür die freie Bearbeitung der Oper »La eiskas, am 30. Sept. 1794 den Empfang von 150 st. für seine Fran als Honorar sur den Mile. Jagemann erteilten Unterricht.

### Personen- und Sadgregister.

Ubonnement 72 f. 74. 455. Ubt, C. f. 52. Ackermann, Sophie 174. 300. 375. Udermann, Sophie Charlotte 249. Ufademiefonzerte 448 f. Albert von Thurneifen (von Iffland) 246 f. 431. Ulbrecht, Sophie 310. 416. Alginger 309. Unleihen 83. 85. 132. 138. 147 ff. 213. 272 ff. 466. Unnoncieren der Dorft. 284. 464. Uppold (flötist) 444. Urdiv: früherer Juftand 9 ff. Od. harts Reorganifationen, deffen Repertorium. 21. unter Dalberg 20, unter Denningen 21, unter friedrich u. Haub, unter Lugburg 22, unter Kronfels 23. Repertorium Ocharts 12 f. Repertorium Bruders 21. Repertorium Berberichs 23f. Ord. nung durch Schmieg 23. Meuord. nung 25 f. Benützung in früherer Zeit 30 ff. Diebstähle 30 ff. 306. 339. Inventarien 112. Confulentie. aften 112. Uften des Kommiffars Bleichroth 133. Regieaften 196 ff. 267. Unsichufprotofolle 270 f. Er. werbungen 20. 330 f. 442 f. Auffenberg, v. 460. Augsburger Theater 427. Musfchuß 187. 196 ff. 202 f. 256 f. 270 f. 288. Musschufprotofolle 257. 270 f.

Autorenrechte 289.

Babo, Joh. E. v. 37. 40. 161. 466. 475. Babo, J. M. 88. 101. 210. 219. 232. 252, 289 f. Backhaus, J. W. <u>59.</u> <u>184.</u> <u>256.</u> Baden: Großherzog Karl 154. 472. Karl friedrich 114 ff. 439. 463. 470. Großherzogin Stephanie 440. Bader (Hofapothefer) 152. Balle 455. Ballet 41 ff. 469. Baffermann 472. Bastoul (General) 245. Bau des Th.'s 37ff. 161f. 186. 466. Bauernfeld 460. Baumann, Kath. f. Ritter, Katharina. Bayard (v. Kotjebne) 250. 266. Beaumarcais 262. Bed, Beinr. 21. 32. 35. 38 f. 70. 72. 84. 86 ff. (in München). 104. 184. 196 ff. 202. 209-254 (Direftor). 281, 285, 299, 305 ff. 316, 320 f. 335 ff. 341 ff. 349. 354 ff. 369 ff. 385 ff. 406 ff. 421. 448. 451. 455. 459. 466 ff. 469. 471. 473 ff. Bed, Mad. Josefa 96 ff. 244. 246 ff. 299. 300. 305 ff. 337. 378. 389. 430. 475. Beck, Johanna 70. 72. 305. Bed, Louife 301. 308. 429. Beginn der Dorftellungen 238. Begründung des Ch.'s 44 ff. 84. 204. Beil, J. D. 55. 58 ff. 81. 146. 196 ff. 250. 264. 281. 294. 302. 311. 344 ff. 340. 372. 374. 376.

Brunner (Bofgerichtsrat) 137.

Büchner fiehe Rennfcub.

```
Beil, Karl 259. 294. 460.
Beil, Mad. 275, 303.
Belderbufch, v. (General) 343.
Belenchtung 457.
Bellomo 337.
Benefigvorftellungen 463.
Berberich, Kanglift 23 ff. 195.
Berliner Theater 309. 332. 354. 399 ff.
  472.
Bernadotte 245.
Berftett, v. 440.
Befchort, fr. 3. 430.
Bestätigung des Cheaters durch Karl
  friedrich von Baden 113 ff. 470.
Bestenerung 463.
Bethmann, friederife 301. 431.
Bethmann, friedr. 429.
Bet (Reg. Rat) 108 f.
Bibliothef 27. 44. 46. 66. 171. 197.
   198. 206. 288. 342. 448. 458 ff. 462.
Biermann, M. 131 f. 135. 276.
Bird Pfeiffer, Charlotte 460.
Bischofswerder, v. (General) 404. 423.
Blatt hat fich gewendet, Das, (nach
   Cumberland von Schröder) 263.
Bleichroth 135.
Blittersdorf, v. (Minifter) 139. 469 f.
 Boek, J. M. 55 ff. 59 f. 65, 174.
   197 ff. 249. 261. 263. 304. 324.
   376. 451. 471.
 Bondera 316.
 Bondini, P. 53, 59, 64.
 Borders, D. 65.
 Borromansfpital 37. 161 ff. 466 ff.
 Bondet, Mlle. 71. 72. 77. 264.
 Brandel, Mad. 311.
 Brandes, J. Chr. 16. 47. 53 ff. 60 ff.
   66. 454.
 Brandt, E. (Regiffeur) 259. 461. 465.
 Braun (Perrngnier) 78.
 Braunhofer 465.
 Bretgenheim, fürft v. 92.
 Breyer, Schaufpielerin 292.
 Brodmann, f. C. 51 ff. 249. 312 ff.
   333 f. 339.
 Brudifaler Ordefter 187.
 briid.r, Aftuar 21. 448. 450.
```

```
Bühnenordnung 266 f. 281 ff. 382. 454.
Bübnenverein 192 ff.
Burger, Elife 460.
Burgerglud (pon Babo) 350.
Cannabich 461. 473.
Carl, 21, 64.
Carl, Carl 192.
Cafinogefellicaft 155.
Chamaleon (von Bed ) 249.
Chor 229 f. 249. 283. 376. 450. 467.
Clauren (Carl Beun) 460.
Clef (Schaufpieldireftor) 189.
Colbert (Minifter) 350.
Colland (General) 245.
Comité 6 f. 140 f. 153 f. 160. 195.
   330. 472.
Cosi fan tutte (von Mogart) 475.
Dahmen (Kreisdireftor) 134. 155. 469 f.
 Dalberg, friedr. v. 461.
 Dalberg, fr. fr. Karl v. 170.
 Dalberg, Karl Theodor v. 22.
 Dalbera, W. B. v., a. v. O. des
   Werts: Abichiedsgefuche 75. 144.
   145. 218 f. 220. 21mtsmüdigfeit 77.
   87, 199, 220, 241, 320, Briefe
   Becks an Dalbera 1799:
   1801:
           210 ff.
                  Briefwechsel mit
   Brodinam 17. 51. 312 ff. Brief.
   wechfel mit Gotter 16 f. 63. 309 ff.
   Briefwechfel mit Iffland 16 ff. 332 ff.
   Briefmedfel mit Schiller 18f. Brief.
   wechsel mit Seyler 17. 205 ff. Brief.
   wechfel mit Stefan v. Stengel 172 ff.
   Denkmal 463. Dichtungen und Be-
   arbeitungen 239. 265. 351. 409.
   Ernennung zum Intendanten 43.
   Bedächtnisfeier 462.
                          Handfdrift.
   35. Konflift mit Bed 217ff. 254.
   320 f. 455. 470. 473 f. 475. Kon-
    flift mit Iffland 331. Oberfthof.
   meifter 108. 118. 266. Überfüh.
    rung der Bebeine D's. 462. Dor-
```

fcuß 66 f. 79. 142. 145. 150. 280.

```
Dalberg, frau v. 353. 357. 364. 371.
                                        Entschädigungsforderungen bei Candes.
                                          traner 463.
Danzi, Margaretha 247.
                                        Entführung aus dem Serail 178, 350.
Darmftädter Theater 191.
                                        Epp, f. 21. 316. 378.
Debütvorstellungen 463.
                                        Erganzungspensionsfonds 122.
Defizit von 1814: 157, 1820/21: 275,
                                        Erziehung macht den Menfchen (von
  1823/24: 129 ff., 1826/27:
                                          Alyrenhoff) 388.
   1833/34: 134.
                                        Effer (Oberhofgerichtsadvofat) 120.
Deforationen 23. 82. 104. 182. 229.
                                        Eflair, ferd. 249. 257 f. 299. 300.
  273, 292 f. 452 ff.
                                          329. 451.
Deforationsmagazin 104. 452. 454 f.
Delamotte 459.
                                        falfche Scham (von Kotzebue) 412.
Demmer, Josef 321 f. (ebenda Eleo.
                                        farlunger (Bauinfvettor) 39.
  nore, Beinrich und Auguste D.)
                                        federici 229.
Deroy (Generalmajor) 340.
                                        festvorstellungen 278, 463.
Deutsche Gefellschaft in Mh. 205. 332.
                                        feter (Oberhofgerichtsrat) 120.
Devrient, Ludw. 301.
                                        fenersicherheit 457.
Diebstahl 294.
                                        figaro (von Mogart) 461.
Dietz, friedrich 442 f.
                                        finangen des Theaters 44. 46. 66 ff.
Differengen zwifden Intendang und
                                          (1779), 70 ff. 112 ff. (1788), 74
  Kommission 126. 134. 155. 469.
                                          (1789), 25 ff. (1790), 145 (1791),
Don Carlos 253.
                                          78 ff. 145 ff. 172 ff. (1794), 82
Don Juan 461.
                                          (1795), 83 (1796), 84 ff. (1798 f.),
Dorfbarbier (von Schent) 253.
                                          114ff. (1803), 120ff. (1820), 127ff.
Die Dorfdeputierten (von Schubauer)
                                          (1821), 128 ff. (1823 ff.), 132 ff.
  247.
                                          (1826 ff.); im allg.: 272 ff.
Dresdener Theater 53. 64.
                                        fifcher, Josef 254. 290.
Druckerei 68. 73. 462.
                                        franct, Georg 184. 328. 376.
Düringer (Regiffeur) 259. 330 f. 473.
                                        franck, Louise 299. 308.
Dürfheimer Liebhabertheater 336.
                                        frankfurter Theater 169 ff. 202 f.
Dufch, 21. v. 121. 275.
                                          205. 255. 346.
                                        frang (Syndifus) 229.
Edelsheim, v. (Minifter) 224 f.
                                        frangl, ferd. 461.
Eheliche Probe, Die (von Dalberg) 409.
                                        franzl, Ignaz 70. 249. 251. 378.
Cheliche Dergeltung, Die (von Dalberg)
                                          435 ff. 441 f. 446 f.
  409.
                                        freibillets 71. 455.
Einberger 249.
                                        freifdut 128. 461.
Einquartierung im Theater 185. 340.
                                        freund, Carl Chrift. 465.
Eifendeder, Louife (Jfflands Schwefter)
                                        frey (Mufifdireftor) 442. 445. 469.
  337, 355,
                                        friedrich, U. (Legationsrat) 431 ff.
Eifenmenger, E. 438. 442.
                                        friedrich (Hoffellermeifter) 83. 147.
Emilia Galotti 231. 239.
                                          273. 347. 369. 376.
Engagement der erften Mitgl. 51 ff.
                                        friedrich (Intendangkommiffar) 4. 22.
Engagementforrefpondeng 15 ff. 254.
                                          119. 155. 156 ff. 192. 195. 275.
  300 f. 443.
                                          431 f. 464. 472.
Engel, J. J. 310. 315. 425.
                                        friedrich von Ofterreich (von Iffland)
Engit, Mad. 300.
                                          334.
```

```
Baibel, Joh. 460.
fries 472.
                                       Ballberg, frh. v. 53 ff. 61 ff. 314.
Frischmuth 57.
fritich (Stadtrentmeifter) (20 ff. 159.
                                       hamburger Theater 65.
                                       Bamlet 239.
foerfc, v. 77, 114, 145, 322, 430, 475.
frontini (Schanfpieldireftor) 387.
                                       Barmoniegefellichaft 155.
                                       Bartig, Mlle. 102. 300.
füritengröße (von Siegler) 350.
                                       Bartmann, v. (Referendar) 94. 211.
Baab (Gettelträger) 78. 145 f.
                                          214 ff. 273.
Gall, ferd. v. 192 f.
                                       Bagloch 77. 346.
Garderobe 44. 56, 73, 80, 147, 171.
                                       Batfeldt, Graf r. 399 f. 405.
  183. 197. 206. 229. 272 ff. 281.
                                       Banb (Kreisrat und Intendangfom-
  342. 421. 450. 451.
                                          miffar) 4. 22. 117. 119. 155. 156 ff.
Barrict 264.
                                          192, 275, 431 f. 464, 472,
Baspari, Cirillo de 102.
                                       Baug 459.
Banipiele 300 f. 464, 473.
                                       Haydn, J. 351. 443. 460.
Baum (Oberhofgerichtsrat) 22, 114.
                                       Bed, Beorg 129. 228. 231. 256 f.
  120. 275.
                                          258, 300, 452, 457,
Bayling, Chr. Beinr, v. (bad. Minifter)
                                       Beder (Bofrat) 19.
  115 f.
                                       Beckler (Kaffen-Umannenfis) 145.
Gemmingen, frhr. v. 16. 205.
                                       Beidelberger Theater 188 f.
Berbel (Oberhofgerichtsrat) 135. 137.
                                       Beidelberger Universität 48 ff. 189.
Berichtsbarteit der Intendang 106 ff.
                                       Beigung 244. 457.
  286, 288 ff. 291, 470.
                                       Bente, Chr. G. 65.
Berl, f. 300. 471. 473.
                                       Bentel (Regiffeur) 259.
Gern, Balthaf. 185. 233. 299. 317 f.
                                       Bermann, E. 270.
Bern, Bg. 74. 111. 254. 317. 411.
                                       Bertling, friedr. v. (Juftigminifter)
Gefdwifter vom Lande, Die (von
                                          87 f. 211. 318.
  Jünger) 412.
                                       Hertling, frh. v. (prov. Intendant)
Benjan, Karl v. (Oberftfammerherr
                                          5. 137. 470.
  und Intendant in Karlsruhe) 116.
                                       Gervorruf 282 f. 285.
Giron 231.
                                       Herzberg, Joh. Gerh. (geh. Referendar)
Goethe 16. 337. 344.
                                          151 1. 472.
Gohren, frhr. v. 91.
                                       hinkeldey (Kreisdirektor) 155.
Gothaisches Theater 54 ff. 63. 207.
                                       Hiller 254.
Gotter, fr. 16. 63. 309 ff.
                                       hochzeit des figaro, Die (von Beau-
Göt (Buchhändler) 232. 289.
                                          marchais) 262.
Graf Benjowsky (von Kotebue) 246.
                                       Hoffmann 233.
Graf von Burgund (v. Kogebue) 384.
                                       Hofoper in Mh. 8. 20. 69. 82. 83.
Grenhm, Conife Marg. fiehe Iffland,
                                          448. 450. 464.
  Mad.
                                       Holbein, franz v. 302. 460.
Großmann, fr. 169.
                                       Holzabgabe 457. 467.
Grüner 299.
                                       Holzbauer, Jgn. 448.
Guftav Wafa (v. Kogebue) 249. 459.
                                       Bölzel, 21. 452.
Bithe (Theaterargt) 376.
                                       Hompesch, v. (Minister) 16. 47 ff. 84.
Bade, frh. v. (Minifter) 153.
                                          86. 88. 91. 94 ff. 101. 103. 210.
Bade, frh. v. (Bofgerichtsrat) 87 f. 114.
                                          335. 434.
  199. 216 ff. 236 f. 241 f. 252. 462.
                                       Bonide, fr. 59. 63. 300.
```

```
hornberg (Sangerin) 300.
 Suber, E. f., 243.
 Jagemann, Karoline 146. 251 ff. 308.
   375. 475.
 Jager, Die (von Iffland) 262.
 Jacobi, 5. 194.
 Jerrmann (Regiffeur) 260. 465.
Jerufalem (21bt) 344.
 Iffland, 21. W., Absolutorium 1797:
   407 ff. Musichuf 196, Berliner En.
   gagement 354. 370. 398 ff. Briefe
   16. 18. 332 ff .- 429. Denfmal 431 f.
  Engagement und Kontrafte 55 ff.
  332 ff. 339 ff. festspiel 1806: 112.
  Baftfpiele 111. 255. 430 f. Baft.
  fpiel in Weimar 384. Butachten
  über das Mh. Ch. 1805: 152. 186.
  Bandfdrift 35. Boffnung, ihn wieder
  für Mh. zu gewinnen 151. Kontraft.
  bruch 1796: 184 f. 386 ff. 1(rant.
  heit 299. Penfionsdefret 198. 299.
  332 ff. 339 ff. 341 ff. Quittungen
  433. Regiethätigfeit 198. 281. 283.
  340 ff. 451. 454 u. a. v. a. O.
  Rollen 433. Schulden 338 ff. 422.
  Spezialaften 20. 302. 330-433.
  Stücke 31. 228. 230. 246 f. 262 f.
  334. 369. 388. 403. 431 f. 433.
  Spiel 249. 250. 264 f. Derhalten
  1794: 80. 171 ff. 174 ff. Wappen
  332.
Iffland, Conife Marg, geb. Greuhm
  355. 386. 431 f.
Illein 232. 327.
Immermann 259.
Jucognito (von Dalberg) 265.
Indianer in England, Die (v. Koge-
  biie) 289. 361.
Intendangfommiffion 119 ff. 126 ff.
  132 ff. 137 ff.
Intendanzprotofolle 194 ff.
Ifenburg, fürft v. 147.
Johanna von Montfaucon 266.
Jolly, £. 120. 124. 131 f. 276.
Jünger, f. 264. 412.
```

Jungfran von Orleans 253. 473.

```
Kabale und Liebe 246.
 Kaibel, K. E. 258, 300, 430.
 Karli 412.
 Karlsruher Beneral Candesarchiv 34.
    151 ff. 272 ff. 465 ff.
 Karlsruher Theater 116. 152 f. 186 ff.
   190. 224. 282. 291. 321. 462. 472.
 Karfdin 460.
 Kannit, Graf v. 314.
 Keilholg (Ph. Chr., Chriftine und Do.
   rothea) 17, 300, 322 f. 353, 357,
   408. 413. 416. 418.
 Kesling, frh. v. 91.
 Kegler, Daniel 132. 135.
 Klein, 21. v. 458.
 Kleift, Beinr. v. 299.
 Klengel, Hug. 301.
 Klingemann 459 f.
 Kloftermayer 291.
 Kirchhöfer 183. 197. 292. 376.
 Kigner 346 f.
 Kobell, Egid. 103.
 Koch, Betty 324 f.
 Kody, f. K. 64.
Koch, Maria 329.
Koch, Siegfr. Gotth., Edardt gen. 174.
  324 f. 342. 343. 355. 365. 387.
   412. 417.
Коф, Mad. 290. 375. 474.
Kofffa, IV. 29. 31. 270. 331.
Kontrafte 295 ff.
Konzerte 346. 441. 448 f. 455 f.
Rotebue 243, 246, 249, 250, 266,
  289. 315. 361. 384. 412. 459 f.
Krahnen. und Lagerhausgefälle 159.
  467.
Kratter, fr. 459.
Krenter, Konradin 442 f.
Kritif 464. 468.
Kronfels, frh. v. 5. 137 ff. 160. 195.
Krüger (Schaufpieler) 31 f.
Küftner, K. Th. v. 193.
Kummerfeld, Mad. 55, 58,
Kurz, f. v. 37.
Lachner, frang 442. 469.
Laduer, Jgnag 442.
```

```
1795/96: 378 ff. frangofen i. Mann-
Lachner, Dincens 442.
                                         heim 1799: 245 f. Lage gu Unfang
Camezan, ferd. v. 344 f. 361.
£ang, Mad. 428.
                                         des 19. Jahrh. 115. Ubergang an
Saroche (Schaufpieler) 232.
                                         Baden 113. 213. 220. 469. 1Veg-
Lear 239, 388.
                                         jug des hofes 47 ff.
                                       Manuffriptantauf 268 f. 278. 458 ff.
Leibnig (Sanger) 88, 254.
Leiningen, Emich Karl Erbpring v. 336.
                                         472.
Leifring 254.
                                       Marchand, Th. 8. 37. 40 ff. 206.
Lena, Mariano 435.
                                       Marconi, £. 185, 438
                                       Maria Stuart 249. 253. 474.
Leoni, Mad. 1218.
Leonhard, fr. 72. 86. 106. 185. 199.
                                       Marschall (Legationsrat) 469.
  200 ff. 211. 228, 237, 245 ff. 254 ff.
                                       Marterfteig, Mag 29. 270 f.
  265 f. 266 f. 290. 292. 299. 300.
                                       Maschinerie 452 ff.
  320. 412. 428.
                                       Maurer 425.
Leonhard, Beorg ( Generalfaffendiener)
                                       May (Theaterarzt) 343. 345. 347.
                                         368, 376,
Leopold II., Kaifer 299, 390.
                                       Mayer, Karl (Schauspieler) 185. 199.
Leffing, G. Ephr. 41 f. 205. 231.
                                         258, 300, 329, 432, 463.
                                       Melandit (Theaterfergeant) 290.
  239. 250.
                                       Meldior, B. 21. 423.
Lichtenstein, Baronin v. 56 ff.
Liebenftein, frh. v. 120.
                                       Memorieren 263 ff.
Liebhaberkonzerte 346. 441. 448. 456.
                                       Meyer, Chr. D. 54f. 63 ff. 196 ff. 462.
Link (Hoffammerrat) 81. 82. 84. 183.
                                       Meyer, Mad. 78. 174. 198. 386. 399.
Lionard (Hoffammerrat) 20. 69. 70.
                                       Meyer, Wilh. 347. 374. 412.
  74. 81. 145 f. 182. 234. 376. 462.
                                       Militarabonnement 455.
Lodoista (von Cherubini) 378.
                                       Militarwache 287.
                                       Minet (Hofgerichtsadvokat) 135. 469.
Logenwefen 104, 119. 227. 455. 468.
Corbeerfranz, Der (von Tiegler) 265.
                                       Mittel (Buchbinder) 300.
                                       Mittelmeg ift Tugendprobe (von 3ff.
Lorens 41 f.
Lorenz Starf (von Engel) 474.
                                         land) 262.
                                       Möhl (Oberbürgermeifter) 132.
Lowe, ferd. 129.
Lowe, Ludw. 129.
                                       Mollenbeck, v. (Legationsrat) 132, 473.
Luftheizung 244. 457.
                                       Montaigu (frz. General) 227.
Eugburg, Graf v. 5. 22. 130-137.
                                       Montgelas, Magim. v. (Minifter) 88.
                                         210 f. 214 f. 220. 273.
  155. 469.
                                       Morawitty (finanzminifter) 104. 211
Maas (Bofmufifus) 469.
                                       Mozart, W. U. 17. 79. 178. 179. 267.
Maier, Jacob (Hofgerichtsrat) 231.
                                         287. 316. 350. 460 f. 472. 475.
Mainzer Theater 71. 170. 207. 324.
                                       Mühldorfer, Josef 452 ff.
                                       Müller, Karl (Schaufpieler) 152. 187 f.
  327.
Manger, v. 86. 114.
                                         199. 227. 229. 233. 256 f. 258.
Mann (Theatermeifter) 294.
                                         318. 361. 388. 412. 416.
                                       Müller jun. 463.
Mannheim, Kriegsjahre
                           1793/94:
                                       Müller, Mad. 285, 290. 318. 350.
  171 ff. 182 ff. 340 ff. Belagerung
  1794: 81. 286. 331. 374. 448. Be.
                                       Müller, Sophie 129.
                                       Müllner, 2. 460.
  lagerung 1795: 82 f. 227. Belage.
                                       Münchener Bof (1799) 88 ff.
  rung 1795: 184 f. 385 ff. Krieg
```

München, Hof- und Staatsbibliothef 16 ff. 47. !Nünchen, Kreisarchiv 53. 103 ff. 317. 450.

Münchener Theater 45. 71. 89. 101. 201. 209. 212. 219. 247. 281 f. 305. 317. 339. 341. 427. 459. Mündel, Die (von Iffland) 311. Mufeum 155.

Musifalien 44. 46. 206. 268 f. 278. 441. 448. 460 ff. 464. 473.

Muthsam gen. Rosenberg 468.

Rachtnet 289.
Rachtlager von Granada 443.
Ragel 259.
Restroy 460.
Revorganisation von 1839: 140 ff.
Ricola, Henriette geb. Witthöst 129.
236. 264 f. 299. 309 ff. 347 ff. 354.
375. 378. 416. 427. 471. 473.
Rieser, Josef 301.
Rima (von Paesiello) 350. 378.
Rormaletat 1821: 121 ff. 275. 1823:

128 ff. 1827: 132 ff. 473.

Mürnberger Theater 427.

Müßlin (Prof.) 472.

Oberndorff, Graf v. 44 f. 52 f. 66 f. 119. 142. 144. 145 ff. 172 ff. 205 f. 316. 342 ff. 369. 383. 395. 414. 435 f. Oberon 454.

Ochart, Dr. 9ff. 199. 236. 240. 241 ff. 268. 415. 421. Ohrdorff 425.

Oftroi 119. 132 ff. 153. 155. 156 ff. 160. 467. 473.

Oper 97. 124. 198. 229 f. 252. 249. 253. 262. 265. 268. 291. 316 ff. 438. 460 ff. 469. 471 f. 473.

Opernschule 268. Opit (Reg. in Dresden) 459.

Opig, Mile. 308.

Orchester 46. 67. 69. 70. 72 f. 74. 75. 97. 104. 124. 142. 150. 187. 251. 262. 274. 364. 434 ff. 470.

Othello 239. 249.

Pasquille 294.

Pensionsderrete 147. 174 ff. 299. 503. 313. 317 f. 325. 332 ff. 471.

Penfionsfonds 122 ff. 132 ff. 277. 468.

Perglas, v. (Hoffammerpräsident) 82 f. 149. 383. 414.

Pfalz: Elifabeth Angusta, Kurfürstin 359. 367. 392. Karl Theodor a. v. O.

Mag Josef 100 u. ö. Pichler, I. 29. 331.

Pigage, v. 347. 466.

Pistohlfors, friedr. v. 328.

Portia, Graf v. 40 f. 45.

Pöschel, 21. fr. 64.

Präferenzrecht, Das 261. Prandt (Regisseur) 112. 187 f. 202.

255 ff. 300. 462.

Preiffing, Mlle. 55 f.

Preußen, König Friedrich Wilhelm II. 358. 398. 401. 404 ff. 413. 417.

419. <u>423</u> ff.

Privilegien 161 ff. 455. 466 f. 468. Proben 261 f. 267, 284, 291. 445.

Prozesse 288 ff. 465.

Prügelstrafe 454.

Quaglio, J. M. v. 104. 211. 242 f. 450.

Quaglio, Jul. v. 101 f. 211. 384. 450. Quaglio, Sor. v. 39. 44. 162. 164. 464. Quaggifter (von Bed) 243.

Raballiati 466. Rahbeck 337.

Rangau, Graf v. 139.

Räuber, Die 368. Rebenftein 464.

Rechnungsrevision 104. 142. 144. 272.

475. Rechnungswesen 272 ff. 475.

Redoutenhauspacht 43. 83. 455. 466 f.

470. Regie a. v. O. befonders: 112. 118. 187. 196 ff. 208. 212. 226 ff. 235.

187. 196 ff. 208. 212. 226 ff. 235. 240. 241. 247. 254 ff. 258 ff. 261 ff. 291. 340 ff.

```
Regieberichte 20 f. Beds 199. 216.
  226-253, 473 f. Leonhards 254.
  Tfflands 340 ff.
Regulus (von Collin) 474.
Reibeld, Ignaz frh. v. 87. 103. 114.
   149. 414.
Reibeld, v., jun. 253.
Reibeld, Mlle. 308.
Reichard (Bofgerichtsadvofat)
                                288.
  343. 462.
Reichard, B. U. D. 56, 309.
Reinede, J. f. 53. 64.
Reinhard (Oberbürgermeifter) 157.
Reinhard (Schaufpieler) 112.
Reinwald (Kabinetsfefretar) 273.
Renner, Mad. 87 ff. 96. 101. 112.
  248, 300,
Renner (Wirt 3. Pfalger Bof) 344.
Renufdub (Regiffeur) 35. 55 ff. 69.
  72 f. 198. 202 f. 232. 235. 261. 263.
  271. 288, 289, 300, 308, 311, 323,
  327. 333. 338. 346. 376. 408. 462.
Rennichub, Mad. 263. 308.
Repertoire 71 73. 74. 111. 196 f.
  228. 231. 239. 240. 267. 271. 283.
  340. 351.
Refervefonds 122 ff. 133 ff. 277. 454.
  468.
Rettung für Rettung (von Bect) 243 f.
Richter 185. 264. 376.
Ringel, K. Aug. (Legationsrat) 211, 215.
Ritter, Beinr. 446 f.
Ritter, K. 21. (Regiffeur) 32, 259.
Ritter, Katharina geb. Baumann 67.
  285. 304. 326. 341. 349 f. 375.
  427. 471. 474.
Ritter, Peter (Kapellmeifter) 152.
  256. 258. 279. 326. 439. 441 f.
Ritter Roland (v. haydn) 351. 460.
Rit (Geheimfämmerer) 404. 412. 423.
Rollas Tod (von Kotebue) 373.
Rollenbefetjung 72. 129. 260. 372.
Römer, B. Chr. 250. 253. 279. 455.
Rofenberg, Graf v. 313. 315. 338.
Rofened, v. 466.
Roth (finangrat) 472.
Ruprecht (Stadtdireftor) 247. 345.
```

Saarbruden, fürft Ludwig v. 353. Saarbruder Liebhaberbubne 353. Sabatier 246. Salabert (zweibr, Minifter) 149. 273. Salieri, Unton 445. Sartori, E. (Kaffter) 46. 54 ff. 63 ff. 66 ff. 73, 142, 169, 435, 450, 471. 475. Sartory, Martin (Bandelsmann) 158. Savioli, Graf v. 37. 40. 43. 45. 475. Sceau, Graf v. 44. 71. 89. 204. 252. 347. 378. 434 ff. 448. Schachmaschine (von Bed) 243. Schaufpielfdule 42. 268. Schauwart, Mad. 310. Schiller 19. 31. 63. 244. 246. 251. 253. 368. 462. 473. 474. Schink 264. Schlicht (Theaterarchiteft) 34. Schliegung des Ch.'s 78 ff. 80. 83. 171 ff. 182. 340. 462. Schlönbach, Urnold 31. 270. Schmalz (Banfier) 149. 274. 339. Schmid, Ludw. 427. Schmidt, Emilie 301. Schmidt, f. E. 459. Schmidt, f. W. 429. Schmidt (a. Magdeburg) 112. Schmied (Chorfanger) 468. Schmieg (Registrator) 23. Schmitt (Schaufpieler) 41 f. Schmiz (Referendar) 103. 182. Schreibmaterialien 22, 279. 467. Schreibpult (von Kogebue) 239. Schröder, f. f. 16. 228. 249. 261. 263. 412. Schulden des Th.'s 83. 85. 119. 121. (Derantwortlichfeit der Stadtge. meinde: 124 f. 135. 138.) 147. 158. 272 ff. 467. Schuldflagfachen 291. 293. Schüler, Karl 58. Schulz, friedr. 300. Schwan, C. fr. 19. 63. 71. 232. 289. Schwarg (Schaufpieler) 429 f. Schwetzinger Theater 67. 188. Sebaftiani 37.

Tochtermann 102. Seligmann (Banfier) 149. Toffel und Dorchen (von Dezedes) Seyler, 21bel 8. 17. 37. 44. 46. 53 ff. 251, 350. 61. 170. 196. 204 ff. 288. 376. 454. Corring Seefeld, Graf Clemens 89. Seyler, Mad. 206. Toscani 47. 55. 206. 288. 310. Siegel (hofgerichtsrat) 421. Trinfle, J. D. 65. 184. 197. 270. Silvana (von Weber) 456. 289. 300. 355. 462. Singer, Karl 465. Turandot 474. Singfdule 268, 450. Türf (Kaffier) 82. 84. 112. 147. 185. Solbrig 254. Sonderling, Der (von Kogebue) 315. 199. 367. 377. 450. 471. 475. Spach, friedr. 300. Ubint 233. Speier, Kreisardiv 33. 103 ff. 281. Unerwartete Wendung (v. Jünger) 264. 320 f. 439. 471. Ungern. Sternberg, frhr. v. 5. 22. 120. Spencer 264. 195. 469. Spielberger (Dechant) 344. Spontini 299. llrlaub 73. 76. 299 f. Städtische Derwaltung des Cheaters Daughalls 455. 138. 139. 140. 472. Starf, Mad. 309. 311. Denningen, f. 21. v. 3 f. 21. 108 f. Statiften 283, 376. 450. 118 ff. 151 f. 187 ff. 195. 258. 294. 298 f. 429 f. 456 f. 472. Steamayer, Math. 461. Stengel, v. (Bofgerichtsprafident) 469 f. Denningen, frau v. 19. Stengel, v. (Sofricter) 137. 472. Denningen, Karl v. (Regierungspra. Stengel (Reg. Rat) 237. 247. 346. fident) 172. Stengel, Stefan v. 161. 172 ff. 177 ff. Verazi, J. <u>P. 435.</u> Derbrechen aus Ehrfucht (von 3ff. 348. 367. Stentfch, Karl 88 f. 96. 101 f. 248. land) 263. 432. Stephanie, Gottl. 51. 333. Dernier, Therefe 465. Storbadt, J. f., 65. Derwaltungsreffript von 1837: 138 f. Strafverfügungen 285. Derwaltungsstatut 1839: 140 f. Streligen, Die (von Babo) 289. Dieregg, v. 435. Striegler, Gottl. 55. 58. Dierordt (Regierungsrat) 137. Studnig, B. 21. v. 56. Digano 218. Sturm von Borberg 231. Dincenti, v. (General) 472. Dogel, Wilh. 88, 153, 184, 186, 228, Stuttgarter Theater 191. Sucht gu glangen, Die (von Kogebue) 233. 237. 281. 301. 319 ff. 374. 459. 460. 462. Dogler, Georg Joseph 268. 443. Sutor 88. Dollmuth, Karl 431. Tangunterricht 268. 450. Technisches Perfonal 450. Wallenstein, Benriette 59. 288. 310 f. Wallensteintrilogie 244. 251. Theatergesetze 65. 198. 266 f. 281 f. 288. 452. 470. Walter, Joh. (Sanger) 184. 346. 355. Theaterkommiffion (Dorfchlag Dal-374. 387. Walther (Sefretar) 19. 152. 191. bergs) 113. 218. 220. Thumb, frh. v. 459 f. 194 f. 450, 469. Thurnagel 258 f. 429. 469. Wantelmütigen, Die 261.

```
Weber, f. 21. v. 443 f.
Weber, K. M. v. 440. 443 f. 454.
  456 f. 461 f.
Weidner, Mad. 312.
Weigl, Josef 461.
Weigl, Thade 461.
Weiler, v. (Oberhofgerichtsrat) 128 f.
Weimarer Theater 337.
Weis, Mad. 469.
Weißenthurn, Joh. 459.
Werdy, fr. 21. 27. 112. 398 f. 412. 430.
Werth, Unton 465.
Wieland, Chr. M. 16. 233.
Wieland, fr. Ung. (geh. Referendar)
  151 ff.
Wiener Theater 197. 299. 312 ff. 321.
  333 ff. 338 f. 393. 472.
Wilhelmi (Generalkaffier) 145. 150.
Winfler, Karl (Theod. Bell) 459 f.
Winter (Minifter) 139
Winter, Peter 434.
Wirrwarr, Der (von Kogebue) 474.
Witthoft, Chriftian 198. 310. 312.
Witthoft, Benriette fiebe: Micola.
Witwen- und Waifentaffe 463, 469.
Wohlthätigfeitsvorstellungen 463.
Wöllwarth, v. 114. 120. 137.
Wöftenradt (Theaterfonfulent) 104.
```

```
106 ff. 111 f. 114. 118. 152. 203,
  221. 249. 252. 255. 256 f. 273 f.
  316. 412. 413 ff. 420 f. 429. 472.
  473 ff.
Wrede, v. 380.
Sanberflöte 79. 179. 267. 287. 451.
  460. 472.
Zettel 31. 168. 450. 463 f.
Biegler, f. 265.
Tiegler, Karoline 67. 310.
Simmermann 254. 327. 474.
Ziwny, 2ldvofat 82. 96. 106 f. 293.
  343. 344. 421.
Joller, Edm. 193.
Zuccarini, K. 102. 201.
Bu ebener Erd' und im erften Stock
  (von Neftroy) 460.
Bulehner, Karl 461.
Bufduß des Bofs bezw. Staats 48.
  67. 78. 79. 82. 84. 94. 97 ff. 103 ff.
  113 ff. 119. 133. 138. 142 ff. 145 ff.
  149 f. 154 f. 156, 158, 160, 175 ff.
  213. 235, 273 f. 352. 467. 470. 472.
Bufchuß der Stadt 4 f. 103. 133. 156 ff.
  275.
Sweibruden, Bergog v. 149 ff. 357 ff.
Tyllenhardt, v. 96. 472.
```



